

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

# Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



305 H673

•

٠



\*

j

•

•

|  | • |  |  |
|--|---|--|--|
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |
|  |   |  |  |



8

Historische Beitschrift

herausgegeben von

# Beinrich bon Shbel,

o. B. Brofeffor ber Gefdicte an der theinifden Friedrich-Wilhelme-Univerfitat ju Bonn.

Einunddreißigfter Band.

Münden, 1874.

R. Olbenbourg.

# 162.346

YAAMUL GACTEAT

# Inhalt.

| et ii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ffuhe. Srite                                                    |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Weltanschauung gegen das Christen-                              |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | n 1                                                             |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ien fpanifchen Mera. Bon 3. Seller 13                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Poffe 33                                                        |  |  |  |  |
| The state of the s | b die tatholische Rirche. Bon M.                                |  |  |  |  |
| Philippion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 73                                                              |  |  |  |  |
| V. Johannes von Beiffel, Carbinal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | und Erzbischof von Köln 136                                     |  |  |  |  |
| VI. Gine Bedachtnifrede. Bon 2. v.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Rante. (Raumer. Maurer. Liebig.                                 |  |  |  |  |
| Stalin)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |  |  |  |  |
| VII. Bur beutiden wiffenicaftlichen Si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ich Rapp 241                                                    |  |  |  |  |
| VIII. Das eheliche Guterrecht und bie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | irb Schröber 289                                                |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | eugifden Gacularfeier ericienene bi-                            |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sohmeyer 313                                                    |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | onderer Rudficht auf ihre Lehrthätig-                           |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |  |  |  |  |
| Miscellen jur Gefchichte Friedrich's des Großen. Bon A. Schaefer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |  |  |  |  |
| Bu ben Diurnali bes Matteo ba Giovenazzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |  |  |  |  |
| Bericht bes Secretariats fiber bie vierzehnte Plenarversammlung ber                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |  |  |  |  |
| Mandener historischen Commission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                 |  |  |  |  |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |  |  |  |  |
| Merzeichniß ber be                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | fprocenen Schriften.                                            |  |  |  |  |
| Seite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Geite                                                           |  |  |  |  |
| Baur, M., Deutschland 1517-25 477                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dehaines, Annales de St. Bertin                                 |  |  |  |  |
| Bekynton, Memorials ed. by                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | et de St. Vaast 167                                             |  |  |  |  |
| Williams 199                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Delisle f. Torigni.                                             |  |  |  |  |
| Bender, Ermlands Stellung 332 Breithaupt, Juftigberfaffung Weft-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dove, Doppeldronif von Reggio und Salimbene 489                 |  |  |  |  |
| preußens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dunder, Befigergreifung Beft-<br>preugens 318                   |  |  |  |  |
| Bruce J. Calendar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | preußens 318                                                    |  |  |  |  |
| Calendar of state papers 1638  —39 ed. by Bruce and Ha-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Emald, M. E., Eroberung Preugens 338                            |  |  |  |  |
| milton 212                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fersen, A. v., Skrifter u. a.<br>Klinkowström VIII 194          |  |  |  |  |
| Caro, Liber cancell. St. Ciolek 280                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Friedlanber, E., Seberegifter bon                               |  |  |  |  |
| Codex trad. Westfalicarum I. 452<br>Corpus inser. Atticarum I ed.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Fredenhorft 452                                                 |  |  |  |  |
| Kirchhoff                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frolid, Kreis Graubeng 330<br>Badi, Benebictinerflofter Siecle- |  |  |  |  |
| Egerny, Anfange Polens 499                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | dow und bom G. Rreug 499                                        |  |  |  |  |
| Dabis, Abrif ber Chronologie 164                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Borres, Fr., Germenegilo 166                                    |  |  |  |  |

| Borres, Fr., Leovigild                                        | 166 | Sars, harald Schonhaar                         | 197        |
|---------------------------------------------------------------|-----|------------------------------------------------|------------|
| Hamilton f. Calendar.                                         |     | Schinkel, Sveriges nyare hi-                   |            |
| holft, Berfaffung u. Demofratie in                            |     | storia XI                                      | 196        |
| ben Bereinigten Staaten                                       |     | Schröber, G. d. ehelichen Buter-               |            |
| buber, Der Jesuitenorden                                      | 345 | rechts                                         | 289        |
| Janidi, Krafinsti'sche Majorats=                              | -01 | Soud, Boften in Weftpreugen                    | 337        |
| bibliothet V                                                  | 501 | Schuly, Fr., Stadt Rulm                        | 336        |
| Jahrbucher der Polener Gelen=                                 | 994 | Scriptores rerum Britannicarum                 |            |
| ichaft VII                                                    | 254 | Sicherer, Staat u. Kirche in Baiern            |            |
| Reim, Celjus' wahres Wort Relle, Jesuitengymnaften in Defter- | -   | Smidt, Johann. Gedentbuch Staatsarchiv XIX—XXV | 479<br>192 |
| steue, Jejunenggunaften in Deftets                            | 350 | Stälin, Bürtemb. Geschichte IV                 | 155        |
| Kirchhoff, Ad. J. Corpus.                                     | 300 | Stubbs i. Walter.                              | 100        |
| Klinkowström f. Fersen.                                       | 3   | Szaraniewicz, Hypatios-Chronit .               | 227        |
| Rlippel, Scharnhorft I—III                                    | 191 | Sathmary, Urfundenbuch ber Re-                 |            |
| Komorowo, Joh. de, Chron.                                     | 202 | meny                                           | 225        |
| fratrum minorum ed. Zeiss-                                    | - 1 | Sziladyi und Szilagyi, Staats-                 |            |
|                                                               | 179 | ardiv ber turfifd-ungar. Epoche                | 226        |
| berg Rostinen, Finnische Geschichte                           | 504 | Tidskrift, Historisk II                        | 196        |
| Rrafinsti, Gin Stud polnifcher                                |     | Töppen, Sofbuchbruderei in Da=                 |            |
| Diplomatie 1566 - 72                                          | 503 | rienwerder                                     | 338        |
| Rremer-Muenrobe, Actenftude über                              | 200 | Torigni, R. de, Chronique p. p.                |            |
| Staat u. Rirche im 19. 3ahrh.                                 | 193 | Delisle                                        | 219        |
| Rrengig, Unfere Norboftmart                                   | 316 | Ulmann, Frang von Sidingen                     | 188        |
| Lechler, Bielif                                               | 182 | Bitnyedi, Stephan, Briefe herausg.             |            |
| Liste, Grob - und Landgerichts-                               |     | von Fabo                                       | 222        |
| Luard f Matthaei                                              | 504 | Boldmann, Aus Elbings Borgeit                  | 334        |
| Dual a la tantonaoi.                                          |     | Walter of Coventry, Recollecti-                |            |
| Matthaei Parisiensis chronica                                 |     | ons ed. by Stubbs                              | 208        |
| maiora ed. by Luard I                                         | 205 | Wegner, Rejtan                                 | 498        |
| Muller, P. L., Vereenigde Ne-                                 |     | Whethamstede, Registrum ed.                    |            |
| derlanden 1572-94                                             | 217 | by Riley                                       | 210        |
| Nagh, Preistarife 1627—1706 .                                 | 225 | Williams J. Bekynton.                          | -00        |
| - f. auch Redei.                                              | 440 | Wistodi, Rodowski                              | 503        |
| Bernice, Labeo                                                | 449 | Witte van Citters, Contracten                  | 010        |
| Perrens, Henri IV                                             | 73  | van correspondentie                            | 213        |
| Potthast, Regesta pont. Ro-<br>manorum inde ab a. 1198 I—III  | 179 | Beigberg, Bolnifche Geschichtidrei-            | 228        |
|                                                               | 457 | bung des Mittelalters                          | 240        |
| Brut, Friedrich I<br>Buntichart, Civilrecht ber Römer         | 162 | - f. aud Komorowo.                             |            |
| Rebei, Lab., Rachlaß h. v. Ragy                               | 224 |                                                |            |
| Remling, Geiffel                                              | 136 |                                                |            |
| Rethwisch, Westpreugens Bieber-                               | 100 | Entgegnung (auf Beiland's Re-                  |            |
| aufleben                                                      | 329 | cenfion. Q. 3. 30, 179). Bon                   |            |
| Reudlin, Beidichte Staliens IV .                              |     | Stübel                                         | 510        |
| Reufd, Luis de Leon                                           | 221 | Antwort auf Stubel's Entgegnung                |            |
| Riley f. Whethamstede.                                        | 1   | bon Weiland                                    | 511        |
| Rocquain, Lettres d'Innocent III                              | 179 |                                                |            |

Starford Library

1.

# Die altefte Streitschrift antifer Weltanschauung gegen bas Chriftenthum.

Bon

### D. Doltmann.

Dr. Th. Reim, Celjus' wahres Wort. Aeltefte Streitschrift antifer Weltanichauung gegen bas Christenthum. 298 S. Burich 1873.

Bie große Intereffen und wie viele Rrafte fammeln fich boch beute um bie geichichtliche Aufhellung ber bentwürdigen Hebergangszeit vom antif claffifden gum mittelalterlich driftlichen Belttage! Reben ber machtigen Leiftung, welche Philologie und Gefdichtswiffenichaft auf bem Bebiete ber romifchen Raiferzeit aufzuweisen haben, lagt es auch die Theologie, soweit ihr wiffenschaftliche Ausruftung und Rabigleit beiwohnt, nicht an werthvollen Beitragen fehlen. Faft gang gleichzeitig mit ber mobernften Streitschrift, welche fein Landsmann Straug wiber bie driftliche Weltanfchauung ausgeben ließ, bat uns der unermudliche Theodor Reim mit einem wiederhergeftellten und lesbar gemachten Berte bes Alterthums beschentt, welches ben erften Berfuch in Diefer gangen Rlaffe literarifcher Ericheinungen bezeichnet. Diefem Celsus redivivus liegen freilich die biel beiprocenen prattifchen Tenbengen bes "alten und neuen Glaubens" wollständig ferne; ein rein gelehrtes Intereffe aber forbert er um fo bringlider beraus, als fein Sauptwerth in jenen "lebendigen wirffamen Beitragen gur Infiruction bes geiftigen Processes zwischen Geidenthum und Christenthum" besteht, beren er eine überraschende - Menge liefert.

Seit Loreng bon Mosbeim 1745 bie Wiberlegungsichrift bes Origenes gegen Celfus überfett batte, war faft neunzig Jahre lang nichts Erhebliches für Die Berbeutlichung ber Beftatt bes Mannes geicheben, bon welchem die erfte literarifche Rrifif bes Chriftenthums ausgegangen ift. Dann haben 1836 und 1842 3achmann und Bindemann ben Anfang gur Berftellung ber Celfusichrift aus ben Schriften Des Origenes gemacht: Brofeffor bon Engelhardt in Dorpat ift 1869 fogar ju einer für weitere Rreife bestimmten Ueberfekung fortgeschritten, welche fich aber bom Gefete ber Bortlichfeit "febr oft in erichredenber Weife" bisbenfirt und feinen Unfpruch auf irgend zuberläffige Reproduction bes Uriprunglichen macht. Co war es bem Buricher Theologen vorbehalten, die erfte in bas Große gebenbe, nach ftrengfter Methode berfahrenbe Berftellung bes gangen und des echten Gelfustertes ju geben, indem er bas im 3ahr 448 burch taiferlich bygantinifche Boligei "gu Ehren Gottes und gum Rugen ber Seelen" bem Flammentod geweihte Buch aus ber Biberlegungsidrift bes Origenes in reinlichfter Beije berausichalte. Es war dies möglich, weil wirflich alle Theile des Celjus bei Origenes in iconer Gleichmäßigfeit vertreten find und, wofür Reim's gange Arbeit ben Thatbeweis liefert, in Diefer Bestalt mefentlich ein Banges, einen Bufammenhang von Anfang bis zu Ende, ein geichloffenes fdriftstellerifdes Charafterbild reprafentiren, mabrend alle Mangel fich in bas Bebiet ber tleinen Defecte verlieren. Der Text ift freilich nur in Ueberfetung gegeben, aber fo wortlich, bag fich ber griechijche Laut fofort hindurchfort und überall bentlich ju bernehmen gibt, wahrend Unfprüche auf Correctheit und Rlarbeit bes beutschen Musbruds an und für fich nicht erhoben werben. Die Anmerfungen find fnapp und belehrend, die Ginleitung auf vielen Bunften neu, überall ericopfend.

Die Existenz eines Literaten und Philosophen Celsus ist befanntlich durch Lucian von Samosata constatirt, welcher demselben das unter Commodus (180—192) verfaßte Schriftchen Pseudomantis oder Alexander von Abonoteichos gewidmet hat. Schon Origenes

mar ber Deinung, bag mit biefem Celfus ber Berfaffer ber Gerift gegen bas Chriftenthum gujammenfalle. Bahrend bie altere Beit biefer einfachften Unnahme faft burchweg treu blieb, mar biefelbe feit mehr als hundert Jahren in Digcredit und endlich fast in Abgang, getommen, in Folge ber richtigen Beobachtung, bag Lucian, ber Epitureer, in jener Schrift bie Grunbfate Epitur's por feinem Freunde anpreift, faft als ob an beffen gleicher Befinnung fein 3weifel fein tonnte, mahrend allerdings ber philosophijche Standpuntt bes "wahren Bortes" über ben grunbfaklichen Blatonismus feines Berfaffere feinen Zweifel übrig lagt. Richt blog Dosheim, Jachmann, Reander, fondern auch Beller und Boltmar, bor Allen aber Baur, welchem wir in feinem "Chriftenthum ber brei erften Jahrhunderte" bie geiftreichfte und bundigfte Darftellung bes Inhaltes ber Celiusidrift bor Reim verbanten, hatten fich gegen bie Ginerleibeit entichieben. Db aus unausweichbarer Rothigung, mochte nach ber bon Lettgenanntem angestellten Prüfung ber Thatfachen (G. 283 f.) allerdings in Zweifel gezogen werben tonnen. Nirgends behandelt Queian feinen Celfus, obwohl er fein befter Freund ift, geradezu als Befinnungsgenoffen; andererfeits zeigt fich ber Berfaffer bes "mahren Bortes" auch teineswegs als Bollblut-Platonifer, fonbern fieht, ein echtes Rind feiner Beit, auf einem wefentlich ellettifchen, auch für Spifur gerechte Beurtheilung julaffenben Standpuntte (vergl. auch S. 204 f.). Endlich fallen die Buge aus bem Lebensbilde ber beiden angenommenen Celjus, was Charafter ihrer Schriftstellerei, Lebensintereffe, Beit und Ort ber Wirtfamteit betrifft, fo febr gufammen, und harmonirt auch wieder bie Auffaffung des Chriftenthums im Beregrinus bes Lucian jo auffallend mit ber in erfennbarer Beife auf fie gepfropften Darftellung bes Celfus, bag bie Identitat beider Manner in ber That hochft mahricheinlich wirb. Gbenfo findet burch Reim's umfichtige Forschungen über bie Beitlage ber Chriftenschrift bes Celfus (G. 261 f.) bie frubere und in ber Sauptfache unangefochten gebliebene Bermuthung, wonach fie in die Berfolgung bes Dare Aurel ju fegen mare, neue Bestätigung, und zwar ftimmen politifche wie religiofe Anzeichen mertwürdig auf bas Jahr 178 gujam= men (G. 272 f.). Die acht Bucher bes Origenes gegen Gelfus aber, burch welche uns bas "wahre Wort" in feinem wefentlichen Be-

bantengufammenhang erhalten blieb, find, wie ichon Gufebius richtig fab, erft unter Philippus Arabs (244-249) abgefaßt, alfo im Greifenalter bes Berfaffers, faft 70 3abre nach ber Schriftftellerei des Celfus. Das faft burchgangig abichatige Urtheil, welches Origenes über Celfus an ben Tag legt, hat fich freilich mit ber Beit vielfach umgefehrt. Much Reim wirft feiner Bertbeibigungsichrift "ihre ungulänglichen, oft geradezu berfehrten und burch Celfus im Boraus gerichteten Beweismittel" und "greifenhaft matte Bielrebenheit" por (G. 178), mahrend er bas Buch bes Celfus ben hervorragenberen Broducten der fpateren griechifden Literatur gleichstellt (S. 177), ja fogar "ein claffifches Wert", "ein Meifterwert" (S. 253) barin ertennen will; "es hat icabhafte Inclinationen und bebenfliche Schwächen ber neuen fiegenden Religion aufgezeigt, auf welche ber benfenbe Beift ber Jahrhunderte immer wieber gurudgefommen iff und gurudfommen muß, weil die Ginwande nicht aus bem beschräntten und borurtheilsvollen Denten eines Jahrzehnds, fondern aus bem ewigen Wefen und aus ben Brundgefeten bes menichlichen Beiftes felbft ftammen" (G. 257 f.). Geine Rritit alt- und neutefiamentlicher Gefdichte, oft genug rob, ungerecht und obenbin aufgetragen, erreicht boch nicht felten auch Bofitionen und Inftangen, Die g. B. bezüglich ber Geburtsfagen, ber Beneglogien, ber Todesverfündigungen, bes Bunber- und Beiffagungsbeweifes, ber Auferftehungsgeichichte, bis auf ben heutigen Tag immer wieder in der driftlichen Biffenichaft aufgelebt find und die Beifter beichaftigt haben, und fo frivol und oberflächlich, namentlich im Begenfage ju Borphprius, feine Auffaffung ber Berfon Jeju als eines ordinaren Schwindlers fein mag, jo hat boch er wiederum gefeben, mas fein Chrift bes zweiten Jahrhunderts mehr fah, daß bie geschichtlichen Reben Befu eine allgemein menichliche Gottesfindichaft tennen, auf beren Grund erft die bon ihm in Unipruch genommene fpecififche Gottesfohnichaft fich erhebt und verftanden fein will (G. 14. 240, 258). Dennoch lagt fich felbit aus biefer Schrift bie Stelle ertennen, wo ber alte Standpunft unhaltbar, ber Sieg bes neuen unvermeiblich ju werben begann. Ober mas anbers ift es, mas ben platonifchen Reftaurator ber guten alten Beiten fo aufbringt gegen bas Chriftenthum, als ber bon Seiten bes Letteren, burch feine Exifteng und Ausbreitung

factifch und unabwendbar gelieferte Beweis bes Berfegungsproceffes. in welchem bas gefellichaftliche, politifche und religiofe Leben ber alten Belt, felbft mabrend jener glangenben und gludlichen Beifen bes zweiten Jahrhunderts, vollauf begriffen war? Immer wieber gelten bie Bornausbruche ber unbegreiflichen, nicht fein follenben Thatfache eines organifirten Widerfpruchs gegen alle bestehende Weltanichanung, gegen alle frommen Alterthumer, gegen alle Ibeale ber Philofophen, Staatsbürger und Staatsmanner. Stets ift es ber gefährliche Rabicalismus, die religiofe, politifche, fociale Trus- und Bintelftellung, Die verftodte Exclufivitat, Die ichabenfrohe Gleichgultigteit gegen ben Staat, was die fible Laune unferes Philosophen erregt. Man bentt faft an die Angft unferer Zeiten bor ber Commune, wenn man ihn gleich bon Anfang an fast mit benunciatoriicher Geberbe, jedenfalls nicht ohne Angft bor ben "Damonen und Bezauberungen, barin bie Chriften ihre Starte gu haben icheinen" (vgl. S. 5. 91. 249), auf die "beimlichen Berbindungen", "außerbalb ber gefetlichen Ordnungen bewertstelligt", binweifen fiebt. Durchaus ift ihm Chriftus "ein Gubrer ber Emporung", fein Werf Reuerungsfucht ohne Enbe, Aufruhr ohne Grunbe, ein verbotenes Complot bes subjectivften Beliebens, weghalb benn auch, wie in pitanter Beife geschildert wird, feine eigenen Unhanger fofort wieder in sahlloje Parteien auseinander gehen und fich in furchtbarer Beife unter einander haffen und beschimpfen. "Jeder will feine Conderfaction haben: barauf war Alles von Anfang an abgefeben". "Sie haben nichts mehr gemein unter fich als ben Ramen". "Gie laftern gegen einander Sagbares und Unfagbares".

Gin foldes Dufter bon religiofer und focialer Digbilbung gu ertfaren, bifbete fur ben, bezüglich ber eigentlichen Quellpuntte bes driftlichen Bewußtseins bollig besorientirten und im Dunfel tappenben, bas neue Princip beghalb immer nur furgfichtig beurtheilenden Foriderfinn bes Alterthums ein befanntes, vielberjuchtes Problem. Mertwürdig bag man fich auf Seiten ber antifen Bilbung gerabe in basjenige im Chriftenthum am wenigsten gu finden wußte, was man an fich anertennens- und lobenswerth finden mußte, wie fich umgelehrt bas Chriftenthum feinerfeits gang in berfelben Berlegenbeit benjenigen Elementen bes Beibenthums gegenüber befand, bon

os ontete nicht obne allgemeineres Interesse sein, den wesents beiden webalt der Arentichrift in gedrängter Kürze zusammenzustellen. Reiteile den dertelbe in einer solchen Form sogar wirksamer bestreibe werden mußt, als in der zerflossenen und breitspurigen, ..., alten ungleich etwas foreirt wißigen Redeweise des Origismis weiches wer sedoch an einzelnen bezeichnenden Stellen zu Wort to weich in werden.

will im Vorworte wird bavon ausgegangen und im weiteren Mariage nicht betten auch wieder barauf gurudgelentt, bag bas Chrian in in it burchaus irrationale und incommensurable Sache fei. a and to no boch eigentlich jeber Discuffion burch fein, allen a. . . . . . m Blut figendes, formales Princip: "Prüfe nicht! .. .. h. uht! Glaube vor Allem! Dein Glaube macht bich ... Men noatt aber macht ungefund. Die Beisbeit biefer Belt Will man biefem unfagbaren Blauben gleichwohl auf S. D. Stilden, fo unterfucht man ibn am besten genetisch, nach ...... Merennge aus bem Jubenthum. Diefes felbit ericheint bei A. Aralice von den nationalen Heiligthümern (Reim, S. 233), ... Demurdigen Religionseinheit ber alten, "gottvollen" Bolfer, ... Smen Gelfus alles Gute und Beilige berleitet. Die Juden 2. Die eiften großen Betrug bar, bavon bie Religionsgeschichte

ju ergablen weiß, die Chriften ben zweiten. Bene find ben Megnptern entlaufen, wie bann wieder bie Chriften ben Juben. Aber fo ichlimm fieben bie Actien bes Chriftenthums, wenn man es auch nur mit bem Bubenthum vergleicht, welches boch immer noch eine eigene Nationalität mit altüberlieferten Befegen barftellt, bag Celfus in einem erften Theile feiner Schrift einen Buben auftreten läßt, welcher in einer Uniprache, querft an Befus, bann an feine jubenchriftlichen Lands= leute gerichtet, zeigen foll, mas fich gegen bas Chriftenthum icon bon biefem Standpuntte aus einwenden läßt. Es ift bor Allem bas Unwürdige und Unmahricheinliche gemiffer Beftandtheile ber evangelifden Geichichte, mas er bervorhebt. Die Geburtsgeichichte perlege in ben Bottesbegriff die Gefchlechtsliebe, nur um Die Chebruchs= ichande bes geringen Landweibes, welches Jefum geboren, jugubeden (eine feit ben Beiten Sabrian's nachweisbare Afterrebe jubifden Urfprungs); bas öffentliche geben Jefu fei ein Bagabundiren in bertommenfter Befellichaft gewesen, voll Sauteleien und aus Megupten geftoblener Raubereien, aber ganglich leer an überzeugenben Beichen. Befonders betont wird babei ber Umftand, daß er bon einem feiner eigenen Runger verrathen wurde. Dies fei noch teinem guten Weldberrn, ja nicht einmal einem Räuberhauptmann, geschweige benn einem Botte begegnet. Für einen folden aber habe Jejus fich ausgegeben. Bie tonne man es ben Juben berargen, wenn fie an ben nicht glaubten, bem es nicht einmal gelang, feine eigenen Junger gu überzeugen! Freilich hatten biefe bann für gut befunden, eine Chrenrettung borgunehmen und ben als Berbrecher bon feinem eigenen Bolfe hingerichteten Deifter binterber nicht blos auferfteben zu laffen, fonbern ibm auch Borberjagungen fomobl bon Leiben als bom Bieberaufleben in ben Dund gu legen, ja ihm allerhand Bunderthaten angubichten. Db es aber irgend glaublich fei, bag ber, welcher fich im Leben nicht helfen tonnte, bom Tobe auferstanden fei! Gei boch eine folche Bindbeutelei nicht einmal neu; Zamolgis, Bythagoras, Rhampfinit batten es vorgemacht. Sind aber Mythen, was von biefen berichtet wird, follte bann allein die Ergablung ber Chriften feine Dhithe fein? Sollte Die Auferftehung Jefu beweistraftig fein, fo mußte fie bor ben Augen Aller erfolgen, nicht aber burfte er im Gegentheil vor Aller Augen fterben, auferstanden aber nur beimlich und

in mer prinsint einer Bacha dit bas Qualen Silnben, fo fiber - Se Chriften geht ber im Schwange. Ihre Die Schufter- und Solf find bei ihnen fcon an folden abfonderliches Boblgeat abnlich einem Rnanel aus einem Loche hervor-Einung halten, ober Sampfes Rirche halten und ambiger fei, und welche fagen: modigt es borher an und, inammiffchen Kreis verläßt und ber av allein in unferer Mitte, fenbet auf gu fchiden und gu fuchen, Se ift bei ihnen wie bei Burmern, Dann nach ihm fommen wir, bie sondous gottabulich find, und uns ift we and Buft und Geftirne und Diefe see als fel Alles unfer", als habe Gott School Bieblingen Schafe, Gfelden und semmen gograben, als fei überhaupt bas Univerfum wieripreche allen Thatfachen der Natur wie wierigen reiche fcon ber Inftinft ber Thiere scotton Rallen richtiger und ficherer leite als ber wa wem gottlichen Standpuntte aus betrachtet gemereiler Unterschied zwifchen bem Treiben ber

Umeifen ober ber Bienen und bemjenigen ber Meniden gu ftatuiren. "Benn aber, fagt biefer erfte Bertreter einer "Bhilofophie bes Unbewußten", alfo Bogel und alle gufunftbeutenbe, aus Bott vorausertennende Thiere burch Beichen uns lehren, um wie viel mehr ideinen fie naber beim gottlichen Umgang von Ratur zu fieben und weifer und gottgefälliger ju fein?" Scheint dies allerdings taum gut griechifd, geichweige benn driftlich gedacht, fo erflart boch felbft Origenes feine llebereinstimmung mit bem, was gleich barauf folgt: "Mijo nicht für ben Menichen ift Alles gemacht, wie auch nicht für ben Lowen ober Abler ober Delphin, fondern damit biefe Belt als Gottes Wert vollständig und volltommen in allen Studen werbe". "Gott liegt am Bangen". Daffelbe llebermaß von Gelbfigefühl, welches die Chriften Alles auf ben Menichen begieben beige, liege auch ihrem hauptbogma bom Berabfteigen Bottes ju ben Menfchen gu Brunde, mit welchem freilich feinerlei flare und vernünftige Borftellung ju berbinden fei. Der unendliche Gott tonne fich nicht in einen irdifchen Leib verwandeln; benn Endlichfeit und Unendlichfeit find Biberfpruche. Richt minber unfinnig und grob fleischlich fei bie eigene Soffnung auf leibliche Auferftehung: "burchaus die Soffnung bon Burmern; benn welche Menschenfeele mochte fich nach einem verfaulten Leibe fehnen?" Rur Diefem "nichtenutigen und leibliebenden Geschlechte" (deilor xai giloswuctor yérog) sei eine solche Musficht in bas Jenfeits erschwinglich gewesen, womit es jugleich noch die weitere Erwartung zu verbinden fich unterftebe, Gott werbe, mabrend er die Chriften mit Saut und Saaren am Leben erhalte, ein Feuer angunden, um alles Andere barin gu braten. Solcherlei Redensarten feien bei ihnen recht zu Saufe, wie fie überhaupt Meifter feien in blobfinnigem Wortgetandel. "Ueberall ift bort bas Solg bes Lebens und Auferstehung bes Fleisches vom Golg, beswegen, meine ich, weil ihr Lehrer an ein Kreug angenagelt wurde und ein Bimmermann war in feiner Runft. Aehnlich fo, wenn jener gu= fallig von einem Abhange berabgeworfen, ober in einen Abgrund geftogen, ober mit einem Seile erstidt worben mare, ober ein Schufter ober Steinmet ober Gifenarbeiter gewesen mare, ginge wohl über Die Bimmel hinaus der Abhang bes Lebens ober ber Abgrund ber schüchtern einem Beiblein erscheinen. So sei also das ganze Chriftenthum auf eine Einbildung gebaut.

Aber biefer gange Streit gwifden Juben und Chriften - bamit geht Celfus, ber bisher ben Juben reben ließ, über gur brineipiellen Widerlegung bom Standpunfte ber Philojophie - über ben noch tommenden ober icon gefommenen Meffias gleicht einer Bachtelfclacht, bem Streit um bes Efels Schatten; es ift bas Quafen einer Froidversammlung, welche wie über ihre Gunben, fo über Freilich bei ben Chriften geht ber ihren Abel vor Gott bebattirt. Urtitel ber Bornehmbeit in eigener Beife im Schwange. Ihre Lehrfale find die Weiber- und Rindergimmer, Die Schufter- und Ballerwertftatten. Sunder und ichlechtes Bolt find bei ihnen icon um biefer ihrer fittlichen Gigenschaft willen privilegirt; an folden hat unerhörter Beife ber Chriftengott fein absonderliches Wohlgefallen. "Die Raffe ber Juben und Chriften ift ahnlich einem Rnauel von Flebermaufen ober Ameifen, welche aus einem Loche hervortommen, ober Frofden, welche an einer Pfüge Sigung halten, ober Regenwürmern, welche in ber Ede eines Sumpfes Rirche halten und untereinander ftreiten, mer von ihnen fündiger fei, und welche fagen: Alles offenbart und Gott querft und fündigt es borber an und, inbem er bie gange Welt und ben bimmlifchen Rreis verlägt und ber io großen Erbe nicht achtet, wohnt er allein in unferer Mitte, sendet an une allein Boten und bort nicht auf ju ichiden und gu fuchen, bamit wir immer bei ibm feien. Es ift bei ihnen wie bei Barmern, welche iprechen: Es ift ein Gott, bann nach ihm tommen wir, bie wir bon ihm geworden und burchaus gottabnlich find, und uns ift Alles unterthan, Erde und Baffer und Luft und Beffirne und unfertwegen ift Alles und uns ju bienen ift es geordnet". Diefe indifch-driftliche Teleologie als "fei Alles unfer", als habe Gott ichon im alten Teftament feinen Lieblingen Schafe, Gfelchen und Rameele gegeben, Brunnen gegraben, als fei überhaupt bas Univerfum um ber Menichen willen ba, widerspreche allen Thatfachen ber Ratur und Beichichte; fie ju miberlegen reiche icon ber Juftintt ber Thiere aus, welcher in vielen Gallen richtiger und ficherer leite als ber menfdliche Berftand. Bom gottlichen Standpuntte aus betrachtet fei teinesfalls ein genereller Unterschied amifchen bem Treiben ber

Ameifen ober ber Bienen und bemjenigen ber Menichen ju ftatuiren, "Benn aber, jagt biefer erfte Berfreter einer "Bhilofophie bes Unbewußten", alfo Bogel und alle gutunftbeutenbe, aus Gott vorauserlennende Thiere burd Beichen uns lehren, um wie viel mehr icheinen fie naber beim gottlichen Umgang von Ratur ju fieben und weiser und gottgefälliger ju fein?" Scheint dies allerdings faum aut griechisch, geschweige benn driftlich gebacht, fo erflart boch felbit Origenes feine Uebereinstimmung mit bem, mas gleich barauf folgt: "Mijo nicht für ben Menichen ift Alles gemacht, wie auch nicht für ben Lowen ober Abler ober Delphin, fondern bamit biefe Belt als Bottes Bert bollftandig und volltommen in allen Studen werbe". "Gott liegt am Bangen". Daffelbe lebermag von Gelbfigefühl, welches bie Chriften Alles auf ben Denichen begieben beife, liege auch ihrem Sauptbogma bom Berabsteigen Gottes zu ben Menichen gu Brunde, mit welchem freilich feinerlei flore und vernünftige Borftellung ju verbinden fei. Der unendliche Gott tonne fich nicht in einen irdifden Leib vermanbeln; benn Endlichfeit und Unendlichfeit find Biderfpruche. Richt minder unfinnig und grob fleischlich fei die ciaene Soffnung auf leibliche Auferstehung: "burchaus die hoffnung bon Burmern; benn welche Menschenfeele mochte fich nach einem verfaulten Leibe febnen?" Rur Diefem "nichtenutigen und leibliebenben Geschlechte" (deilor nai gilogwinator yévog) sei eine solche Ausficht in bas Jenfeits erichwinglich gemefen, womit es jugleich noch bie weitere Erwartung zu verbinden fich unterftebe, Bott werbe, wahrend er die Chriften mit Saut und Saaren am Leben erhalte, ein Feuer angunden, um alles Andere darin ju braten. Solcherlei Rebensarten feien bei ihnen recht zu Saufe, wie fie überhaupt Meifter feien in blobfinnigem Bortgetanbel. "Ueberall ift bort bas Bolg des Lebens und Auferftehung bes Fleisches bom Solg, besmegen, meine ich, weil ihr Lehrer an ein Rreug angenagelt wurde und ein 3immermann war in feiner Runft. Achnlich fo, wenn jener gu= fällig bon einem Abhange berabgeworfen, oder in einen Abgrund geftogen, ober mit einem Seile erftidt worben mare, ober ein Schufter ober Steinmet ober Gifenarbeiter gewesen mare, ginge wohl über Die himmel hinaus ber Abhang bes Lebens ober ber Abgrund ber

Muferfiehung ober ber Strid ber Unfterblichfeit ober ber felige Stein ober bas Bifon ber Blebe ober bas beilige Leber".

Raber befeben liege ber Brethum ber Chriften nicht fowohl barin. baft fle überhaupt Boten und Offenbarungen Gottes annahmen, als barin, ban fie biefelben in einer einzigen Berfon concentrirten, mabrend en Wott geglemt batte, feine Deprafentanten in Die gange Belt ausjufenben, am wenigften aber in ben Bintel Balaftina's. Go hatten und icon, aber freilich nur um Lachen gu erregen, beibnifche Romabienbichter ben Beus aus bem Schlafe erwachen und allerhand Hebelftanben baburch begegnen laffen, bag er ben Bermes gu ben Uthenern ober Spartanern ichidte; noch viel lacherlicher fei bas Borgeben, Gott habe bem Weltübel baburch ju fteuern gebacht, bag er feinen Gobn gu ben Juben ichidte, welcher bann unter biefem Bolte obenbrein bas Gegentheil von berjenigen Sittenlehre gepredigt batte, welche fein Bater im Alten Teftament guvor angeordnet batte. "Lugt Dofes ober Jejus? Ober bat ber Bater, als er Diefen fandte, vergeffen, mas er jenem aufgetragen?" Bas aber ben Sauptanftog in biefer Chriftologie bilbet, ift immer bie Durchbrechung bes unberanberlichen, correctionslos fich repetirenben Dechanismus ber Beltbewegung, die Revolution, welche baburch in den Naturproceg gebracht wird, die, wie Reim mobern, aber treffend fich ausbriidt, "Durchlocherung bes Raturgufammenhangs" (S. 47. 66. 210. 247).

So wenig man es nach folden Proben äßender Jronie und bitterer Kritik erwarten sollte, so kann doch nach Keim's besonders auf diesem Punkte neuen und originellen Ausstellungen kein Zweisel darüber sein, daß der ganze Angriff des Celsus schließlich in einen Berständigungsversuch ausmündet, auf Ausgleich und Compromiß hinstredt. In der That entpuppt sich unser Philosoph schließlich als Bermittler und Friedensstifter zweier sich ablösender Welten. Diesem Zwede widmet Celsus geradezu einen eigenen (nach Keim vierten und letzten) Theil seiner Schrift. Nicht auf die Bernichtung der Christen, sondern auf ihre Besehrung auf dem Wege der Selbstessinnung ist es abgesehen. Es wird ein billiger Ausgleich gesucht. Es soll ihnen ja nicht das ganze Peidenthum zugemuthet werden, sie sollen insonderheit am Dienst des höchsten Gottes sesshaten. Das sindet Celsus ganz in der Ordnung. Rur sollen sie auch die unter-

geordneten gottlichen Befen, Die bie gange Belt erfüllenden Damonen perebren. In Diefen Untergottern wird als in feinen Wirfungen und Rraften bas Sochfte felbit geehrt. Wollen fie fich auch bagu nicht berbeilaffen, fo follen fie fich wenigftens auf bie Berehrung bes Einen beidranten und auf die Berehrung feines Dieners neben ibm bergichten. Wollen fie aber burchaus einen Zweiten neben bem Ginen, fo mogen fie boch einen folden ermablen, ben fich auch bie Beiben gefallen laffen tonnen, wie Orpheus ober Angrard. 3a man tonnte ihnen felbft die Berehrung Jeju, als eines Dieners geftatten, wenn fie nur jugleich auch bie andern Diener ber Gottheit respectiven wollten. Bor Allem aber follen fie an ben Opfermablgeiten Theil nehmen, bem Staatsleben fich nicht entfremden, überbaupt nicht mehr ferner am Untergange ber alten Gultur arbeiten. So wird ben Chriften gegen Ermäßigung ihrer Grundfage Dulbung im romifden Reiche mit einer Ungelegentlichteit angeboten, welche beutlich zeigt, wie unficher man fich ichlieflich boch icon auf bem Standpuntte fühlt, bon welchem eben noch jo icharf treffende und gundenbe Blige gegen die phantaftische Sulle ber neuen Religion ausgefahren maren. Es mar bie eigene Schmache, welche ber fremben Dacht nicht jum wenigsten aufgeholfen bat. Ueberdies bat Reim auch auf große Widerfprüche hingewiesen, welche fich burch die gange Beurtheilung hingieben, die bas Chriftenthum von Celfus erfahrt (S. 240 f.). Go rechtfertigt fich feine triumphirende Frage (6. 253): "Wenn Celfus felbft fagt, ber bochfte Gott burfe nimmer verlaffen werben, wenn er bie Meinung ber Beifen empfiehlt, um haltlos fich wieder loszuwinden, daß den finnlichen Damouen nicht zu viel geschmeichelt werben burfe, wenn er bie Robbeit des Bilder- und Opferdienstes verwirft und in all bem, widerwillig und bennoch, mit ber neuen Religion ber berachteten, "finnlid bentenben" und boch fo fortidrittlichen geiftigen Daffen ging, wer ftand naber am lebertritt, bas ichmache Robr ber Beltweisheit ober bas ftarte Chriftenthum ?"

Sicher ift, bag feine andere Schrift bes zweiten Jahrhunderts mehr fo icharfzeichnende Schlag- und Streiflichter auf die aufund abmogenden, bem Chriftenthum bald feindlich fich entgegenftemmenden und nicht felten auch fachlich überlegenen, bald boch wieber

# 12 D. Bolymann, Die altefte Streitidrift antiler Beltanichauung ac.

unbewußt ibm entgegenfluthenden und seinen endlichen Sieg forsbernden Elemente des religiosen Zeitbewußtseins wirft, wie diese erfte und interenantefte, in ihrem positiven wie negativen Gehalte bis auf die unmittelbare Gegenwart reichende und auch heute noch fast unmittelbar verständliche Streitschrift.

# Heber den Urfprung der fogenannten fpanifden Mera.

Bon

306. Beller.

Helfferich ') weist darauf hin, daß die Berworrenheit und große Berschiedenheit der spanischen Zeitrechnung augenscheinlich zusammenhänge mit jener Menge von Bölserschaften, die einst auf der pprenäischen Halbinsel mit und neben einander wirtschafteten und ein wunderliches Gemisch von mannigsaltigen Culturzuständen erzeugten. Und in der That, wenn Orosius nach den Jahren der Belt, der Stadt Kom und der Kaiser oder den griechischen Olympiaden zählte, wenn Isidor von Beja die mohamedanische Hegira gebrauchte, so sind das den spanischen Autoren keine eigenthümliche, nur bei ihnen vortommende Arten der Chronologie: sie haben von den Griechen und Kömern oder den Mohamedanern gelernt, die Zeit so und nicht anders zu bestimmen. Ganz entgegengesetzt aber verhält es sich mit der aera hispanica²), die nur in Spanien gebraucht wurde und von hier auch nur in vereinzelten Fällen ihren Weg

<sup>1)</sup> Entftehung und Beidichte bes Weftgothen-Rechts, S. 62.

<sup>2)</sup> Auf den spanischen Inscripten steht mit wenigen Ausnahmen Era; auch Idatius und Isidor scheinen so geschrieben zu haben. Ginmal in späterer Zeit findet sich Iera. Siehe Hübner, Inscr. Hisp. christ. praef. VI.

in benachbarte Gegenden fand 1). In der Mitte des fünften Jahrhunderts taucht sie plötlich auf, und vergebens sucht man auch nur nach den kleinsten Zeichen, die ihren Ursprung verrathen könnten; und doch erscheint sie schon damals nicht etwa als Grille weniger Gelehrten, offenbar ist sie in weiteren Kreisen verbreitet, und wenn nicht dom ganzen Bolke, doch, wie wir unten sehen werden, von der Geiftlichkeit gebraucht.

Orosius, der bis 417 schrieb, fennt oder gebraucht sie wenigstens noch nicht. Auch Idatius, anderthalb Menschenalter später, rechnet für gewöhnlich wie seine Borgänger noch nach Jahren der Kaiser und Olympiaden; nur zwei Male<sup>2</sup>) datirt er in seiner Chronit nach der Aera, und es ist tein Grund, diese Stellen für späteren Jusatz zu erlären. Idatius starb wahrscheinlich im Jahre 468, bis zu dem auch seine Chronit reicht: zu dieser selben Zeit taucht zuerst auf christichen spanischen Inschriften die Aera auf<sup>3</sup>). Sie erscheint auf einem Grabstein im Jahre 465 nach Christi Geburt (Nr. 147). Zwar kommt schon vom Jahre 462 eine Inscription der (Nr. 78), doch hübner weist nach, daß sie späteren Datums

<sup>1)</sup> Man findet stets den Gebrauch der Aera auch vom süblichen Frankreich behauptet. So von Hesserich S. 63 und in setzter Zeit von Aloïss Heiss, Description générale des monnaies des rois Wisigoths d'Espagne, Paris 1872. S. 22. Zu durchgreisendem Gebrauch scheint es hier aber nie gekommen zu sein: auf Inscriptions schrétiennes de la Gaule 2, 609 ff. (Table des mentions chronologiques.)

<sup>2)</sup> Idatius (ed. Roncallius, Vetustiora lat. script. chron.) II, 15: Alani et Wandali et Suevi Hispanias ingressi era CCCCXLVII. Und Ronc. II, 46: Era D. VI Nonas Martias pullorum cantu ab occasu Solis Luna in sanguinem plena convertitur. — In den zwei Auszigen aus seiner Chronit tommt die Aera einige Male öfter vor; doch sind diese Auszuge später versertigt und also sur absolue Werth.

<sup>3)</sup> Hübner, Inscr. Hisp. christ. Berlin 1871. Diese Inscriften sind, wie schon der Titel sagt, sammtlich christliche; die überwiegende Mehrzahl stammt aus den sublichen Provinzen. Hübner bezweifelt das Alter der Inscrift von 465 (Nr. 147) und will sie später datiren. Die älteste würde dann eine Inscrift aus dem Jahre 466 sein (Nr. 113), im Kloster S. Mariae de la Regla leugas quattuor a Gadibus gesunden.

ift. Aus der letten hälfte des 5. Jahrhunderts sind uns im Gauzen neun Inschriften erhalten, von denen die lette in das Jahr 489 fällt. Bon da sinden sich feine bis 504 (Nr. 92), von wo sie dann in ununterbrochener Folge erscheinen. Mehr als die hälfte aller überhaupt gefundenen Exemplare dieser Zeit ist mit der Bezeichnung der Aera versehen; hin und wieder sind auch die Regierungsjahre der westgothischen Könige oder der Bischöse beigesett 1): eine angenehme Zugabe, um zu erkennen, daß auch hier überall dieselbe Aera gemeint ist, die Idatius gebraucht und die sich um 38 Jahre von unserer christischen unterscheidet.

Aus allen diesen Inschriften, die in fieter Folge und großer Angahl an ben verschiedensten Orten vortommen, erhellt genügend, wie gebräuchlich und weit verbreitet dazumal schon auf ber iberischen Balbinsel die Zeitbestimmung nach ber Aera sein mußte.

Aus dem 6. Jahrh. liefert uns einen weiteren Beweis ihres Gebrauchs, ja, wie Brintmeier <sup>2</sup>) sehr richtig bemerkt, ihrer gesehlichen Kraft
ber Umstand, daß die spanischen Soncilien nach ihr datiren. Schon
das conc. Eliberitanum vom Jahre 305 und das Toletanum vom
Jahre 400 zeigen die Aera. Allein der Berdacht des späteren Zusaches wird bei diesen älteren durch die Nachricht, daß in Handschriften des Eliberitanum die Zeitbestimmung von einer gothischen
Hand späterer Jahrhunderte beigesügt sei, zur vollkommnen Gewißheit <sup>3</sup>). Bei den folgenden Concilien aber, wenigstens vom Tarraconense im Jahre 516 an, vielleicht auch schon von einigen früheren <sup>4</sup>), dürsen wir auf eine ähnliche Zuthat kaum schließen. Die
besten Handschriften zeigen einstimmig die Aera. Wir erkennen aus
ihrem Gebrauch in Inschriften auf Altären (inser. Ar. 136 vom
Jahre 484) oder wo die Vollendung des Baues einer Kirche ange-

<sup>1)</sup> Hübner, Inser. praef. V. Einmal ift nach ben Regierungsjahren bes Raifers Mauritius und nach ber Indiction gerechnet; eine offenbar von Griechen ftammende Inschrift (Rr. 176). Rach den Consuln ift nie batirt.

<sup>2)</sup> Brinfmeier, Praftifches Sandbuch ber biftorifden Chronologie, C. 25.

<sup>3)</sup> Mansi, Coll. conc. tom. II, pag. 71; tempus additum ab exscriptoribus Gothis seu Langobardis, quorum characteribus ea exemplaria transcripta sunt.

<sup>4)</sup> Soon Scaliger, De temporum emendatione S. 449 citirt dieselben.

zeigt wird (inser. Ar. 135 vom Jahre 485), daß überhaupt ihr Gebrauch der Geiftlichkeit nicht fremd war, und wenn wir von den Concilien späterer Jahrhunderte bestimmt wissen, daß sie gleich anfangs nach der Aera datirt sind, so können wir auch ihren Gebrauch auf den Concilien des 6. Jahrhunderts nicht bezweifeln.

Im Anfang des 7. Jahrhunderts findet sich dann auch zuerst der spstematische Gebrauch der Aera in der Geschichtsschreibung bei Isidor in seiner historia Gothorum; nach ihm datiren die Meisten der spanischen Autoren so. Isidor ist es auch gewesen, der zuerst sich nach dem Anfangspunkt dieser Zeitrechnung in der Geschichte umgesehen hat.

Bevor wir jedoch auf seine Erklärung Rücksicht nehmen, müssen wir einige andere widerlegen, die meistentheils zwar älteren Ursprungs, doch aber noch von fast allen Chronologen, selbst dem neuesten, Grotesend i), beibehalten sind. Alle diese Erklärungsversuche charakterissen sich dadurch, daß man in der Geschichte Spaniens um das Jahr 38 vor Christi Geburt nach einem Ereigniß suchte und ohne viel Kritik, froh doch einen Anhaltspunkt zu haben, dies kühn als Epoche der Aera hinstellte. So die, welche die Aera auf den Sieg des En. Domitius Calvinus?) über die aufständischen Gerretanier, ein iberisches Bolt in Hispania Tarraconensis, im heutigen Cerdagne in den Pyrenäenthälern zurücksühren. Schon Scaliger weist diese Erklärung zurück. Es ist ein Erklärungsversuch, der sich auf Plinius und Cassius Dio, die uns von diesem Factum unterrichten, gründet.

Roch in neuester Beit ferner fprechen Andere von einer Eroberung Spaniens durch Auguftus in Diefem Jahre"); nun haben

<sup>1)</sup> D. Grotefend, Handbuch ber historischen Chronologie des Mittelalters und ber Reuzeit. Hannover 1872. Merkwürdig ist, daß Gr. die so außerordentlich dankenswerthe und vortreffliche Inschriftensammlung Hübner's noch nicht gekannt hat; er eitirt die alteste Inschrift nach Scaliger. Siehe S. 24, Unm. 2.

<sup>2)</sup> E. Müller in Pauly, Realencyllopabie der Naffijchen Alterthums-Biffenfchaft I, 421.

<sup>3) 3.</sup> B. Aloiss Heis, Description générale des monnaies des rois Wisigoths d'Espagne, S. 22: L'ère d'Espagne fut instituée en commémoration de l'achèvement de la conquête de cette contrée par Auguste l'an 39 avant I. C.

Muguftus' Felbheren bis jum Jahre 19 bor Chrifti Geburt mannigfache Artege in Spanien gegen Die nicht unterworfenen Bergvölfer geführt; bon einer besonderen Eroberung aber im Jahre 38 miffen wir nichts. Brintmeier fnupft an biefe, auch von ihm ermabnte, Eroberung bie Einführung bes Julianifden Ralenbers in Spanien und meint, nach ihm habe man später bie aera hispanica berechnet. Eine folche Ginführung bes Julianifden Ralenbers aber ift nirgenbe überliefert. Grotefend verbindet mit biefer Eroberung die Einverleibung Gpaniens als Proping in bas romifche Reich. Abgefeben babon, bag nun auch bies nicht bom Jahre 38 befannt ift, fo fuchen wir bei ihm wie bei Brintmeier umfonft nach einer Erflärung für die Thatfache, daß auf ben gahllofen fpanifchen Inschriften aus ben Jahrhunderten beidnijder Zeit auch nicht ein einziges Mal bas Wort aera zu finden, auch nicht ein Jahr fo berechnet ift. Brotefend, ber biefe Diflichteit felbit fubit, weift jur Bertheibigung feiner Unficht barauf bin, bag "feit Caligula auffallender Beife feine romifchen Müngen mehr aus Cpanien uns erhalten find". Aber befto mehr Infdriften, Die, gablte man icon in jener Beit nach ber Mera, ficherlich uns ein Mertmal aufbewahrt hatten! Bochftens tonnte man baber behaupten, ein Belehrter habe fpater ein gactum, fei es nun welches es wolle, angenommen und barnach, Jahrhunderte fpater, eine neue Rechnung aufgestellt: aber auch bas ift nicht mabricheinlich. Denn ba die Mera fich nur auf driftlichen Inschriften finbet, in romifcher Beit aber noch nicht bie geringfte Spur bon ihr exiftirt, fo mare es vollends nicht begreiflich, weshalb ein driftlicher Belehrter foweit in bie beidnifche Borgeit gurudgegangen ware, um einen Unfangspuntt fur eine neue Beitrechnung gu finden.

Aehnlich verhalt es sich mit allen Ertlärungsversuchen, die sonst aus der römischen Geschichte noch einen Moment herausgreifen, von dem man wohl eine neue Zählung datiren könnte, sei es nun daß man an die Theilung des römischen Reichs unter die drei Triumvirn, sei es daß man überhaupt an das Entstehen des römischen Kaisersthums erinnert. Zedenfalls sind alles dies bloge Conjecturen, und teine Cigenthumlichkeit der spanischen Aera weist gerade darauf bin.

Wie fieht es nun mit ber Erklarung Ifibor's, die icon als Die altefte bie größte Beachtung verdient? Ifibor fagt in ben Etym.

lib. V, cap. XXXIV: Aera singulorum annorum constituta est a Caesare Augusto, quando primum censum exegit ac Romanum orbem descripsit: dicta autem ex eo, quod omnis orbis aes reddere professus est reipublicae<sup>1</sup>).

Bfidor fucht bier, entfprechend ber Tenbeng feines Buches, Die Reitrednung und befonders das Wort aera ju erflaren; er führt es auf aes jurud. Den Anfang ber Beitrechnung aber fest er auf ben primus census, ber burch Raifer Augustus geicab. Daß Augustus nun im Jahre 38 b. Chr. einen allgemeinen Cenfus fitr bas römische Reich befohlen, ift, soviel ich weiß, nirgends überliefert. Bobl aber ift befannt, daß jener erfte allgemeine Cenfus jur Beit bon Chrifti Geburt angeordnet murbe, wie icon ber Evangelift Queas berichtet. Dag Ifibor bas febr mohl wußte, wird ibm bei feiner Gelehrfamteit Riemand absprechen wollen. Und vielleicht ichwebt ibm bei biefen Worten auch biefer Cenfus, ben Lucas ermabnt, vor, ja möglicher Beije die Borte ber Bulgata felbft: Factum est autem in diebus illis, exiit edictum a Caesare Augusto, ut describeretur universus orbis. Haec descriptio prima facta est a praeside Syriae Cyrino. Man wird junachft geneigt fein, Bilbor bier doch nicht zu viel Ueberlegung gugutrauen. Rach ber Etymologie von aera fuchend fällt ibm durch ben Bleichtlang - febr richtig - aes ein und beim Worte aes ber census, an dem Jeber fein aes entrichten mußte. Sieraus conftruirt er fich bas Entfteben ber aera und führt, nach ber Art und Beife ber Schriftsteller jener Beit überhaupt, die Sache auf einen individuellen Urheber, auf ben bamals regierenden Raifer gurud. 3ft bem fo, und die fonftigen Ertfärungen Ifibor's liefern viele Anglogien, fo mare dies Beugnig für uns ohne jeglichen Werth. Undererfeits fann die Möglichteit nicht geleugnet werben, daß Ifibor in wohl bewußter Absicht die Aera mit bem Cenfus ber Bulgata, b. b. mit Chrifti Beburt, bat in Berbin-

her mag als Curiofität die Erflärung Bernold's (De can. auct.
 46 bei Uffermann 2, 340) angeführt werden. Nachdem er die Anflicht Ifidor's referirt, führt er fort: Sed quia aes caret aspiratione, ab ησα, id est nomine Junonis, id est aēris, tractum videtur, infra quae maxime tempora variantur.

dung bringen wollen; warum nennt er sonst gerade den ersten Census und nicht irgend einen überhaupt? Für seine Leser zumal, alle in der Lebensgeschichte des Herrn zu gut bewandert, tonnte diese Ertlärung taum etwas anderes besagen, als daß der Anfang der Aera in die Zeit von des Heilandes Geburt fällt.

Und hier tritt uns ein anderes Zeugnig entgegen, bas ihn vielleicht nicht allein bafteben läßt.

Es findet fich auf zwei Infdriften bie Bezeichnung era domini; bie Inschriften find unzweifelhaft echt und gehören gu ben alteften, bie mir haben. Die erfte, ju Metellinum (Rr. 42) im füblichen Lufitanien gefunden, batirt vom Jahre 482. Die zweite (Rr. 25) ift aus bem Jahre 510 und ftammt mahricheinlich - ihr Fundort ift nicht überliefert - aus berfelben Brobing. Die Annahme eines blogen Berfebens, fei es nun beim Steinmegen ober bei bem fpateren Abichreiber, weift Subner felbit gurud. Er gloubt bagegen (praef. VI), die Formel fei eine Bermifdung ber fpanifden Mera und bes Julianischen Jahres, Die Bedeutung andere fich aber nicht: fie fei bie ber gewöhnlichen fpanischen Mera. Dann fügt er bingu: domini dicta est (scil. aera) utpote ex dei voluntate procedens: eine Erflarung, Die ichwerlich genügen möchte, jumal für zwei an berichiebenen Orten gefundene und augenscheinlich ju perichiedenen Beiten verfaßte Inichriften. Bas er aber unter einer Bermijdung ber gewöhnlichen fpanifchen Mera mit bem Julianifden Jahr verfteht, eine Bermijdung, die boch nur wieder gleichbedeutend mit ber erfteren ift, bermag ich nicht zu beuten. Dreffi (2, 374) bagegen balt bafur, bag nur bas Julianifche Jahr bier gemeint fei. Aber bamit ift weder bas era und noch viel weniger bas domini erflart. Wo finbet fich benn überhaupt etwas davon, daß man mit Aera auch Das Julianifche Jahr bezeichnete? Was foll bei bem Julianifchen 3abr bas Bort domini? Und wo gibt es eine Spur, bag man in Spanien auf driftlichen Inidriften ober irgend fonft wo nach bem Julianifchen Jahr als einer laufenden Zeitrechnung batirte?

Fallen Hübner's und Orelli's Ertlärungen somit in sich zusammen, fo bleibt uns nichts anderes übrig, als dominus auf Zesus Christus zu beziehen '). Diese Inschriften würden also darauf hinzeigen, daß

<sup>1)</sup> Subner, Rr. 31 zeigt uns 3. B., bag biefer Titel für Chriftus fiber-

die Aera zwar teine thatsächlich auf Christi Geburt zurückgehende Beitrechnung ist, daß aber in der Ansicht der Leute jener Zeit sie als solche galt. Eine derartige Berwirrung wäre sehr leicht möglich gewesen. Es ist nur nöthig, auf die Berworrenheit der Chronologie in den ersten nachdristlichen Jahrhunderten hinzuweisen: wie man sich bald nicht über Augustus' Regierungsjahre, indem man theils von der Schlacht bei Actium, theils vom Tode Cäsar's rechnete, bald nicht über das Geburtsjahr Christi einigen konnte. Noch Beda') fühlt sich berusen, auf das Ernstlichste vor denen zu warnen, die dasselbe falsch bestimmten. Biele Berwirrung mag dann auch die jährliche Ansehung des Oftersestes gebracht haben. Man rechnete hier von der Passion ab und besand sich also immer um 33, resp. 34 Jahre zurück, wie dies noch angelsächsische Mönche im Jahre 711 in Rom auf jenen Wachstaseln so ansgelsächsieben sanden 2).

Wie sich dies aber auch verhalte, mehr als eine solche Joee, daß die Aera auf Christi Geburt zurückginge, eine Jdee, die nicht so sehr die wirlliche Ursache, als vielleicht nur ein förderndes Mittel zum Entstehen derselben gewesen ist, dürfen wir aus jenen Inschriften schwerlich folgern.

Um dem thatfachlichen Anfangsgrunde baher auf die Spur zu tommen, bleibt uns nichts übrig, als die Dentmäler, auf denen uns die Aerarechnung erhalten ift, in selbstständiger Weise noch genauer zu untersuchen: zu prüfen, von wem die Daten stammen, und das Gefundene mit anderem Ueberlieferten und Analogen in be-

haupt schon auf Inschriften vorkommt. Eine andere Möglichkeit ware dominun gleich rex zu nehmen. Es lätt fich jedoch keine Berbindung in diesem Sinne nachweisen; steht annus aber mit dominus in letterer Bedeutung zusammen, so ist flets Jahr und König näher bezeichnet.

<sup>1)</sup> Beda, de natura rerum liber, cap. XLVI, D.

<sup>2)</sup> Beda, de nat. rer. cap. XLVI, C. — Es mag hier gestattet sein, vor der sogenannten himmelsahrtsaera bei Brinsmeier z. B. S. 13 zu warnen. Er stützt sich auf ein einziges Datum, das er, ohne das Chron. Pasch. angesehen zu haben, abschreibt aus L'art de vérisier les dates 1, pag. 104; hier aber wird dasselbe salsch eitert. Die himmelsahrt wird im Chron. Pasch. nicht 38 Jahre nach Christi Gedurt angesetzt, sondern wie gewöhnlich eirea 30 Jahre. Zum Beweise vergleiche man z. B. Chron. Pasch S. 275 (das Marthrium des h. Menas); S. 282, B.; S. 319, D.

fanuten Zeitrechnungen zu vergleichen; vielleicht wird fo ein helleres Licht auf ben Urfprung auch biefer Zeitrechnung fallen.

Die von Hübner fritisch gesammelten Inschriften bilden die Hauptquelle unserer Untersuchung: sie alle sind ohne Ausnahme driftliche, und nicht nur aus driftlicher Zeit, sondern von ganz specifisch lirchlichem Charafter. Auf den ersten Blid erfennt man, daß sie, zumal je alter desto mehr, von Geistlichen des Landes stammen. Gleich die älteste (Ar. 147) zeigt an, daß unter ihr Justus, ein famulus dei ruht: ein Titel, der auf 47 Inscriptionen gelesen wird. Ob der Träger dieses Beiwortes, das mit Ausnahme zweier Inschriften in Septimanien Spanien eigenthümlich ist 1), ein ganz bestimmtes firchliches Amt verwaltet hat, ist taum zu beweisen; jedenfalls muß er in naher Beziehung zu der Kirche gestanden haben.

Biele andere Exemplare finden wir gerade in Rirchen und Aloftern erhalten, mo bie Beiftlichen ihren Mitbrudern bie lette Rubeftatte bereiteten. Much bei Inschriften auf ihren Altaren fügten fie bas Jahr nach ber Mera bingu 2), wie es in ber Rirche bes b. Johannes be Banos de Bande an ber Grenge Portugals icon Mus dem folgenden Jahr ift uns eine Infdrift 484 geichab. (Rr. 135) erhalten auf fieben neben einander gemauerten Steinen, wo angefündigt wird, daß dieje Rirche jest gludlich vollendet und geweiht ift: es ift das fpatere Benedictinerfloffer S. Salvatoris de Vairão im conventus Bracaraugustanus. Weltliche Inichriften mit ber Mera bom Ende bes 5, und aus bem 6. Jahrhundert find nicht borhanden. Spater erscheinen fie in fehr geringer Bahl und geigen bald die Mera, bald nicht. Wie dies offenbar bamit gufammenbangt, bag überhaupt die Laienwelt nicht fo oft Belegenheit batte noch fuchte, fich auf Erz und Stein zu verewigen, fo zeugt auch bas andererfeits nur wieder bafur, bag bie Mera bem Schoog ber Beiftlichteit entflammt. Denn wie in jenen harten und friegerifchen Beiten

<sup>1)</sup> Le Blant, Inscriptions chrétiennes de la Gaule 2, pag. X. p. ritirt inn unter der Mubrif: Honores et officia ecclesiae (pag. 111). Le Blant, Manuel d'épigraphie chrétienne d'après les marbres de la Gaule, Paris 1869, der über ihn handelt, war mir leider nicht zur hand.

<sup>2)</sup> Subner, Dr. 136. Bergl.: 100, 1, 80, 85 u. bergl. m.

alle Wissenschaft und Kunst, lag ihr in hohem Grade auch die Berechnung der Zeiten am Herzen; sie sucht vorzüglich die Nebereinstimmung derselben mit den Prophezeiungen der Bibel zu bewirken, sie berechnet Jahr für Jahr das Ostersest, und wir werden nicht irren, auch diese Aera für eine Frucht ihres Fleißes zu halten: ein Blid auf die Datirungsweisen in den ersten Jahrhunderten nach Christi Geburt überhaupt und die Entstehung zweier anderer christichen — der spanischen Aera vielleicht nicht ganz unähnlichen — Zeitrechnungen wird dies deutlicher zeigen.

Schon fruh, je mehr im Laufe ber Beit die Bahl ber Glaubigen fich mehrte, je mehr fie fich aneinander anschloffen, fefter organifirte Gemeinden bilbeten, tritt uns bei ben Chriften bas lebhafte Bedürfnig nach einer laufenben Beitrechnung entgegen. Mit jedem fich erneuernden Jahr erneuerte fich auch ihnen Die Baffion bes Berrn und ber gange andere Feftenflus und bamit bie Frage nach bem genauen Datum Diefer Gefte. Es galt miffenschaftliche Regeln für bie Beftimmung aufzustellen, im boraus einen Rreis bon Jahren au berechnen. Da war es ein Bedürfniß auch die Jahre nach fefter Methode mit laufenden Bahlen zu benennen. Das ift zuerft ausgebrudt in der Diofletianischen Mera. Man war es gewohnt mit jedem Raifer bon Regierungsanfang beffelben an bon borne gu gablen. 2118 fpater die Raifer in immer furgerer Frift fich folgten, ja man am Ende faum wußte, wer bon den gleichzeitigen Berrichern ber berechtigtfte war, als gur Zeit bes Diolletian und Maximian auch bie alexandrinifden Müngen mit griechifder Schrift erlofden 1), woburch "ihnen die Jahre gemiffermaßen zugezählt wurden": ba behielt man ber Bequemlichteit halber bie Zählungsweise, Die von Diofletians Regierungsanfang begann, bei. Schon 3beler vindicirt hauptfachlich ben Chriften bies Berbienft, in der Meinung, es fei theils gur ehrenden Erinnerung an ihre in ber befannten Chriftenverfolgung im 19. Jahr bes Diofletian gefallenen Bruber, theils aus Dantbarteit gegen bes Raifers Berbienfte um bas agnotifche Land geschehen. Db

<sup>1)</sup> A. v. Sallet, Die Daten ber alexandrinischen Kaisermungen. Berlin 1870. S. 89 - 98. Bgl. auch Joeler, handbuch ber mathematischen und technischen Chronologie. Berlin 1825. 1, 162.

3deler mit Recht diese Grunde für bas Berfahren der Chriften geltend macht, scheint uns allerdings sehr fragwürdig zu sein; dagegen stimmen wir ihm ganz in dem Hauptpunfte zu, daß gerade durch die Christen die Diotletianische Aera verbreitet ist.

20 Jahre nach Diotletian murbe auf bem Concil gu Ricaa Die alexandrinifche Rirche angewiesen, ber Ginheit ber Feier halber jahrlich bie Beit bes Offerfeftes zu berechnen und angufegen. Borrecht icheint fie nicht lange genoffen gu haben. Balb finden wir Die Berichiebenheit zwischen Rom und Mexandria wieber, Die erft enbete, als 525 Dionpfius Eriguus die alexandrinifche Oftertafel auch in Rom, wenn nicht fogleich, boch allmählich in Geltung brachte. Diefer Oftertafel bes Dionps banten mir unfere jegige Beitrechnung 1). Dionns feste neben die Jahreszahlen feines 95jährigen Enflus guerft bie laufenben Bablen von Chrifti Geburt; er folgte bierin bemfelben Bedurfnig, bas fein Borganger Chriflus, an beffen Oftertafel er die feine anichlog, empfunden hatte, als er ju ben Jahren feines Entlus Die Jahre ber Diofletianifden Mera bingufügte. Es mar ein burchaus prattifdes Beburfnig, bas zu biefen Rechnungen führte. Was war aber natürlicher, als daß man in Folge bes Gebrauchs biefer Oftertafel, Die laufenden Jahre bon Chrifti Geburt, nach benen man in biefem Falle fich ju orientiren boch icon gezwungen war, auch fonft gebrauchte? Es war die bequemfte Methobe, bas 3ahr ju benennen.

So trug ihrerseits wieder des Christus Oftertasel nicht wenig zur Verbreitung der Diokletianischen Aera bei; so bürgerte sich unsere jezige Zeitrechnung allmählich im Lause der Jahrhunderte durch Dionys' Oftertasel und deren Fortsetzungen ein, und gerade so wie mit diesen zweien war es auch mit der sogenannten spanischen Mera. Wie Christus die Jahre seiner Tasel nach den sausenden Diokletianischen Jahren und Dionys nach den Jahren nach Christi Geburt bestimmte, so that ganz ähnliches ein spanischer, resp. ein lateinischer Mönch bei seiner in Spanien in Gebrauch kommenden Tasel; nur waren es weder die Jahre Diokletian's noch Christi, sondern die vom ersten Chtel in ununterbrochener Reihe, neben den

Jan, Historia cycli Dionysiani, Vitembergae 1718, unb Historia Aerae christianae, Vitemb. 1715.

von 1—84 gehenden Zahlen der Einzelchkel ohne Rücksicht auf diese, weiterlaufenden Jahresnummern; der erste Chklus begann aber im Jahre 38 vor Christi Geburt. Diese Methode lag vielleicht näher als die zwei obigen und was das Praktische betrifft, so sieht die letztere jenen auch nicht nach. Es liegt uns jest ob, die Wahrheit dieser Behauptung darzuthun.

In Rom brauchte man im Gegenfat zu Alexandria, wo ber 95jahrige Ofterenflus Bultigfeit hatte, wie genugend befannt, ben 84jahrigen 1). Das erfte Jahr biefes Chtlus beginnt mit einem erften Januar, ber auf einen Connabend fällt; nach 28 Jahren, ber Dauer eines Connengirtels - ber gange Coffus befteht aber aus brei Mal 28 Jahren - fehren bie Wochentage in gleicher Ordnung wieder. Bugleich fällt auch auf diefen Connabend und erften Januar, mit bem ber Chflus beginnt, ber Reumond, fo bag bas Mondjahr zugleich mit dem Sonnenjahr feinen Anfang nimmt. Diefer 84jahrige Mondentlus bringt nach feinem Ablauf Die Reumonde zu benfelben Monatsbaten und ba er, wie wir eben gefeben, bem 28jabrigen Connengirtel commenfurabel ift, auch zu benfelben Bochentagen gurud. Die erhaltenen Cpfel2) nun lehren uns, auf welche Jahre überhaupt bie Anfange ber einzelnen fallen; auch Brosper von Aguitanien 3) nennt Diefelben in feiner Chronit : es find nach Chriffi Geburt die Nabre 46, 130, 214, 298 und 382, Rablen wir bom Jahre 46 nach Chriftus 84 Jahre gurud, fo finden wir bas 3ahr 38 bor Chriffus. Bir haben alfo bie Berechtigung auf bies Rabr auch ben Anfang irgend eines Chling ju fegen. Aber welches Entlus? Berabe bes erften? Die Angaben bei Brosper icheinen bem offen gu widersprechen. Bum Jahre 46 nach Chrifti bemertt er : Initium cycli primi und gleich barauf in einer Rotig, die burch ein Berjehn in den Confulnamen einige Jahre weiter gerudt ift:

<sup>1) 3</sup>beler, Sandbuch ber Chronologie 2, 237 ff.

<sup>2)</sup> Mbgebrudt bei v. d. Hagen, Observationes in Prosperi Aq. chron. int. etc. Amstelodami 1733. pag. 228 ff. Bergl. auch Jbeler, Handbuch 2, 249 ff.

Roncallius, vetustiora LL. SS. chron. 1, 562, 578, 595, 611, 638.

Paschalis Cycli ratio ab his Consulibus incipit per annos XXCIV et ad eandem legem revertens. Bum Bahre 130: Finis cycli primi et sequentis exordium und fo fort bei jedem 84. 3ahr. Brosper halt alfo ben Entlus, ber bon 46-130 geht, für ben erften. Db nun bie Lateiner fich biefer Cotel gur Bestimmung bes Ofterfeftes icon bamals wirflich bebient haben ober wann guerft, tommt bier für une nicht in Betracht; mabricheinlich bat aber boch Brosper bier eine Tafel bor Mugen, Die foviele Cufel umfpannte, wie er angibt, bie ipater jedenfalls nur nach rudwarts ausgerechnet waren 1). Benn das aber auch fo ift, fo beweift es boch gegen unfere Unficht nichts; benn ebenjo gut, wie es nicht nur einen 84jahrigen Cyflus gab - uns find berichiebene, in ihren Daten von einander abweichenbe aufbewahrt 2) - ebenjo gut wird es auch verichiebene Oftertafeln, bie bon berichiebenen Unfangen ausgingen, gegeben haben; lag Brosper eine por, die vom Jahre 46 begann, fo ichließt bas nicht aus, bag die Spanier eine gebrauchten, die bon 38 bor Chrifti Geburt berechnet war.

Wir finden nun auch Andeutungen in den Chroniten jener Zeiten, die auf einen solchen Anfang im Jahre 38 hinweisen. Gleich Prosper 3) sagt circa zum Jahre 33 vor Christus — ein genaues Jahr läßt sich, da Prosper selbst feins angibt, nicht bestimmen —: Lunae secundum Romanos cursus invenitur, eine Notiz, die er wie das meiste Andere aus dem Hieronymus hat, der im selben Jahr schreicht! Lunae secundum Romanos cursus inventus. Was soll das heißen? Daß Hieronymus diesen cursus lunae inventus gerade in das Jahr 33 schiebt, ist wohl von geringerer Bebeutung, da die Chronologie desselben belanntlich sehr im Argen liegt. Daß damals wirklich irgend eine neue Mondberechnung entdedt sei.

<sup>1)</sup> In ben von Roris zuerst herausgegebenen (Siehe 3beler 2, 236) Faeti consulares eines Unbefannten finden sich biese Cyfel rudwarts 3. B. bis mm Jahre 246 ber Stadt ausgerechnet.

<sup>2)</sup> Siehe b. b. Sagen a. a. D.

<sup>3)</sup> Roncall. 1, 554.

Roncall. 1, 407. (Eusebii chron. Hieronymo interprete.) Eusebius hat diese Rachricht nicht.

ift nicht bekannt, auch fehr unwahrscheintich. Sehr wahrscheinlich ift dagegen, dag hieronumus gang wie alle Auwren jener Zeit ein Factum. das eine spätere Zeit jurudberechnet batte, wirflich in diesem Rabr auch erfunden, reip. querit entftanden fein läßt, durchaus Ifidor analog, der die Aera durch Laifer August eingesest wiffen will Run finden wir diefelbe Notis wieder in den dem Joatius jugeichriebenen Faften 1), wohl auch bier aus berfelben Quelle genommen. aber mit einem Rusas eigenthümlicher Art. Ge beint wun Jahre 32 por Christus: His consulibus Era prima cursus lunae inventus est. Labbe 2), der erfte Herausgeber, riidt diese Bemertung muae librarius temere in sexennium utque distulita — burch das Wort Era prima bewogen, in das Jahr 38 jurid. Bir baben aber gesehen, daß ursprünglich diese Kotis auch beim Dieronymus ibater fand. Aber wie konnte man, jumal da die Jahre nicht genau jutreffen, Era prima und jene übernommene Rotiz verbinden3)? Offenbar nur beshalb, weil man icon damals des Dieronomus Borte jo berftand, dag mit jenem cursus lunae, der neu eingerichtet wurde, die Aera begann. Gebr oft ift in jenen Zeiten gedantenlos combilirt. bier aber, glaube ich, biege es entichieden ju weit geben, ein Bleiches angunehmen, gumal nicht ein Ral Die Jahresgabl ben Schreiber ber-Man tann zwar einwenden, auch er habe fich ge= führen tonnte. irrt; febr mobl! aber mit bem Anertennen eines Brrthums wirb andererseits jugegeben, bag ein bewußtes Berfahren vorliegt, und bas ift bier offenbar nicht binwegzuleugnen. Man fieht bas auch

<sup>1)</sup> Roncall. 2. 71. Chron. Pasch. 2, 157 (Corp. SS. hist. Byz.). Bergl. Ballmann, Geichichte ber Bollerwanderung 2, 214 Anm. 3.

<sup>2)</sup> Labbe, Nov. Bibl. manuscr. libr. Tom. I, pag. 7. Man fann hinter prima eine Interpunttion annehmen, ber Sinn bleibt aber berfelbe.

<sup>8)</sup> Dinborf führt (Chron. Pasch. a. a. O.) am Ranbe seiner fritischen Musgabe ber Rasten, ben Danbschriften folgend, ebenfalls wie Labbe jedes 10. Jahr der Acra richtig vom Jahre 88 an hinzu. Sollten die Zahlen schon vom Neis. der Fasten selbst stammen (?) und nicht erst später hinzugeschrieben sein, so zeigt dies, wie man trot besseren Wissens treu der überlieferten Rachricht, die Notig nicht weiter hinauf an den richtigen Ort zu rücken wagte. Daß man bessen ungeachtet die Entstehung der Aera mit ihr verband, durfte ein Zeugnistein, wie sest der Schreiber von der Richtigkeit diefer seiner Ansicht überzeugt war.

daraus, daß der Aufor das secundum Romanos wegläßt; der hinweis auf Rom in einer Notis, mit der er den Anfang der spanischen Zeitrechnung verbinden will, war ihm störend. Ein Schreiber, der so bedächtig verfährt, auch jener Zeit, in die das Entstehen der Aera fällt, noch so nahe steht, scheint mit Recht unseres Bertrauens theilhaftig zu werden.

Stimmt man bem bei, fo hatten wir bier eine biftorifche Heberlieferung für die Behauptung, daß bie Reihe ber Mondentel mit bem Jahre 38 bor Chrifti begann. Denn unter bem cursus lunae inventus ift ichwerlich etwas anderes zu verftehen, und beren Unfang in bas 3. 38 ju berfegen gegen hieronbmus erlaubt uns bie Berbindung mit Era, jumal auch die Berechnung ber Entel felbit bies forbert. Weshalb man gerabe mit bem Chtel bes Jahres 38 begann? Es mochte wohl baran gelegen fein, auch bie Ofterfefte ber Lebensiahre bee herrn und ber bon feinem Tobe bis jum Sabre 46 verfloffenen Beit ju miffen. Der eigentliche Grund aber icheint boch ein tieferer, mehr in ber Natur ber Cofel, Die gur Ofterberechnung bienten, überhaupt gelegener gemefen gu fein. Es ift nämlich febr überrafchend zu feben, bag auch ber gewöhnliche 19jabrige Cotlus ber Alexandriner und ber baraus gujammengefeste 95jahrige bes Chriffus, ben nach gleichen Grundfagen Dionuffus Erignus fortfette, auf das Jahr 38 bor Chrifti Beburt gurudgehn. Der allgemeine lateinische Enflus von 84 Jahren und ber alexanbrinifche bes Cpriffus bon 95 Jahren haben in Diefem Jahre ihren gemeinfamen Unfangspuntt. Bir wiffen, bag bes Lettern Oftertafel pon 437-532 ging 1). Rechnen wir gurud, fo finden wir die Jahre 342, 247, 152, 57 nach Chrifti Geburt und 38 por Chrifti Geburt als Anfangebunfte ber Gingelentel: alle naturlich verichieben bon benen bes 84jahrigen, bis auf bas lettermahnte Jahr, bas beiben als gemeinfamer Ausgangsort bient: offenbar fein bloger Bufall. Much die Tafel bes Theophilus fann man gur Bergleichung berangieben "). Diefer berfaßte um bas Jahr 387 eine große tabula paschalis für eine Reihe bon Jahren im boraus. Er beginnt fie

<sup>1) 3</sup>beler, Sanbbud 2, 260.

<sup>2) 3</sup>belet, Danbbuch 2, 255 ff.

sieben Jahre früher, d. h. mit dem Jahre 380, und wenn er sie auch nur auf 100 Jahre führt und genau berechnet, so wird uns doch berichtet, daß sie im Ganzen einen Zeitraum von 418 Jahren umspannen sollte, d. h. 22 neunzehnjährige Chkel. Auch hier ergibt sich dasselbe Resultat. Es ware dies nämlich gerade der Zeitraum, der von 38 vor Christi bis 380 nach Christi Geburt verstossen wäre; er betrachtete demnach diesen verstossen Zeitraum — vielleicht schon vor ihm zusammenhängend berechnet — als eine ganze Periode und beginnt jest mit seiner Tasel eine neue. Bemerkenswerth aber ist, daß die Jahre seiner Tasel, wie es scheint, nach keiner Aera gezählt, sondern nur mit einer fortlaufenden Rummer versehen waren 1).

Alles icheint somit unfere Bermuthung, bag die Oftercytel ursprünglich vom Jahre 38 vor Chriffus an - wohl beshalb, weil alfo bies bas Chrifti Geburt junachftliegende Jahr mar, in dem beibe, der 28jahrige Connen- und der 19fahrige Mondeirtel qufammentrafen - berechnet murben, zu bestätigen. Wir hatten bem= nach in biefer fpanifchen Mera, wie icon oben gejagt, etwas unferer jegigen Beitrechnung in ihrer Entftehungsweife burchaus Analoges: beibe verbanten ihre Berbreitung einer Oftertafel. Wie Dionys aber die Jahre feiner Tafel nach Jahren von Chrifti Beburt gahlte, io periah bagegen ber ipanische Monch - gleich wie Theophilus bei feiner großeren Beriode - Die Jahre ber Gingelentel nur mit fortlaufenben Rummern. Go ertlart fich ihr bei ber Beiftlichfeit im 5. Nahrhundert querft auftretender Gebrauch, fo auch bas Entfteben biefes Bebrauchs, bas faft wie ein Bunber baftand, fo lange man in ber Beidichte bes Jahres 38 nach einem paffenben Ereigniß suchte.

Auch das Bedenken, das aufsteigen muß: gebrauchten denn die Spanier wirklich einen solchen 84jährigen Cyklus, läßt sich, obgleich wir leider durch einheimische Zeugen gar nicht über diesen Punkt der spanischen Culturgeschichte belehrt werden, durch das Zeugniß Gregor's von Tours beseitigen. Dieser 2) sagt zum Jahre 577: Eo anno dubietas paschae suit. In Galliis nos cum multis ci-

<sup>1) 3</sup>beler, Sandbuch 2, 255-

<sup>2)</sup> Hist. franc. l. V c. 17.

vitatibus quartodecimo Calendas Maias sanctam pascha celebravimus. Alii vero cum Hispanis duodecimo Cal. Aprilis solennitatem hanc tenuerunt. Merfwürdiger Beije weiß Ibeler Dieje Stelle nicht zu beuten. "Rach welchen Grundfaten Die Spanier", fagt er 1), "bas Reft im 3. 577 am 21. Darg gefeiert haben, ift nicht Mar. Gie maren bamals noch Arianer". Wir finden mit Dulfe v. b. Dagen's 2) bie Lofung Diefes Rathfels leicht. Gine Bergleichung bes bei Bregor bon Tours genannten Datums mit ben erhaltenen, bei b. b. Sagen abgebrudten Enteln fest uns in ben Stand, genau ben Chlius ju bestimmen, ber bamals in Spanien gebraucht murbe. Das Jahr 577 ift bas 28. eines lateinischen Cotlus; im lateinischen Entlus febren bie Ofterfeste, wie eben ermabnt, genau gu ben Monatebaten und Wochentagen gurud. Gine Bufammenfiellung mit bem bei 3beler 3) abgebrudten Coffus gibt uns allerdings feinen Mufichluß; es mag ber in Italien gebrauchlichere Chilus gewesen fein, er hat ben saltus lunae in ben Jahren 12, 24 u. f. w. Ein anderer jedoch bei v. b. Sagen bat den saltus lunge im Jahre 14, 28, u. f. w. und in Folge beffen in einigen Jahren ein anderes Datum : ein foldes Nahr ift bas Nahr 28 im Cotlus, p. Chr. 577, bas Datum aber ift in Diefer Tafel ber bon Gregor richtig angegebene 21. Marg. Bir feben alfo gang bestimmt, welchen Cytel die Gpanier damale gebrauchten; wir feben aber auch, daß bamale, als überall ichon die alexandrinische Regel ober wenigstens boch ber Biftorianifche Entlus galt, in Spanien noch ein alter lateinifcher im Gebrauche war, ben bie romifche Rirche feit geraumer Beit vergeffen batte. Es wird hierdurch flar, wie confervativ man auf ber 3beriiden Salbinfel mar, wie man fich auger in mancher andern auch gerade in Diefer Begiebung bom übrigen Abendland und feinen Fortidritten abichloß, nach eigenem Belieben weiter lebte. Offenbar bangt bas mit ber Invafion ber Barbaren gufammen. Es war ber nationale Gegenfat burch ben religiofen gefcarft; ber romanifchelatholifche Rierus im fteten Rampfe um feine Exifteng bewahrte feine alten Orbnungen ftrenger und jorgfältiger als anderswo. Rur in jo

<sup>1) 3</sup>beler, Sandbuch 2, 295.

<sup>2)</sup> Observationes in Prosp. Aquit. chron. integr. 236 ff. 240 ff.

<sup>3) 3</sup>beler, Sandbuch 2, 249.

de wohl gestattet, den arianischen Westgothen einen Anson an dieler Zeitrechnung zu sassen: ein negatives Fördern. Das Entgegengesetzte ist zwar viel und gerade in der neueren Zeit bedaudtet worden. Da das erste Bortommen der Aera zufällig in die Zeit des Erscheinens der Westgothen in Spanien fällt, hat man bald die ganze Zeitrechnung für ihr eigenstes Gut ertlärt: so Zoeler'), der noch Gothen für identisch mit Geten hält und "nur bei unserer Unbekanntschaft mit ihrer ältern Geschichte" nichts Genaues anzugeben weiß, bald wenigstens die Benennung für sie vindicirt: so. Ideler') folgend, Grotesend. Es ist ihm aera der Dativ des gothischen Wortes jer, der seines palatinalen Ansautes verlustig gegangen sei.

Daß die Gothen diese Zeitrechnung nicht mitgebracht, ist sehr tar. Der Bersuch in der Geschichte der Seten zu Augustus' Zeit nach einem Ereigniß zu suchen, richtet sich selber. Dann waren die Gothen, als sie die Halbinsel betraten, Arianer. Es ist bemertt, daß aus der ganzen Zeit's), so lange sie Arianer blieben, uns kein

<sup>1) 3</sup>beler, Sandbuch 2, 431.

<sup>2)</sup> Bor Ibeler hat Mondejar, Obras chronologicas, zuerst diese Erstärung ausgestellt. — S. Grotesend, Handbuch der historischen Chronologie, S. 24. Um den gothischen Dativ in Era zu beweisen, behauptet Gr. sehr fühn, es heiße "um es gleich an einem concreten Fall zu zeigen" era quadringentesimo sexagesimo quinto. Diese Behauptung nimmt sich bei Gr. wie eine sestschende Thatsache aus, und doch kann es nur Gr.'s subjective Meinung sein, denn es gibt tein einziges Bespiel weder in Autoren noch auf Inschristen, wo die Zahlangaben überhaupt anders als mit lateinischen Zahlzeichen geschrieben wäre. Wenn Gr. aber sagt, man müßte eigentlich erwarten: anno erae quadringentesimo sexagesimo quinto, so zeigt das ein völliges Berlennen der Bedeutung des Wortes. Zene spätere Bedeutung lag den Spaniern damals noch völlig seen. Siehe Müller bei Pauly, Realenchll. der class. Alterth.-Wissensch. 1, 420; Wieseler in Herzog's Real-Encycl. 1, 158. Dagegen auch von Baudissin, Eulogius und Albar, ein Abschnitt spanischer Kirchengeschichte. Leipzig 1872. S. 208.

<sup>3)</sup> Helfferich, Entstehung und Geschichte des Westgothenrechts S. 4. Dahn, Könige der Germ. Abth. 6. S. 367. Was Aloïs heiß a. a. D. S. 24 von den westgothischen Minzen im Allgemeinen sagt, täßt sich passend auch auf ihre Chronologie anwenden: Les Wisigoths n'avaient pas de monnales propres; depuis la sortie de leur pays, ils saisaient usage des espèces impériales; ils durent forcément en continuer le système, depuis si longtemps par-

schriftliches Dentmal erhalten ist. Wir wissen wohl von den Schlachten und Kriegen, aber von der culturgeschichtlichen Entwidelung, wenigsens aus gleichzeitigen Zeugnissen, so gut wie nichts. Wir tennen teine Synode, die der Arianismus abgehalten, wir haben teine canones; die Stellung der Bischöfe ist untlar. Nur aus tatholischen, vielfach getrübten Quellen, ist uns zu schöpfen möglich; alles, was der Arianismus übrig ließ, erlag dem rechtgläubigen Zerstörungseiser der Katholisen.

Das Alles widerstrebt schon der Annahme, daß als einziges Ueberbleibsel diese Aera auf die Gothen zurückzusühren sei. Dazu tommt, daß die Aera in den südlichen Provinzen der Halbinsel auftaucht; sie scheint von dort aus sich mehr nach Norden ausgebreitet zu haben. Im Süden aber hatte der Ratholicismus stets mehr Anhänger als im Norden, wo die Gothen sich früher und zahlreicher niederließen, während sie erst nach Jahren die südlichen Provinzen und auch dann lange nicht vollständig eroberten. Gerade hier mag der Ratholicismus an den Griechen einen Rüchalt gehabt haben, die die Svintila 624 im Besitz der Südostfüste waren. Im Gegensah hierzu erscheint die Aera gerade auf Inschriften des 7. Ih.'s aus Aquitanien, worauf schon oben hingewiesen, noch nicht. Wenn demnach von einem Gebrauch der Aera dort gesprochen wird, so darf das immer nur in dem Sinne geschehen, daß sie erst später und zwar aus Südspanien dahin gebracht ist.

Was den Ursprung des Wortes endlich betrifft, so ist durchaus der lateinische festzuhalten. Es ist so häusig der Uebergang des Plutals in den Singular und das allmähliche Entstehen der Bedeutung von Cicero an nachgewiesen, daß hier billiger Weise auf jene Auseinandersetzungen verwiesen werden tann. 3. 3u bemerken ist nur

tout en vigueur, et se contenter de prouver leur indépendence en substituant l'effigie de leurs rois à celle des empereurs; encore ce chaugement ne s'epéra-t-il que peu à peu.

<sup>1)</sup> Bgl. Ideler, Handbuch 2, 480 ff. Ersch und Gruber 2, 67. Pauly, Realenc. ber class. Alterth.-Wissenschaft 1, 420. Herzog, Realenc. 1, 158. S. auch Bluhme, Die westgothische antiqua oder das Gesethuch Rettared's S. XIII. Helsseich, Geschichte des westgothischen Rechts, S. 63. Ueber den Ansbruck für aera im Arabischen siehe von Baudissin a. a. D. S. 208.

noch, wie gerade der Unterschied zwischen annus und aera auf das Strengste beachtet wird. Das Regierungsjahr eines Königs bezeichnet man stets mit annus, für ein Jahr als Abschnitt im Jahrhundert gebraucht man aera. So bei Psidor, so auf den Inschrinkent gebraucht man aera. So bei Psidor, so auf den Inschriften. "So wird das Bort", sagt E. Müller, "theils (wie unser Nummer im deutchen Bulgärstil) als Jahlmarke, in Capitelüberschriften von Büchern sowohl als von Jahrzahlen indeclinabel gebraucht, theils als Name der spanischen Jahrrechnung als Fem. Sing." 1). Es ist nicht unmöglich, daß auch jener stereotype Gebrauch mit durch eine Ofterstafel veranlaßt ist.

So find Wort und Zeitrechnung burchaus romanischen Uriprungs, was nicht hindert, daß die gothischen Könige, besonders nach ihrer Bekehrung zum Ratholicismus, beides bereitwilligst acceptirt haben. Es lag ihnen entschieden weit näher diese Rechnung zu gebrauchen, als die Jahre feindlicher Kaiser, der Consuln oder die Indictionen.

Das Resultat unserer Untersuchung ware also turz dies: die spanische Aera taucht im Laufe des 5. Jahrhunderts auf; sie entsteht wie unsere Dionysische Zeitrechnung an der Hand einer Oftertasel, die anstatt mit Jahren von Christi Geburt nur mit laufenden, neben die Zahlen der einzelnen Cytel gestellten Nummern versehen ist. Das Anfangsjahr, von dem diese Cytel ausgehen (vom Bolte vielleicht später sälschlich für das Geburtsjahr Christi gehalten), ist das Jahr 38 vor Christi. Sie ist rein firchlichen und auch ihre Benennung romanischen Ursprungs, zuerst wohl von den Spaniern im bewußten Gegensatz zu den arianischen Westgothen gebraucht, bei der Belehrung derselben aber zur rechtzläubigen Kirche beibehalten worden.

<sup>1)</sup> Müller bei Pauly a. a. O. 1, 420. — Siehe auch helfferich S. 63 Unm.; Isidor, Etym. lib. VI, cap. 15. Rachträglich sei hier bemerkt, daß bet Ursprung der Aera mit dem der Indictionen manches Analoge zu haben scheint. Mommsen's Erklärung — gewiß die einzig richtige — daß letztere Rechnung mit der Ofterbestimmung zusammenhängt, glaube ich noch weiter verfolgen zu können.

III.

## Thuringifge Sagen.

Bur Rritit ber fpateren thuringifden Gefdictidreibung bis auf Rothe.

Bon

Otto Poffe.

Die Heimath der Sagen und Lieder ist das alte Thüringerland. Jeder Ort, jedes Kloster, man möchte sagen jedes romantische Plätzchen besselben ist umrankt von der Sage, die von Mund zu Mund sortgepflanzt, erweitert, ausgeschmückt, erst spät von sleißiger Möncheshand sestgebannt, häusig jeder historischen Forschung spottet, sie neckt und soppt, in proteushafter Gestalt in Nebel zerrinnt. Wenn es daher oft schwer wird, Wahrheit und Dichtung historisch sichtend von einander zu scheiden, so besteht andererseits die Ausgabe der Forschung darin, denselben soweit nachzugehen, als wir an der Dand der Ueberlieserung die Entstehung und allmähliche Ausbildung der Dichtung versolgen tönnen.

Ihre Entstehung verdanken jene jagenhaften Geschichten theils der dem Bolle eigenen Geschmadsrichtung, ein meist der fernliegenden Bergangenheit angehöriges historisches Ereigniß mit dem glänzenden Flitter der Romantit zu umhängen, theils aber auch der Feder des dernitschenden Mönches, welcher die Tradition aus dem Boltsmunde herübernahm, erweiterte, oft felbst aus irgend welchen perfonlichen, auch unlauteren Motiven entstellte, ja häufig, wo es ihm gefiel, Ereignisse erdichtete, welche die demselben folgenden Compilatoren ausschmüdten und immer sagenhafter ausbildeten.

Ihre Berbreitung finden die Sagen leicht bei dem allgemeinen Geschmade am Romanhaften, da sich das Phantastische angenehmer und schneller einzuschmeicheln weiß, als die platte und nadte Wirflicheit. Darin haben wir eben den Grund zu suchen, weshalb so manche Erzählung, manche Sage, in einer Zeit, wo das Mündliche oft, ja meist das Geschriebene ersehen mußte, lange Jahre nur von Mund zu Mund fortgepflanzt wurde und den verschiedensten Wandlungen ausgeseht war. Denken wir nur, wie ein Ereigniß unmittelbar darauf immer wieder verschieden erzählt, lediglich der Willtür des Erzählers anheimgegeben ist, von dem Einen so, von dem Zweiten anders referirt und erweitert wird, bis es sich immer mehr von der ursprünglichen Wahrheit entfernt und zuletzt einem trüben Farbengemisch gleicht, dessen Substanzen nicht mehr zu erkennen sind.

Die Tradition ist das Product ihrer Zeit, das Kind des Glaubens. So interessant es nun ist, nach Jahrhunderten den Wandlungen, welche sie durchgemacht, nachzugehen, so sinden sich doch nur für wenige Sagentreise feste und sichere Anhaltepuntte. Um so sohnender ist die Bemühung da, wo schon früh einzelne Züge der Tradition schriftlich sixirt, die Sage aber selbst weiter gebildet wurde, gleichzeitige Chronisten diese erweiterten Züge derselben in ihre Werte aufnahmen oder selbst erweiterten, obwohl ihnen die ursprüngliche Fassung, wie sie jene in älteren Borlagen fanden, befannt waren.

Diese Beobachtungen lassen sich ganz besonders bei der thuringischen Tradition machen, da man in den der Zeit nach von einander unabhängigen Chroniten den Gang der Sagengeschichte mit volltommener Sicherheit verfolgen tann. Meist begnügen sich die Chronisten mit Compilation aus bekannten Quellen und suchen häusig nur mit dem, was man sich erzählte, mit Sagen und Märchen ihre Chroniten auszustaffiren und zu würzen. Ieder spätere Historiter schroniten des beimathlandes, wie er sie vorsand, erweiterte, romantischer ausschmüdte,

ber lette in ber Reihe berer, welche biefelbe Borlage benutten, einen hiftorifchen Roman baraus machte.

Erfurt, Reinhardtsbrunn und Eisenach bezeichnen die Stadien der thüringischen Geschichtschreibung in der Art, daß Reinhardtsbrunn die literarischen Erzeugnisse des Ersurter Sanct Petersklosters in großem Stile ausbeutete und meist nur mit Sagen, Märchen und Legenden versehte, die Eisenacher historiographie, die in Johann Rothe gipfelt, es sich zum Ziele stedte, die Sagen der Reinhardtsbrunner Chronit zum Roman auszuspinnen.

Leider nur in größeren und kleineren Bruchstüden erhalten, ist diese Chronil, die Mutter der späteren thüringischen Geschichtschreibung 1), nach dem Jahre 1337 aus meist bekannten Quellen zusammengefügt und um so werthvoller, als sie uns die Sagen in der ursprünglichsten Gestalt erhalten hat, ein Wert mit der bestimmten Tendenz abgefaßt, das Kloster Reinhardtsbrunn, das Haus seines Stifters und seiner Schußherren, die Landgrasen von Thüringen, zu feiern und zu verherrlichen.

Die der Beit nach nächste Ableitung aus dem Wert bon Reinhardtsbrunn find die beiden Mitte des fünfzehnten Jahrhunderts verfaßten Landgrafengeschichten 2), benen eine altere Chronit zu Grunde

<sup>1)</sup> Neber die einzelnen Fragmente, ihr Berhaltniß zu einander, die Abfasseit des Ganzen vergl. meine Schrift: Die Reinhardtsbrunner Geschicksbucher, eine verlorene Quessenschrift. Zur Kritit der späteren thüringischen Geschichtschreibung. Leipzig 1872. S. 10—80. Ueber die vielsach erhobenen Streittragen vergl. Waig, Nachr. von der Kgl. Geschichaft der Wissensch. und der G. A. Univ. zu Göttingen 1870. S. 481—489. — D. Lorenz, Zeitschrift sür die österr. Gymnas. 1871. S. 39—52. — Waig, Gött. gel. Anz. 1871. S. 171—181. — A. Kirchhoss, Literarisches Centralblatt 1871. S. 477—478. Bergl. ebend. 1872. S. 414 ss. — Waig, H. Z. 28, 221—223. — Korenz, Zeitschr. str die österr. Gymnas. 1872. S. 181—184. — Weisand, H. Z. 30, 180. — Rachträssich ist mir noch ein weiteres Fragment der Geschichtsbucher bekannt geworden aus dem Opus canonisatorum de ordine S. Benedicti vom Abte Andreas Lang aus der Bamberger Benedictinerabtei Mickelsberg, vergl. Archiv VI, S. 561 f.

<sup>2)</sup> Gebruckt ist bie größere (Historia Eccardiana) bei Eccard, Hist. geneal, principum Saxonine sup. S. 351—468, die keinere (Hist. Pistoriana) bei Pistorian → Struve, Rer. Germ. SS. 1, 1292—1365. Bergl. weine

liegt, pon ber fie ipatere Begrbeitungen find. Es ift nicht unichmer au erfennen, bag bie in ben Reinhardisbrunner Geichichtsbuchern überlieferten Sagen von ihnen übernommen, aber ichon etwas romantifder ausgemalt und ausgeschmudt find, fo bag wir bei ihnen Die allmählichen Erweiterungen, welche Die Sagen erfuhren, am erften mabrnehmen tonnen. Wenn wir nun ben Reinhardtsbrunner Beichichtsbüchern gegenüber in beiben Lanbgrafengeschichten nur ffeinere Bufage und Ausschmudungen ber einzelnen Gagen finden, fo ift icon ein weiterer Schritt jur Entftellung bes biftorifchen Factums burch großere Umbichtungen in einer fpateren beutichen Chronit mabraunehmen, welche, bis 1406 reichend, die größere Landgrafengeidichte ausidreibt, nichts Gigenes und nur bas Berbienft bat, uns bie Umgestaltungen, welche bie Sagen auch im Bollsmunde erfuhren, erhalten zu haben. Die altefte befannte Sanbidrift, noch aus bem fünfgehnten Jahrhundert, befindet fich in ber Bergoglich-Gothaifden Bibliothet und ift, wie alle fpateren thuringifden Chronifen bisher nicht nach Berbienst gewürdigt worden. Wir werben baber noch mehrfach auf fie gurudtommen muffen 1). Gine weitere Entwidelung ber Sagen tritt mit Johann Rothe (1387 Briefter, feit 1418 Canonicus und feit 1422 Scholafticus bes Marienftiftes gu Gifenach) ein, welcher neben beiben Landgrafengeschichten biefe bentiche Chronit

Arbeit über die Reinh, Geschichtsbücher S. 26-30. Herrmann, Bibliotheca Erfurtina S. 65 ff.

<sup>1)</sup> Bergl. Herrmann, Bibl. Erf. S. 473. Sie ist gezeichnet Ch. B. 180 Miscellanen. Die Abschrift rührt her von Urban Schlorsf, Schösser zu Tenneberg, aus dem Jahre 1487. Wisschel (Germania 1872. S. 130—169) will darin eine erste Bearbeitung der Düringischen Chronis von der Hand Rothe's ertennen. Seine Beweise sind unhaltbar. Beide Chronisen gehen vielmehr neben einander her, widersprechen einander oft und stimmen nur dann überein, wo Rothe die kurzere Bearbeitung in seine Chronis aufgenommen hat. Ein näherer Rachweis ist hier nicht am Orte, wird aber anderweitig nachgeholt werden. Aus gemeinschaftlicher Quelle sind ferner verschiedene Chronisen der Rasseller und Portenjer Bibliothes, sowie auch die bei Lepsus (Aleine Schriften 3, 218—287), Kiende (SS. 3, 1239—1360) und Schöttgen und Krepsig (Diplomataria 1, 86—106) gedrucken thüringischen Chronisen gestossen, nur daß lehtere auch Rothe nebenbei ausschreibt. Lorenz, Deutschl. Geschichtsquellen S. 137 Anm. 1 ist ohne Brund anderer Ansicht.

ausbeutete, aber mit dem Ueberlieferten nicht zufrieden, im colossassen Maßstade hinzudichtete, die Erzählungen romantisirte. Und doch ist und sein Wert so interessant, weil es zeigt, auf welche Weise und wie schnell im Mittelalter die Mythenbildung vor sich ging. Nothe folgen sodann sämmtliche späteren Chroniten im gegenseitigen Wetteiser, die Sagen ihrer Vorlage nicht nur zu erweitern, sondern durch Erdichtung der fabelhaftesten Geschichten noch zu überbieten. Zu bestlagen ist, daß man auf solchem Fundamente die thüringische Geschichte ausgebaut hat, ja jeht noch auf ihm weiter baut 1). Sicherlich ist es für den wissenschaftlichen Historiser auf diesem Gebiete die nächstliegende Aufgabe, hier endlich aufzuräumen, die Vergangenheit von dem falschen Flitter zu befreien, mit dem sie spätere Erdichtung umgeben hat.

Nachdem wir nun die Quellen der thüringischen Sagengeschichte turz charatterisitt haben, werden wir, auf einige der Sagen selbst eingehend und diese in ihrer allmählichen Entwidelung und Aussichmudung verfolgend, untersuchen, welche Metamorphose sie durchzemacht, bis sie die Gestalt angenommen, in welcher sie uns bei den neueren Chronisten entgegentreten.

Gehen wir zunächst ein auf die Tradition, wie dieselbe in ben Reinhardtsbrunner Geschichtsbüchern über die Einwanderung ber Grafen, spätern Landgrafen von Thüringen, vorliegt 2), so begegnen wir da einem reichen Grafen Hugo, welcher nur den Fürsten von Fulda und Mainz dienstbar sein will. Nach seinem Tode er-

<sup>1)</sup> Gleiche Klagen haben schon Grünhagen (Zeitscher, des Ber. f. thur. Gesch. 1859. 3, 102 ff.) und Wegele (H. Z. 15, 417) über die Werfe von Tittmann, Gretschel und Posad erhoben. Die erste fritische Bearbeitung thüringischer Geschichte liesern die H. Z. 11, 540 und 26, 464 ff. besprochenen Arbeiten Knochenhauer's, seine Geschichte Thüringens in der farolingischen und sächsischen Beit 1863 und seine Geschichte Thüringens zur Zeit des ersten Landgrasenhauer (1039—1247) herausg. von R. Menzel 1871. Nur sehlt Knochenhauer dadurch häusig, daß er die Chronisten zu wenig kritisch untersucht hat.

<sup>2)</sup> Wegels, Annales Reinhardsbrunnenses. Jena 1854. S. 1 ff. — Wir eltiren im Folgenden diese willfürlich vom Herausgeber genannten »Annalesmit ihrem ursprünglichen Namen: »Historiae Reinhardsbrunnenses«. Bgl. meine Arbeit über die Reinh. Geschichtsblicher S. 8 f.

bielt Die gange Erbicaft beffen Sohn Wichmann, ber aber bon ber Ratur fo ftiefmiltterlich begabt mar, bag ibm bom Mainger Stuble auf richterlichen Spruch bin die Leben entzogen und einem Anderen übertragen wurden. Mus Bahnfinn ober Born über ben Berluft feiner Guter eilte Bichmann nach Maing, brang in bas Sigungssimmer ein und tobtete in Gegenwart bes Bifchofe und feiner Begleitung ben Inhaber feiner Guter. Als hierauf garm entftand und Widmann bavon eilen wollte, wurde er von einem Rleriter feftgehalten und bufte mit bem Tobe feine That; Die gange Erbicaft aber tam an beffen Obeim, Ludwig mit bem Barte, welcher in Folge ber Guriprache ber Raiferin Bifela, feiner Stammesbermanbten, wegen feiner Rlugheit, feines Scharffinnes und feiner treuen Dienfte bem Raifer Ronrad theuer, an ben Sof gezogen wurde, bier als Rathgeber bie wichtigften Ungelegenheiten entichied und zu großem Unfeben gelangte. Da nun ber Raifer im Jahre 1034 nach Frantreich gegen Otto ju Felbe jog und Ludwig beshalb bem Ergbischof Barbo von Maing empfohlen mar, fo erhielt er auch von bem Letteren viele Leben und fonftigen Befit und unter Underem, ba bem Bifchof am linten Rheinufer Guter gum Belehnen fehlten, Die Braffchaft Thuringen. Auch bei dem geiftlichen Fürften nahm er eine Stellung als Rathgeber mit fo großem Erfolge ein, bag bas Erzbisthum ju wunderbarer Bluthe gebieh. Dierauf tam Ludwig mit gwölf ritterlichen Mannern nach Thuringen, ließ fich bort in ber Nachbarichaft bes Balbes Loiba nieber, fing an Balber auszuroben, zu bauen und erwarb fich die allgemeine Achtung und Liebe ber umwohnenden Grafen und Eblen.

Die einzelnen Phasen bieser Erzählung gaben vielfach Anlak zu Combinationen der verschiedensten Art; auch die Genealogen haben das Ihrige dazu beigetragen, die beiden thüringischen Grasen in der Geschlechtstafel des frankischen Kaiserhauses unterzubringen 1). Wenn wir zuerst von anderen Unwahrscheinlichkeiten absehen, so fallen alle Zweifel schon dadurch in sich zusammen, daß die Urkunde 2),

<sup>1)</sup> Bergl. Thuringifche Geschichte aus ben Sandichriften Dr. Caspar Sagittorius gezogen 1772 G. 323 ff.

<sup>2)</sup> Es ift dies die im Jahre 1039 von Raifer Ronrad II bem Grafen

auf welche fich die Bermanbtichaft und die engeren Beziehungen ber Bruber zu ber Raiferin Gifela ftugen, von Menzel als gefälicht nachgewiesen ift 1).

Die Abstammung dieser Grafen werden wir an der Hand der Nein-Neberlieferung zu prüfen haben: und zwar müssen wir den Reinhardtsbrunner Geschichtsbüchern durchaus jede Glaubwürdigseit absprechen, weil das Werk, erst Mitte des vierzehnten Jahrhunderts abgefaßt, aus bekannten Quellen und dem, was mündliche Tradition dem Mönch von Reinhardtsbrunn zuführte, zusammencompisirt ist. Wir befinden uns hier in vollem Gegensaße zu Anochenhauer, welcher nach Wegele's Borgange annimmt, daß bereits schon um das Jahr 1200 durch die Hand des setzteren eine sagenhaste Bersion über

Lubwig ertheilte Bestätigung einer von thuringischen Einwohnern erworbenen Bestigung und vom Raiser demselben gemachten Schenkung. S. Stumpf 2121. Pistorius, SS. 1, 1304. Die Fälschung ist nach gutiger Mittheilung von Prof. Menzel in der Beit von 1130 bis 1227 entstanden. Im Jahre 1227 war sie vorhanden, was aus einer Georgenthaler Urfunde hervorgeht. Darin wird bei einem Streite nach Borweis der alten Urfunde für Reinhardtsbrunn gegen Georgenthal entschieden. Leider wird die Gerausgabe der Urfunden der Landgrafen von Thuringen bis 1247 durch Menzel, wegen anderer Arbeiten desselben, noch elwas verzögert werden.

<sup>1)</sup> Rnodenhauer, Beidichte Thuringens S. 35. Anm. I. - Wenn Loreng (Beitidr. f. b. ofterr. Gymn. 1872. S. 183) ben 3rrthum ber Bermanbiicaft ber Britber mit Gifela in bem einen Reinh. Fragment (bem fog. Chronicon Thuringicum Viennense) nicht borhanden meint und beshalb barin ein Stud alterer Reing. Rlofterannaliftit ertennen will, fo tann ihm nur bas entgegen gehalten werben, bag biefes Fragment, welches fich ja nur als Auszug betrachtet wiffen will, haufig auch Richtiges ausläßt und badurch oft ben Ginn einer Stelle icabigt. Wenn berfelbe ferner meint, bag in bem Sinne, wie man von Rlofterannalen fonft ju fprechen pflegt, wohl Riemand auf bas Grabewohl bin bon Reinh. Unnalen gesprochen haben burfte, fo fragt man fich, mas für eine Art Annalen benn bamit gemeint feien. Unnalen find Annalen b. f. mit ben Greigniffen gleichzeitig gemachte Rieberfdriften, von benen in ben Historiae Reinhardsbrunnenses nicht bie Rebe fein tann, ba, was als gleichzeitig geidrieben angesehen werben muß, aus befannten, theilweise aus verlorenen Quellen bom Compilator bes vierzehnten Jahrhunderts herlibergenommen ift. Bergl. meine Arbeit über Die Reinh. Beidichtsb. E. 39, 47 ff.

hertunft und Abstammung ber thuringifden Canbgrafen gur Auf-

Die einzigen alteren Quellen find Die oben ermahnte Schenfungsurfunde Ronrad's II und die Beichichtsbucher bes Abemar bon Chabannais, welcher fein Bert Mitte bes elften Jahrhunderts abfaßte"). Auf biefem allein beruht, ba wir von ber als gefälicht nachgewiesenen Urfunde abfehen muffen, die Annahme, daß die beiden Bruder Sugo und Lubmig bem frantifden Berricherstamme entsproffen feien. Dan hat jene nämlich wiederzufinden geglaubt in ben Sohnen bes Bergogs Rarl bon Lothringen, welcher bei ber Thronbesteigung Sugo Capet's in Frankreich als letter Rarolinger noch mehrere Jahre mit bem Ufurpator gefampft bat, gulegt aber, im Jahre 991 mit feiner Familie bon bem Gieger gefangen genommen murbe. Sohne werben fpater aus ihrer Beimath vertrieben und halten fic in ihrer Berbannung bei bem beutichen Raifer auf. Man wurde beim Mangel anderer Radrichten Diefer Rotig einigen Glauben ichenten muffen, wenn ber ftricte Radweis ju führen mare, bag bie Sohne bes Rarl bon Lothringen mit unseren thuringifden Brubern ibentisch feien. Da bies aber nicht moglich, ja andere innere und nicht bei Geite gu ichiebenbe Grunde bagegen fprechen, fo verliert biefelbe beshalb jeben Salt, weil bas Wert bes Monches bon Chabannais auch fonft "boll bon Tabeln" ift.

Genauere Nachrichten datiren aus dem vierzehnten Jahrhundert, den Reinhardtsbrunner Geschichtsblichern. Es tritt uns hier die volle, glänzende Romantif, welche der späteren thüringischen Geschichtschreibung eigen ift, entgegen; trefflich sucht letztere die Lüden zu verdeden, die für einen historifer des vierzehnten Jahrhunderts so schwer auszufüllen waren. Er will eine Geschichte zum Preise der Landgrafen von Thüringen schreiben; was ist natürlicher, als daß er zur Tradition greift, wie sich diese im Laufe der Jahrhun-

<sup>1)</sup> Knochenhauer, Gesch. Thur. S. 26. Wegele in der Ausgabe der Historiae Reinh. S. XXI. Bergl. meine Arbeit über die Reinh. Geschichtsb. S. 47 ff.

Mon. Germ. SS. 4, 128; vergl. Wattenbach, Deutschl. Geschichtsq.
 Aufl. S. 386.

berte über Urfprung und Abstammung berfelben im Munbe bes Bolfes gebilbet und im Bebachtnig ber Rlofterbrüber erhalten bat? Und babei greift unfer Chronift fehl; benn die Erzählung leibet an inneren Biberipruchen, auf welche man mit Recht aufmertfam gemacht bat. Bie mar es s. B. nothig, bag Raifer Ronrad fo reich beauterte Grafen bem Ergbijchof bon Maing empfiehlt und biefer aus Mangel an anberen Leben eine in Wirtlichkeit gar nicht eriffirenbe thuringifde Grafichaft jum Leben übergibt, mabrent boch hinwieber Lubwig feine Befigungen in Thuringen von umwohnenden Eblen mit Beld erfauft haben foll ? Wir ertennen vielmehr, wie oben angebeufet, in Diefen Rachrichten eines ber vielen Marchen, an benen bie Reinhardisbrunner Geichichtsbücher fo reich find, lediglich mit ber Tenbeng abgefaßt, ben erfien Berricher zu verherrlichen, indem man bas landgräfliche Saus mit bem mächtigen Beichlechte ber frantischen Raifer in Berbindung feste und qualeich, wie Mengel mobl richtig bemerft, mit ber Rebenabsicht, für die Bejigungen bes Rlofters Reinbarbisbrunn die Imunitat zu behaupten und die faiferliche Schenfung an Ludwig durch die Bermandtichaft mahricheinlicher zu machen.

Wenn nun bas Romantifche in ber Ergahlung bon ber Ginwanberung Ludwig's flar ju Tage tritt, bie Sage überhaupt nicht por ber hiftorifden Forfdung beftehen tann, fo zeigt fie boch beutlich, wie man por fünfhundert Jahren Beidichte machte, wie bas Streben ber Chroniften barauf hinausging, basjenige, mas bei mangelhafter Quellenüberlieferung an fie als unerflarbar berantrat, einerfeits ihrer Phantafie gur Ertlarung anheimzugeben, andererfeits auf einen fremben Uriprung gurudguführen, um baburch gewiffermagen eine Controle zu erichweren ober unmöglich zu machen. Um fo ichwieriger wird es, zu entscheiden, ob die Landgrafen aus der Ferne eingewandert feien; wir muffen vielmehr barauf verzichten, ba bie borgebrachten Behauptungen gang hopothetifder Ratur find. Go wirb es auch nur Conjectur, die allerdings viel für fich bat, bleiben, wenn man ben farten Grundbefit, ben bie Landgrafen in Thuringen hatten, als Beweis für ihren einheimischen Ursprung anführt 1). Das Duntel, welches über ben erften Unfangen ihres Saufes ichwebt,

<sup>1)</sup> Rnochenhauer, Weich, Thur. S. 36.

wird fich vielmehr nie erhellen laffen, ba jebes urtundliche Bengnig fehlt, und die einzige Ueberlieferung, wie wir fie in ben Reinhardtsbrunner Geidichtsbüchern porfinden, lediglich auf mundlicher Erabition, Die noch bagu abfichtliche Entftellung bei ber nieberichrift berrath, beruht und gar feine biftorifchen Unbaltspunfte gibt. Wahricheinlich, baß felbit basjenige, was noch am erften für einen biftorifden Rern ber Sage fprechen fonnte, ein Machwert bes Reinhardtsbrunner Monches ift, beffen Thantafie, als es galt, ben Stammbater ber thuringifden Landgrafen gu ermitteln, bei bem Mangel an aleichzeitigen Aufzeichnungen - bas Chronicon Sampetrinum tennt erft ben zweiten Grafen, Ludwig ben Springer - bas Bilb eines Ludwig mit bem Barte entworfen hat, welches, wenn man naber berantritt, ein Luftgebilbe fich in Rebel auflöft. Dit um fo größerem Migtrauen muffen wir ber Ergahlung bes Chroniften begegnen, als er, wie wir fpater noch mehrfach feben werben, gemiffenlos alles aufnahm, ja felbft erdichtete, wo es ihm zwedmäßig erichien. fentliche Unterftugung leiftete ihm bei Erdichtung ber Sage Die icon fruh in Reinhardtsbrunn gefälichte Urfunde, von welcher jene eigentlich nichts weiter als eine Illuftration ift: eine Illuftration, die fo ichlecht gelungen ift, daß fich die einzelnen Buge offenbar widerfprechen.

Eine weitere Ausbildung hat die Tradition von den ersten Grasen in den späteren Chroniken erhalten. Dieselben lassen die Brüder von vornherein in Armuth leben und die Raiserin Gisela um Unterstätzung ditten; Hugo selbst führt die Tochter eines ehrbaren Mannes heim, die ihm viele Güter zubringt: Aenderungen, durch welche viele Widersprüche der Reinhardtsbrunner Tradition beseitigt werden 1). Und doch können wir denselben keinen Glauben schenken, da wir nicht vergessen dürsen, daß jene Züge willkürlicher Fiction entstammen und somit keine Bedeutung haben, zumal diese Chroniken die Geschichtsbücher mittelbar ausschreiben und sonst keine originalen Elemente in sich bergen. Wie willkürlich z. B. Rothe versuhr, zeigt die Aenderung der Worte »multum pecuniosi«, eine Eigenschaft, welche seine Vorlage, die Landgrasengeschichte, an dieser Stelle von

<sup>1)</sup> Ms. Goth. fol. 196a: Die hatten nicht vil eigenschaft.

ihm wortlich übersetzt, den Brüdern beilegt, in ein "stossen arm"). Bon Hugo selbst entwirft sich die Phantasie desselben ein Bild, wie es nur ein Gleichzeitiger hätte malen können. Ihm ist er ein großer, ernster, starter Mann, geschäftig, weise und wohlredend?). Ich hebe diese kleinen Züge absichtlich hervor, um zu zeigen, in wieweit Rothe noch von seinen Borlagen abweicht, sediglich seine Phantasie als Quelle für sein Wert ausnutzt. Fingirten Reden und Ausschmstäungen begegnen wir in jedem Capitel seiner Chronik. Zugleich charatteristren aber auch diese Aenderungen die Sucht späterer Chronisten, die Sagen der Borlage romantischer auszuputzen, als es die Vorgänger gethan. Sie scheuen sich nicht derselben ganz untreu zu werden, ja die Erzählung in das Gegentheil zu versehren, wenn sie damit nur diese Sucht, romantisch zu schreiben, befriedigen können.

Die weiteren Erlebnisse und Schickfale des ersten Grafen von Thüringen sind ebenfalls in ein undurchsichtiges Dunkel gehüllt. Die Reinhardtsbrunner Tradition läßt ihn Wälber ausroden, Schlösser bauen u. a. Im Uebrigen erscheint er an Rang allen seinen Rachbarn gleich, nur daß er unter diesen eine angesehene Stellung einnimmt. Rach den beiden Landgrasengeschickten wird Ludwig auf Wunsch des Kaisers vom Erzbischof von Mainz zum Vicedominus erhoben 3). Die sämmtlichen späteren, auf jener Quelle beruhenden Chroniten solgen der Angabe; Rothe, als letzter in der Reihe derer, welche diese Version vor sich haben, stellt ein ganzes Register von Functionen auf, welche der neue Vicedominus zu erfüllen gehabt habe 4).

<sup>1)</sup> Nothe S. 251: Dieffe hatte zwene maegen, die waren ouch von dem Kamme vonn Frangreich, die waren ehwas vonn landen unde flossen arm. Hist. Eccard. S. 353, 29: villas emit quia pecuniosus.

<sup>2)</sup> Rothe S. 251: epnn geradir groffer ernfter ftarder man, gescheftig weisse unde wolrebende.

<sup>3)</sup> Hist. Eccard. S. 353, 11. Pist. Cap. 11: Episcopus vero ad nutum Imperatoris ipsum in Thuringiam misit et eum Vicedominum et Vicarium per totam Thuringiam fecit.

<sup>4)</sup> Rothe S. 254. Die späteren thuringischen Chronilen laffen fich ein Breites über die Stellung Ludwig's mit dem Barte aus, ohne jedoch hierfür eine andere Quelle als ihre Phantafie und die Analogie späterer Berhältniffe für fich zu haben. Bergl. Sagittarius S. 340 ff.

Daß wir auf solche Zusätze gar nicht zu achten haben, beweift die Art der Entstehung derselben, da nämlich die Landgrafengeschichten unsere Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher, welche diese Tradition nicht tennen, ausschreiben, auch an anderen Orten häusig tleinere Zusätze machen, die von den späteren deutschen Chronisen, welche ben letzteren folgen, immer weiter ausgebildet werden.

Auf gleiche Beife haben wir die Tradition zu beurtheilen, nach ber Lubmig eine eble Dame, Cacilia bon Sangerhaufen, Die ibm 7000 Sufen und reiche Schate gubringt, als Gattin beimführt 1). Benn nun auch ibre Abfunft den Geneglogen viel Ropfgerbrechen verurfacht bat, fo haben fie fich boch zu helfen gewußt, indem fie diefelbe, eine Tochter des Markgrafen Ludolf bon Sachien und herrn bon Braunichweig, Cohnes ber Raiferin Gifela, aus bem Saufe ber Bergoge bon Sadfen abftammen laffen, um baburch die Bermandtfcaft Ludwig's mit dem frantifden Berricherhaufe gu ftugen. Wenn Diefe nun aber durch ben Nachweis ber Unechtheit der Urfunde befeitigt ift, fo entfteht die weitere Frage, wie man bagu gelommen, fie in biefer genealogifchen Reihe unterzubringen. Da feben wir wiederum, bag bie größere Landgrafengeschichte burch einen gu bem Reinhardtsbrunner Bericht gemachten Bufat, nach welchem Cacilia bem Beichlechte ber Bergoge von Sachfen angehort, bie Beranlaffung biergu gegeben bat2). Auf beren Bufat bauend erbichten uns bie fpateren Chronifen einen fleinen Roman. Cacilie ericeint bier als eine Wittme bes Bergogs von Sachfen, Die, weil wenig von ihrem Manne geliebt und beshalb verlaffen, einem Rebeweib weichen muß. "Darum freien fie die Flirften nicht" 3). Jene gab ber Bergog von Sachfen bem Ludwig gur Che. 3a, noch unterrichteter zeigen fich bieje jpateren Quellen, indem fie jogar bas Alter ber boben Dame

<sup>1)</sup> Hist. Reinh. S. 5.

<sup>2)</sup> Hist. Eccard. S. 353, 48: De qua Cecilia, quae de semine Saxoniae fuit. Bergl. Sagittarius S. 322 ff.

<sup>3)</sup> Rothe ©. 257. Ms. Goth. fol. 198: die hatte die orme manne nicht gar ein gutis wort gehat darumbe das her sie kediste unde hilt mit einer andern czue unde tath or unrecht also die meiste mennige sprach unde darumbe so frhetten sie doch die fursten nicht die gab der herezoge ven sachssen dissene grafen loddewige von doringen czu der ee.

bei ihrer Berheirathung auf noch nicht 30 Jahre angeben 1). Johann Rothe findet baher Stoff genug, fich in Malereien und Schilberungen ju ergehen, nach benen ber Herzog von Sachsen sogar "große vorberunge unde hulffe barzu geloubet" 2).

Gleich sagenhaft sind die Nachrichten über die letten Lebensjahre und den Tod Ludwig's mit dem Barte. Die Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher berichten, daß derselbe um das Jahr 1055 gestorben und im Rioster Sanct Alban zu Mainz begraben seis). Die größere Landgrasengeschichte geht einen Schritt weiter und fügt hinzu, Ludwig sei auf dem zur Königswahl Kaiser Heinzich's IV in Mainz beranstalteten Reichstage zugegen gewesen, wo ihn der Tod ereilte. Da nun aber weder in diesem noch dem darauf solgenden Jahre 1056 ein Reichstag abgehalten wurde und Heinrich IV schon im Jahre 1054 in Aachen zum König gekrönt war, so erscheint eine solche Angabe als vollkommen irrig. Rothe ist sich bessenist. Ludwig geht hier im Jahre 1056 zum Begräbniß des Kaisers Heinrich's III und slirbt auf der Rückeise zu Mainz.

Um so durchsichtiger ift aber biese Erdichtung, als Rothe bereits borber das Begrabnig heinrich's III nach Ettehard's Welt-

<sup>1)</sup> Ms. Goth. fol. 198; unde was nach nich 30 jar alt. Rothe S. 257; rune fiolige fewberliche frame von 80 jaren vol togunde unde guter feten.

<sup>2)</sup> Knochenhauer, Gesch. Thur. S. 42, schließt aus Annalista Saxo 1085, Der den Bischof hamezo von halberstadt zum savunculus comitis de Thurlogias macht, daß Ersterer wohl ein Bruder Cāciliens gewesen sei. Wie unsicher eine derartige Vermuthung ist, ist leicht abzusehen.

<sup>3)</sup> Hist. Reinh. S. 7 f.: Anno Domini 1055 vel citra Lodewicus cum barba senior in senectute bona diem clausit extremum Idus Iunii et sepultus est Moguncie apud sanctum Albanum.

<sup>4)</sup> Hist. Eccard. S. 354, 2: ipse Ludovicus cum barba ad convocationem principum et comitum propter electionem regis Romanorum mortuus est et sepultus apud Sanctum Albanum extra muros.

<sup>5)</sup> Sagittarius S. 335 folgert als Ursache ber Anwesenheit Ludwig's zu Mainz, er habe mit einer Anzahl Fürsten ben Leichnam bes Kaisers nach Speier begleitet, auf ber Rüdreise habe ihn zu Mainz ber Tod ereilt. In dieser Combination wird, er durch Spangenberg's Sächsische Chronif Cap. 175 bestärft. Die Onelle hierfur ist bem Letteren unsere Stelle bei Rothe S. 259 f.

chronit schildert 1), zum zweiten Male 2) ganz dieselben Worte gebraucht, nur daß er hier unter den vielen Cardinalen und Fürsten, welche bei der Bestattung zugegen waren, auch Ludwig mit dem Barte aufführt, die nähern Umstände seines Todes durch ganz gewöhnliche Ausschmidungen, Reue des Sterbenden über seine Sünden, Absolution u. a., Zusäse, welche lediglich der frommen Phantasie unseres Chronisten entstammen, etwas erweitert.

Auch ben zweiten Grafen, Ludwig, mit dem Beinamen "der Springer", hat die Sage in ihre Obhut zu nehmen gewußt. Schon sein Geburts- und Tauftag am Tage des Evangelisten Johannes (am sechsten Mal) und am Tage der Enthauptung Johannes des Tausers (am neunundzwanzigsten August) lassen, wie Knochenhauer bemertt"), deutlich das Bestreben durchbliden, den Grafen schon in der Wiege mit dem zu Ehren der heiligen Jungfrau und des Evangelisten Johannes gestifteten Kloster Reinhardtsbrunn in Berbindung zu bringen.

Aus bem turzen Bericht der Reinhardtsbrunner Geschichtsbucher ist Rothe's Beschreibung des Familiensestes hervorgegangen, bei welchem, jedenfalls zur Erhöhung der Festfreude, die nächsten Nachbaren zur Kindtaufe geladen erscheinen. Nach seiner Angabe waren zugegen der Herzog von Braunschweig, die Grasen heinrich von Mühlberg, Günther von Käsernburg, Busso von Gleichen und viele andere Herren aus Thüringen, hessen und Franken.

Wie ist nun unser Eisenacher Chronist zu diesen Namen getommen? Die Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher und ihnen folgend auch Rothe führen unter den thüringischen Edlen, welche Ludwig mit dem Barte wohlgesinnt, seine Bestrebungen beförderten, Busso von Gleichen und Günther von Käfernburg an, deren Zahl Rothe auch da schon durch Heinrich von Mühlberg vermehrt<sup>5</sup>). Die Grafen

Ekkehard 1056: Corpus eius cum ingenti honorificentia tam apostolicus quam omnes regni primates Spirae iuxta patrem suum sepelierunt.

<sup>2)</sup> Rothe &. 205.

<sup>3)</sup> Rnochenhauer, Beich. Thur. S. 46 Anm. 2. Hist. Reinh. S. 5.

<sup>4)</sup> Rothe S. 258.

<sup>5)</sup> Hist. Reinh. S. 4. Rothe S. 255.

von Köfernburg und Mühlberg spielen bei ihm überhaupt eine große Rolle; wo nur irgend ein Anlaß, ihre Theilnahme u. A. zu vermuthen, ihre Namen vienen dazu, seine Erzählung zu erweitern 1). So auch hier. Wie natürlich bei einem solchen Taufseite die nächsten Nachbarn nicht sehlen dürsen, sollte man da — so ist Rothe's Fiction — nicht auch den Ontel aus Braunschweig zu Gevatter gesladen haben 2)?

Sagenhaft ist auch die spätere Geschichte Ludwig's des Springers. Er tommt eines Tages auf der Jagd in die Nähe der jezigen Wartburg und gewinnt die Gegend so lieb, daß er hier eine Burg zu bauen beschließt. Da dieser Berg aber nicht zu seinem Territorium gehört, läßt er Erde auf seinem Gebiete ausgraben und auf die Spize desselben tragen. Hierauf erwählt er sich zwölf Ritter, welche ihre Schwerter in die zuvor hinausgetragene Erde stedend schwören, daß der Boden, auf dem sie ständen, zu Ludwig's Besitz gehöre. Auf diesem Fundamente erbaut er dann eine uneinnehmbare Burg. So die Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher.

Den ersten Anlaß zur Beiterbildung ber Sage gibt wiederum die größere Landgrasengeschichte, indem sie den Besitz um die Bartburg den Edlen von Frankenstein und Mädelstein zuschreibt; diese erheben bei Beginn des Baues Einspruch, woraussin Ludwig in der Nacht Erde auf den Berg schaffen läßt und seinen Besitztiel durch den Schwur der zwölf Ritter erhärtet 1). Auch die Gothaer Handschrift lennt die so ausgebildete Sage, fügt jedoch hinzu, daß Ludwig in der Nähe seines Stammschlosses Schauenburg, wohl zum Schutze der Arbeiter, einen Thurm errichtet habe 5). Weiter geht Rothe,

<sup>1)</sup> So führt Rothe S. 325, 347, 368, 447, 456, 474, 476, 516 die herren von Rafernburg und Mühlberg handelnd ein, ohne bag er hierfur eine andere als die uns befannten Quellen, benen biefe Ramen fremb find, fennt.

<sup>2)</sup> Rothe S. 256; unde fie (Cecilie) was swestir tochter bes herzogen von Brunffwigt. S 258; toufte. . . sehnen fion Lodewigen hn teigenwertigfeit bes herzogen von Brunffwigt.

<sup>3)</sup> Hist, Reinh. S. 8 f.

<sup>4)</sup> Hist. Eccard. S. 357, 14. Die Hist. Pist. Cap. 14 berichtet ben Bau ber Wartburg mit wenigen Worten.

<sup>5)</sup> Ms. Goth. fol. 200.

bei bem Ludwig heimlich ein haus und zwei Thurme, ben einen nach born, ben andern nach hinten aufbaut 1).

Die Reinhardisbrunner Geschichtsbucher geben uns die Sage in der ungeschmudteften Gestalt; die beutschen Chroniten malen bie bon ber Landgrasengeschichte beigefügten fleinen Zusätze aus und verschönern somit die Erzählung.

Der Name Wartburg selbst soll, nach Rothe's Erklärung, von einem Ausrufe Ludwig's: "Warte, welch' ein Berg" herrühren. In welcher Weise aber Rothe ben Ursprung von Namen ableitet, werden wir später noch beachten mussen.

Richt weniger sagenhaft sind die späteren Lebensjahre Ludwig's des Springers. Im Jahre 1053 verlobt er sich mit einer Tochter des Herzogs Ulrich von Sachsen, trennt sich aber wieder von ihre). Nach der größeren Landgrafengeschichte stirbt sie in demselben Jahre). Bei Rothe leben beide Gatten in Unfrieden; Ludwig schickt die Herzogsiochter, welche ihren Gemahl nicht für ebenbürtig hält, den Eltern heim, bei denen sie schmachvoll aufgenommen wird; in Folge dessen sangt sie zu tränkeln an und stirbt in demselben Jahre vor Gram 1). Die lurze Notiz der Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher ist nun aber schon deshalb unhaltbar, weil in dieser Zeit ein Herzog von Sachsen, Namens Ulrich, gar nicht existirte und damit töst sich auch die weitere Ausbildung der Erzählung, wie sie Rothe tennt, in den Nebel später Tradition auf 5).

Moritur . . . . quidam de Saxonie principibus nomine Oudalricus, Ludewici comitis dudum gener, sed iam propter eiusdem filie repudium invisus. Idem Lodewicus desponsavit sibi filiam Udalrici, cuiusdam ducia Saxonie, quam postea repudiavit.

<sup>1)</sup> Rothe S. 265.

<sup>2)</sup> Hist. Reinh. S. 9.

<sup>3)</sup> Hist. Eccard. © 357, 50: Anno Domini 1062 Lodewicus, Comes Thuringiae, primogenitus Ludewici cum barba, desponsavit sibi filiam Udalrici, Ducis Saxoniae, quam postea repudiavit et in primo anno mortua est.

<sup>4)</sup> Rothe S. 261.

<sup>5)</sup> Nach Wegele S. 9 Ann. 3 tonnte man diese Stelle wohl für ein Migverständniß halten, baraus entstanden, bag Graf Ulrich von Welmar bie Tochter Ludwig's bes Springers verstogen hat.

Ekkehard Mon. Germ. E. VI S. 246:

Hist. Reinh. S. 9:

Bon Ludwig's zweiter Berheirathung weiß die Sage ebenfalls zu berichten. Ludwig war Adela, der Frau des Pfalzgrafen Friedrich von Sachsen, in leidenschaftlicher Liebe ergeben. Bon seiner Liebe bethört rath sie dem Thüringer, nach Beseitigung ihres Gemahls sie zum Weibe zu nehmen. Auf ihren Plan hin wird bei Scheipliß an der Unstrut auf dem Gebiete des Pfalzgrafen, während dieser des Bades pflegte, eine Jagd veranstaltet. Als nun die Jagdhörner ertönen, wirst er sich, von Adela durch Borwürfe, daß er sich sein Gigenthumsrecht nehmen sasse, in Zorn gedracht, auf sein Roß, eilt dem Grafen Ludwig nach und fällt wehrlos in die Hände seiner Feinde. Ludwig selbst ermordet ihn und nimmt später die junge Wittwe zur Frau 1).

Das Factum läßt sich, soviel man auch versucht hat, es zu leugnen, nicht hinwegstreiten, da eine gleichzeitige Quelle, das Chronicon Gozecense, die Ermordung des Pfalzgrafen im Jahre 1085 bestätigt, jedoch nicht wie die Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher den Grasen selbst, sondern die Brüder Dietrich und Ulrich von Dedenleben und Reinhard von Reinstädt als Thäter nennt?). Wenn Rothe, welcher die Geschichte auf jede Weise ausschmückt, seiner Urquelle folgend, Ludwig der unmittelbaren Urheberschaft zeiht, so wird dieselbe modisiert in der Gothaer Handschrift, nach welcher Ludwig dem Pfalzgrafen einen Diener entgegen schieft, der ihn mit dem Wursspieß durchsticht.)

Mag nun Ludwig der Thäter selbst oder nur der Anstister sein, soviel erhellt daraus, daß man ihn der That zieh, zumal seine Bermählung mit der jungen, blühenden Wittwe genug Beranlassung zu dem Gerüchte geben mochte, er habe den Pfalzgrafen aus Liebe zu Abela ermordet.

Mit der Sage von der Ermordung Friedrich's hangt die von Ludwig's funnem Sprung, durch welchen er den Beinamen "der

Da Effehard auch fonft bon den Hist. Reinh. viel ausgeschrieben ift, fo hat zweifellos diefe Stelle ihren Uriprung baber.

<sup>1)</sup> Hist. Reinh. S. 9 f.

<sup>2)</sup> Mon. Germ. SS. 10, 146.

<sup>3)</sup> Ms. Goth. fol, 1996: Da schigfte ber einen inner dyner der mit epner gleuesn borch on stach.

Springer" erhalten habe, eng zusammen 1). Die Verwandten des Ermordeten klagen bei dem Kaiser, Ludwig wird auf dem Giebichenstein zwei Jahre lang gefangen gesetzt, weiß sich aber krank zu stellen; indem er dadurch die Ausmerksamkeit seiner Wächter täuscht, rettet er sich durch einen kühnen Sprung in die am Giebichenstein vorübersließende Saale und entkommt auf einem heimlich von seinem Diener bereit gehaltenen Rosse nach Sangerhausen, wo er Sanct kleich als Dank für seine Rettung die schon auf Giebichenstein gelobte Kirche baut.

Die Gothaer Handschrift und noch mehr Rothe findet in dieser Sage Stoff, sich in Malereien zu ergehen, die Erzählung nach allen Seiten hin auszuschmüden. Die erste Beranlassung zu Erweiterungen und Zusähen gibt auch hier die größere Landgrafengeschichte. Dier ist es der Erzbischof von Bremen, Bruder des ermordeten Pfalzgrafen von Sachsen, welcher in Gemeinschaft mit den anderen Berwandten den Grafen Ludwig bei dem Kaiser anklagt?). Dem solgen die deutschen Chroniten, schmüden aber weiter aus?). Ludwig, angeblich dis zum Tode erkrankt, erdittet sich, daß man seinen Schreiber und Knecht vor ihn lasse, dem Ersteren dictirt er seinen letzen Willen, durch den Diener läßt er sein Pferd heimlich zur Flucht bereit halten. Das Leiden, wie es Ludwig fingirte, und die dasselbe begleitenden Umstände schildert Kothe mit solchen Details, als wenn er von ihm als Arzt consultirt wäre, ja den rettenden Sprung mitzangesehen hätte.).

Doch auch diese Sage werden wir als Kind spät entstandener Tradition bezeichnen muffen, wenn wir bedenken, daß nach dem Zeugniß des gleichzeitig schreibenden Goseter Mönches der Sohn des ermor-

<sup>1)</sup> Hist. Reinh. S. 12 f.

<sup>2)</sup> Hist. Eccard. S. 357, 55: Anno Domini 1071 Archiepiscopus Bremensis, frater Frederici, Comitis Palatini Saxoniae, interfecti . . . . et alii cognati et amici super morte eius dolentes quaerelas regi Romanorum Heinrico . . . . offerunt. Auch die Hist. Pist. Cap. 15 Ienut diesen Zusah, den sie durch ihre gemeinschaftliche Borlage mit der Eccard. gemein hat.

<sup>3)</sup> Ms. Goth. fol. 202.

<sup>4)</sup> Rothe S. 267.

deten Pfalzgrafen Friedrich erwachsen beim Raifer Heinrich eine gerichtliche Entscheidung gegen seinen Stiefvater nachsuchte und nur durch diesen davon zuruchgehalten wurde '), so daß dennach von einer Gefangensehung burch ben Kaifer gar nicht die Rede sein tann.

Ob die Sage einen historischen hintergrund hat, und welches Factum ihr zu Grunde liegt, läßt sich bei der Mangelhaftigkeit späterer und dem Schweigen gleichzeitiger Quellen, wie das Chronicon Gozecense und Chronicon Sampetrinum, nicht beurtheilen. Erst spätere Chronifen des fünfzehnten Jahrhunderts kennen Ludwig's Beinamen "der Springer"; auch den mit den Ereignissen gleichzeitig geschriebenen Erfurter Annalen ist in ihrer ältesten Gestalt derfelbe unbekannt; erst eine Abschrift, mit vielen Zusähen, aus dem fünfzehnten Jahrhundert, wo die Sage also schon längst ausgebildet war, nennt Ludwig »saltator«2).

Unter ben Bersuchen, diesen Ramen zu erklären, ist jedenfalls die originellste die Glosse einer späten deutschen Chronit: "Diesen his man den springer, dan er ubet sich mit springen" ").

Daß sich ber Graf aber burch einen Sprung vom Giebichenstein in den Fluß hinab gerettet habe, wird jedem, welcher einmal am Saalestrande lustwandelnd nach der befannten Bergschenke übergeseht ist, wegen der localen Berhältnisse unmöglich erscheinen. Ludwig müßte sonst wirklich eine solche Springsertigkeit besessen haben, daß jene Glosse allerdings zu Recht bestände.

Bermuthen läßt sich, daß da Ludwig in den Kämpfen Raiser Heinrich's IV mit Sachsen und Thüringen, wie wirklich geschah, in Gefangenschaft gerieth \*), die Sage sich dieses Ereignisses bemächtigte und dasselbe romantisch ausbildete. Bielleicht, daß in Reinhardtsbrunn selbst diese Sage in der bestimmten Tendenz erfunden ist, die Kirche Sangerhausen, welche das Kloster im zwölsten Jahrhundert

<sup>1)</sup> Rnochenhauer, Beich. Thur. G. 54.

Bergl. meinen Auffah in den Forichungen zur beutichen Geschichte (1878)
 33, 336 f. — Mon. Germ. SS. 16, 16: 1085 Edificatum est monasterium Reynhardisborn a Ludovico saltatore.

<sup>8)</sup> Thuringifde Chronit bei Lepfius, Rleine Schriften 3, 241.

<sup>4)</sup> Chron. Samp. 1113.

erwarb, mit bem Stifter beffelben in Berbindung zu bringen, mit ber Ergahlung vom fühnen Sprung, mit welcher bie von ber Erbauung ber Rirche bes beiligen Ulrich eng verwebt ift, auch feine anberweitigen Erwerbungen in ben Sagenfreis bes Rlofters bineinangiehen 1). Much nach einer anderen Seite bin bat bie Sage ben Bericht von ber Ermordung des Pfalzgrafen Friedrich burch Ludwig auszubeuten gewußt. Ludwig und feine Gemablin Abela ftiften bas Rlofter Reinhardisbrunn. Was war natürlicher, als bag ber phantafiereiche Monch, ber Berfaffer ber Geschichtsbücher, fein Rlofter in ben thuringifden Sagenfreis bineingog, Die Ranten ber Sage auch über biefes wuchern ließ, bas fammelte, was mundliche Tradition, Tradition ober Erfindung ber Rlofterbrüder ihm guflufferte? 11m fo willtommener war ibm, ber bie Befdide feines Rlofters mit benen bes landgraflichen Saufes zu vertetten fucht, Die Sage bon ber Ermordung bes Pfalggrafen, um an fie eine Entftehungsgeschichte bes erfteren angutnüpfen, ben Gründer bes Rlofters aber bon jeder Schuld befreit und entfündigt barguftellen, indem er ihn aus frommen Motiven, aus Reue über die begangene That, bas Rlofter Reinhardtsbrunn bauen läßt.

Nach den Reinhardtsbrunner Geschichtsbüchern 2) war es seine Gemahlin, in welcher durch den Genuß von Fleischspeisen am Fastage fromme Sedanken erwachen, und von ihr wird Ludwig bewogen, die Sünden durch fromme Werke zu büßen. Der nachmalige Bischof Harrand von Halberstadt und Sisilbert der nachherige erste Abt von Reinhardtsbrunn leiten den Grafen auf die Erbauung eines Klosiers als besten Sühnemittels bin.

Die beutschen Chroniten haben biese Geschichte weiter ausgebildet und noch mehr zu individualisiren gesucht. Die Gothaer Handschrift und noch aussuhrlicher Rothe weiß von einer durch Ludwig veranstalteten Romfahrt zu berichten 3). Graf Ludwig sei in Begleitung des Bischofs von Halberstadt nach Rom gepilgert und habe dort unter der Bedingung Vergebung seiner Sunden vom Papste

<sup>1)</sup> Bergl. Anodenhauer, Geid. Thur. S. 54.

<sup>2)</sup> Hist. Reinh. S. 15.

<sup>8)</sup> Ms. Goth. fol. 205b f. Rothe S. 251 f.

erlangt, daß er ein Kloster baue und als Monch in bieses eintrete. Nach Rothe soll auch seine Gemahlin Nonne werden, nach der Gothaer Sandichrift sogar ebenfalls ein Kloster bauen 1).

Um so auffallender und absichtlicher erscheint die Erdichtung der Romfahrt, als die Worte der größeren Landgrafengeschichte natque consilio Stephani papae« die Veranlassung zu dieser Erweiterung gegeben haben"). Obgleich dort nur gesagt wird, Ludwig habe versprochen, sich dem Ausspruche des Papstes und des Bischofs zu Halberstadt zu unterwerfen, so genügen doch diese wenigen Worte, daraus eine so weitschichtige Erzählung von der Romfahrt zu singiren und uns eine Geschichte in ihrer ganzen Breite aufzutischen, der wir Glauben schenken würden, wäre uns nicht in den Reinhardtsbrunner Geschichtsbüchern und anderen, aus ihnen abgeleiteten Quellen die ursprüngliche Fassung der Sage erhalten.

Was die Motive zur Erbauung des Klosters anlangt, so werden dieselben um so unhaltbarer, je zweiselhafter der Bericht von der Ermordung des Pfalzgrasen Friedrich erscheint. Dazu wird uns über Ursprung des Namens Reinhardtsbrunn ein Märchen erzählt, wie man, an den Namen anknüpsend und daraus deducirend, von so manchem Orte lange Zeit nach der Gründung sich ähnliche Beschichten erzählt. Nach einem Töpser Reinhard und einem Brunnen, an welchem er wohnte und dann das Kloster erbaut wurde, erhielt dies seinen Namen. Hierzu kommt, die späte Ersindung der Gründungssage zu bezeugen, daß man den Namen des Klosters von Reinshardtsbrunn ableitend, sich dessen nicht einmal mehr bewußt war, daß derselbe vom Dörschen Reinhardtsbrunn (Reginherisbrunno), dessen Grund und Boden das Kloster sein Fundament verdankt, auf dieses übertragen sei. Ja, man entsann sich damals nicht einmal

<sup>1)</sup> Ms. Goth. S. 205b: unde entpfing von deme babifte busse umb fine junde unde der hieß on das her ein closter gote ezu ern unßer liben frawen unde sente iohann deme euwangelisten der mit or under dem crucze stunt an deme guten fritage buwen solde unde vor sime ende ein monch darnnne werden unde solde vor sines wibes sunde auch ein closter buwen da solde sie sich ingeben.

Hist. Eccard. S. 358, 33: atque consilio Stephani Papae nec non Halberstadensis Episcopi, quibus se promisit obedire in omnibus.

mißfällt ihm, daß der so uneinnehmbaren Burg eine feste und dauerhafte Mauer fehle. Ludwig verspricht aber in der nächsten Nacht eine solche zu bauen, wie er wohl nie eine sestere gesehen habe. Als sich nun der Raiser am frühen Morgen von seinem Lager ershebt, sieht er eine lebendige Mauer von tapferen Männern, mit Schwert und Schild dicht gedrängt. Als jener alle die Ministerialen, Ritter und Edlen der Herrschaft seines Schwagers unterthan sieht, gesteht er freudig ein, er habe nie eine herrlichere und bessere Mauer gesehen.

Diese Erzählung steht auf der Grenze von Geschichts und Bolksjage, der im Bolke von Geschlecht zu Geschlecht sich fortpflanzenden Tradition eines historisch nicht zu ermittelnden Factums. Es spiegelt sich in diesen Märchen die Sucht angenehmer Unterhaltung wieder, eine Beobachtung, die wir bei vielen Sagen der Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher zu machen Gelegenheit haben, indem sie eben meist auf Ersindung basiren, häusig ohne jeglichen historischen Kern Ortsgründungen nachweisen, Wundergeschichten an das Licht bringen und anderes der Art weiterpflanzen sollen.

Wie müßig zum Theil Geschichten ersunden sind, zeigt, um nur ein Beispiel davon zu geben, die Erzählung des Reinhardtsbrunner Mönches, Heinrich der Erlauchte habe im Jahre 1262 nach Einnahme der Wartburg einen mächtigen Anhänger der Sophie von Brabant mittelst einer Wursmaschine mehrmals nach Eisenach hineinschleudern lassen. Aber während der Qual rief er standhaften Sinnes: "das Thüringerland und die Wartburg gehören doch der Sophie von Brabant und ihrem Sohne Heinrich!" Erst bei dem dritten Wurse gab er, immer wieder diese Worte ausrusend, seinen Geist auf. Richt mit Unrecht vergleicht man dieses Geschichtschen mit den betannten sechzesen, die ein frommer Mann in seinen Mußestunden für den Schieserdeer zu dichten sich gemüssigt sah, als Stoßgebet abzusingen, während er vom Dache fällt 1).

Gin Beispiel genuge ferner, nachzuweisen, wie fich Sage und Beschichte eng zu paaren suchen, die geschichtlichen Momente fich aber nur als außere Decoration und deshalb als erdichtet nachweisen

<sup>1)</sup> Hist. Reinh. S. 233. Beitfor. für thur. Beid. 8, 106.

taffen. Es ift dies die Entstehungsfage der alten Befte Weißenfee, wie fie uns die Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher und nach ihnen die späteren Chroniften überliefern 1).

Im Jahre 1168 war Landgraf Ludwig mit dem Kaiser zu Regensburg, wo der letztere einen Reichstag abhielt. Unterdessen beginnt die Landgräfin Jutta am weißen See, auf dem Gebiete des Grafen von Beichlingen, einen Baumgarten und eine Burg anzulegen. Da sie nun troß jeder Einrede des Grasen vom Baue nicht absteht, so wendet sich der letztere mit seiner Klage an den noch in Regensburg weilenden Kaiser. Auf dessen Beranlassung schreibt Ludwig anscheinend erzürnt seiner Gemahlin, von ihrem Unternehmen abzulassen, heimlich ermuntert er sie jedoch, das Begonnene zu Ende zu führen. Auf diese Weise entstand die Burg Weißensee, welche die Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher als uneinnehmbar schildern.

Wenn nun schon die Chronologie der Gründung höchst falsch und verwirrt, von den späteren Chronisten sehr verschieden angegeben wird, so erheben sich doch noch ernstlichere Bedenten, da in dem Jahre 1168, wo der taiserliche Besehl ausgesertigt sein soll, zu Regensburg?) nachweislich tein Reichstag stattgefunden hat, sondern erst im Jahre 1174, wo der Landgraf († 1172) nicht mehr am Leben war. Dazu kommt, daß in der ältesten Urkunde der Stadt Weißensee vom Jahre 1198 ein gewisser Helmrich als magister sori de Weissensehe bezeichnet wird, wonach Weißensee schon im Jahre 1198 mit dem Marktrecht begabt und somit in dreißig Jahren als so schnell gewachsen erscheint, wie wir es wohl bei teiner Stadt des Wittelalters sinden. Die Entwickelung desselben kann eben nicht so schnell fortgeschritten sein, zumal die topographische Lage des Ortes auch jeht noch einer schnelleren Entsaltung entgegensteht.

<sup>1)</sup> Hist. Reinh. S. 35. Rothe S. 293.

<sup>2)</sup> Korens (Zeitschr. für die öfterr. Gymn. 1872 C. 183) wundert sich barüber, daß es gar feinen Eindrud mache, daß der Text des fog. Chronicon Thur. Viennense, eines Reinhardtsbrunner Fragmentes, in der That von einem Reichstage, aber nicht zu Regensburg spreche und also den Fehler vermeide. Auch anderweitig läßt dasselbe, seiner Natur als Excerpt getreu, gleich den übrigen Fragmenten, Namen und Sätze aus.

<sup>3)</sup> Bon Sagte, Urfundliche Rachrichten bes Raifers Beigenjee 1867. G. 4.

Die ganze Erzählung illustrirt sich so recht als Sage, die ja an bestimmte Orte und Personen anzuknüpfen liebt, eine Erscheinung, der wir bei unseren Märchen am ersten nachgehen können. Besonders sucht die spätere thüringische Chronit aus Namen Facten zu machen. Es erinnert an die Ethmologie von Reinhardisbrunn, aus Reinhard und Brunn, wenn wir bei Rothe lesen, daß die von Ludwig mit dem Barte gegründete Schauenburg von einem Austruse des letzteren: "Nu schowe welch ehne burgt!" den Namen Schowenburg erhielt!).

Richt minder fagenhaft ift ber Bericht bom Gintritte bes Landgrafen Ronrad in ben beutschen Orden im Jahre 1232. Abt Etfebard bon Reinhardtsbrunn weigert fich, eine bom Ergbifchof Siegfried ju Maing auferlegte Steuer ju gablen. Bu barter Bugubung in Erfurt verurtheilt, muß er die Bergebung bes geiftlichen Gerichts erfleben. Landgraf Konrad, hierüber ergurnt, bringt, mit bem Meffer in der Sand, in das Sigungszimmer ein und wird nur mit Dabe davon abgehalten, den Erzbifchof zu ermorben. Mit Beeresmacht marichirt er hierauf in das Gebiet bes Maingers ein, belagert Friglar und gerftort die Borftadte. Die Berfpottung des thuringifchen Deeres burch ichamlofe Dirnen veranlagt ben auf bem Rudzuge begriffenen Landgrafen gur Umtehr und Befturmung von Frigiar. Die Stadt fällt. Mus Reue über bie bierbei von feinen Golbaten an ben Beiligthumern begangenen Schandthaten, horen wir weiter, habe Ronrad ben Bebnten aus Seffen ben Ranonifern von Friglar als Eigenthum sum Berfauf gegeben, er felbft fei »cooperante spiritu sancto« in ben beutichen Orben eingetreten.

So, wie die Erzählung in den Reinhardtsbrunner Geschichtsbüchern vorliegt<sup>2</sup>), trägt sie einen durchaus sagenhaften Charalter an sich. Den eigentlichen Kriegsgrund haben wir, nach Anleitung des Chronicon Sampetrinum, in dem Streit um den Besitz von Heiligenberg zu suchen 3).

<sup>1)</sup> Rothe S. 255.

<sup>2)</sup> Hist. Reinh. S. 213 f.

Chron. Samp. 1232: Hoc anno discordantibus archiepiscopo Magontino et Cunrado fratre lantgravii pro monte Heilegenbere in Hassia sito.

Ren ist das Motiv, Konrad habe renevoll, vom heiligen Geiste veranlaßt, wegen der von seinen Soldaten verübten Frevel Berziehung gesucht und sei dann in den Orden eingetreten, neu, weil die Bulgärtradition') Konrad eines Tages einer seilen Dirne bezegenen läßt, die sich, von ihm wegen ihres schändliches Gewerbes getadelt, mit bitterer Noth entschuldigt. Konrad sei deshalb, einen Bergleich mit seiner und des Beibes Lage anstellend, in sich gezangen, fromme Gedanten seien in ihm erwacht und durch die Stimme eines Unsichtbaren dazu veranlaßt, wäre er in den deutschen Orden eingelreten.

Wir sehen in beiden Berichten eine gewisse Achnlichteit. In beiden sind es schamlose Frauen, die ihn mittelbar zum Eintritt in ben Orden bewegen. Welche Erzählung aber sagenhafter, das wird sich nicht entscheiden lassen. Jedenfalls erregte dies Ereignis das größte Aufsehen und war vor allem dazu angethan, irgend welche frommen Beweggründe vermuthen zu lassen. Um so absichtlicher aber erscheint die Erdichtung, als unser Reinhardtsbrunner Compilator den Bericht des Chronicon Sampetrinum für die Geschichte des Feldzuges gegen Fristar zu Grunde legt, denselben ausschmüdt, zerstüdelt und die einzelnen Theile seiner Sage hineinprest, einer Tradition, die in Reinhardtsbrunn, welches jene ganz besonders bezührt, leicht forterbte und, weil ganz besonders geeignet, den Landgrasen zu verherrlichen, miteingereiht wurde.

Spätere Chroniten<sup>2</sup>) bilden die Sage weiter aus. Landgraf Konrad ist gerade auf einem Ritt von der Neuenburg nach Wartburg zu seinem Bruder begriffen, als er durch Nachrichten seiner Diener von der Mißhandlung des Reinhardtsbrunner Abts erfährt. Dieser Zug, von der Landgrasengeschichte hinzugedichtet<sup>3</sup>), ist dann in die späteren deutschen Chroniten übergegangen. Nach der Gothaer Dandschrift<sup>4</sup>) verbietet Konrad dem Abt, die ihm abgesorderte Summe

Bgf. Hartknoch, Dusburg, Chronicon Bor. III, 36. Frantfurt 1679.
 Pist. SS. 1, 1325 Mnm. a.

<sup>2)</sup> Ms. Goth. fol. 245° Rothe S. 391.

Hist. Pist. Cap. 43. Hist. Eccard. S. 423: Quod videntes aliqui de familia Conradi Lantgravii sibi retulerunt.

<sup>4)</sup> Ms. Goth. fol, 245 : Da bijd bisicoff fiffrit von mentege von bem

zu zahlen, um dadurch besser zu motiviren, weshalb sich Konrad später in den Streit einmischt. Hier siellt sogar dessen Bruder Deinrich ein Contingent Truppen zum Jug gegen Fristar, um, nach Rothe, auch seinerseits den Abt zu rächen. Bis auf einige unwessentliche Erweiterungen stimmt sodann die Erzählung von der Bestagerung mit dersenigen der Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher überein. Der Bericht der Letzteren von der Gesangennahme des Bischofs von Worms, mehrerer Kanoniter und von zweihundert Soldaten vor Frisslar wird durch die Gothaer Handschrift dahin erweitert: dieselben lassen sich zu einem Fenster einer an der Stadtmauer liegenden Kemmenate an Seilen hinab und ergeben sich Konrad.

Die Landgrafengeschichte weiß noch Beiteres ju berichten. Ronrad vilgert nach Rom, trifft in Schwaben Raifer Friedrich, von welchem er mehrere Tage freundlich beherbergt wird. In Rom angelangt und bom Bapfte ehrenvoll aufgenommen, erhalt er reumuthia Absolution und fehrt, nachdem er bort reichlich Almosen gefpenbet, breiundzwanzig Tage lang ben Armen mit eigenen Sanden Speife gereicht, über feine Schwägerin Elifabeth mit bem Babfte verhandelt und fich um ihre Beiligsprechung bemuht bat, nach Deutschland gurud, betet Tag und Nacht und wird fpater Deutschorbens= meifter. Der die Elifabeth betreffende Bufat ift aus der Landgrafengefdichte nur in Rothe itbergegangen, mabrend er ber Bothaer Sanbidrift gang fremd ift. Den deutschen Chronifen gufolge bilgert Ronrad nach Rom, bevor er bie Schenfungen an Friglar mocht: hingegen erholt er fich nach ber Landgrafengeschichte erft bann 216folution, fo bag bei ben Erfteren Ronrad's Sandlungen unmittelbar bom Babite veranlagt ericheinen. Rach ihnen foll Ronrad auch bie gerftorten Rlofter wieber aufbauen, nach Rothe fest er anflatt ber ichwargen Monche, welche bor bem Branbe barin gewohnt, Thurmherren hinein, nach beiben baut er auch gur Gubne bas Brebiger-Hofter zu Gifenach. Rach einer beutichen, und zwar fbaten Lebens-

apte czu rehnhartsborn eine summa gelbis . . . bas offenbarte ber apt beme landigrauen ber vorboth om her folbe finn nicht thun bie sinen hulden wan inne elbern hetten beme bisschoffe leinen einf da gestifft also vorbilt es ber apt.

beschreibung der heiligen Elisabeth 1) wird Konrad auf der Romfahrt eines Tages von einem Abte besucht, der ihm die Beichte abhören will. Konrad verfällt plöglich in eine Bission und auf Befragen antwortet er dem Abte: vor Gericht geladen, sei er von dem Richter zu fünf Jahren Fegeseuer verurtheilt, doch seine Schwägerin Elisabeth habe herantretend Fürbitte gethan, worauf ihm denn alle Sünden vergeben worden.

Ronrad's Reife nach Italien im Jahre 1234 ift urfundlich bezeugt 2); boch ift nicht erwiesen, bag er, wie viele Reuere annehmen, um feine Absolution bom Babfte zu erholen, babin gepilgert fei, sumal unfere Reinhardtsbrunner Befchichtsbilder babon gar nichts wiffen und eine giemlich gleichzeitig abgefaßte Schrift, ber Libellus de dictis quattuor ancillarum S. Elisabethae 3), barüber ichweigt, nach ihr Ronrad vielmehr im beften Einverftandniß mit bem Babfte lebt, ber ihn fogar ehrenvoller, als fonft jemanden aufnimmt. Sier weilt Ronrad lediglich beshalb in Italien, Die Ranonifation feiner Schmagerin ju ermirten, fpeift Urme u. bgl.; julest mirb er mit Gegenswünschen bes geiftlichen Baters entlaffen. Es ift nicht unwahricheinlich, bag biefer Libellus, welcher im fpateren Mittelalter febr befannt war, ber Lanbarafengeschichte borgelegen bat, biefe aber in ihrer Tendeng, bas Friglarer Greigniß ausgufchmuden, bie Reife Ronrad's bamit in Berbindung feste und nur den Umftand, daß er die Canonifation der Glifabeth habe erwirten wollen, gelegentlich mitanführt.

Ein interessantes Beispiel bafür, wie schnell die thuringische Sagenbildung erfolgte, wie leichtgläubig von den Chronisten die Tradition aufgenommen und weitergebildet wurde, ist die Erzählung von der Flucht der Landgräfin Margarethe im Jahre 1270 ). Das

<sup>1)</sup> Die Sandidrift befindet fich in demjelben Sammelbande wie unfere Cothaer Sandidrift; fie ift voll ipat entftandener Bunbergeschichten.

<sup>2)</sup> Huillard - Bréholles, Hist. dipl. Friderici secundi 4, 477.

<sup>3)</sup> Gebruckt bei Mencken, SS. 2, 2008—2034. Enthält die eiblichen Ansfagen ber vier Dienerinnen der Elisabeth. Sie waren schon dem Dietrich von Apolda bekannt, der sie in seiner Lebensbeschreibung der heiligen Elisabeth benutte. Der Libellas ist jedoch ein Werk, in welches die Aussagen aber schon fruh hineingearbeitet sind.

<sup>4)</sup> Bgl. Bifdr. f. thur. Gefch. 3, 99 ff. Grünhagen bezeichnet nicht fcarf genug bie Abhangigfeit ber einzelnen Chronifen von einander.

Bert bon Reinhardisbrunn bietet uns bas Original ber Sage 1. Mus ihm ging fie in bie fpateren Chroniten, jeboch mit einer je nachbem großeren ober fleineren Bariante über, Margaretha, Die Lochter Raifers Friedrich II, war bermablt mit Landgraf Albrecht, hatte aber viel Unheil und Schmach zu erbulben, weil ihr Gemabl mit Runigunde bon Gifenberg, einer ihrer Sofdamen, in unerlaubtem Berhaltniffe lebte. Darüber unwillig, beichlog Margaretha ben Landgrafen beimlich zu berlaffen, ließ fich auf ben Rath ihrer Getreuen an Striden und Tuchern bon ber Wartburg binunter und nach Rragenberg geleiten, wo fie ber Abt bon Bersfeld ehrenvoll aufnahm und bon ba gen Franffurt bringen ließ. Aber ber Abt bon Fulba nohm bie Fürffin freundlich auf und führte fie mit großem Gefolge nach Frantfurt, beffen Bürger fie feierlichft einholten, fie reich beichentten und bis zu ihrem Tobe in Ehren bielten. 3m Jahre 1270 farb Margaretha ruhig in Frantfurt. Go bie Reinhardtsbrunner Gefdichtebücher.

Die Landgrafengeschichte, welche die Letteren ausschreibt, macht den Zusat, Margaretha sei von ihrem Gemahl der Kunne wegen derfolgt, und sich so in Lebensgesahr sehend, habe sie, ihre beiden Kinder Dietrich und Friedrich küssend, die Wartburg verlassen?). Während sodann die kleinere Landgrafengeschichte im Berichte über den Tod der Landgräfin den Reinhardtsbrunner Geschichtsbüchern solgt, läßt sie die größere aus übergroßer Traurigseit sterben ?): ein Zug, welcher neben anderen Zusätzen durch ihre Vermittelung in die deutschen Chroniken übergegangen ist, der aber um so weniger von Bedeutung, als er sicherlich keiner anderen Quelle als der Phantasie des Verfassers entstammt 4).

<sup>1)</sup> Hist. Reinh. S. 239 ff.

<sup>2)</sup> Hist. Eccard. S. 437: Domina Margaretha uxor Lantgravii persecuta a marito propter unam de pedissequis nomine Kunne de Isenbergk concubinam usque ad mortem. Quod intelligens et in periculo mortis existens (Hist Pist. Cap. 64: et se in periculo mortis videns) deosculatis filiis suis et parvulis de nocte per fideles submissa est.

Hist. Eccard. S. 438; Sequenti anno prae nimia tristitia (Hist. Pist. feliciter) obiit et ibidem sepulta est.

<sup>4)</sup> Ms. Goth, fol, 256b; unde in beme andern jare ba ffarb fie uon

Ein interessanter Beleg dafür, wie schnell sich die Sage von der Flucht der Margaretha im Bollsmunde ausbildete, wird uns in dem Werle des mehrere Decennien später schreibenden Siffridus Presbyter Missnensis überliesert. Dach ihm hatte die Landgräfin ebenfalls Beseidigungen und Androhungen des Todes von ihrem Semahle zu erdulden. Da die Landgrasengeschichte und Siffridus sonst unabhängig von einander sind.), so erhellt daraus, einerseits wie schnell die Ausbildung der Sage erfolgte, und andererseits, daß die Zusähe, welche die erstere macht, auf der Bollstradition basiren, denn daß die Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher, welche von einem Mordplane gar nichts wissen, die originale Ueberlieserung haben, wird durch die Gellischen Annalen, welche mit diesem Ereigniß ziemlich gleichzeitig abgesaßt sind.), bestätigt, da auch hier Margaretha ihren Gemahl wegen seines Berhältnisses zur Kunne verläßt.

Erst die deutschen Chronisen des fünfzehnten Jahrhunderts versichonern die Sage weiter; den kurzen originalen Bericht der Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher bilden sie zum Roman aus. Nach der Gothaer Handichrift dingt der Landgraf Albrecht einen armen Cselstreiber, welcher mit seinen Eseln die Wartburger Küche mit Lebensmitteln versorgte, Margaretha zu erdrosseln. Dem Anechte wird die Sache aber Leid; nach 14 Tagen von dem Landgrafen endlich zur Bollsührung der That gedrängt, geht er Nachts in das Schlasgemach seiner Herrin und entdedt derselben das Borhaben ihres Gemahls. Auf den Rath des Hosmeisters, eines Herrn von Bargula, beschließt sie, durch Flucht der Todesgefahr zu entgehen 1).

großeme jammere unde fenen. Rothe S. 437: in dem andern jare bornoch ftarp fie bor leibe unde wart alba begraben.

<sup>1)</sup> Pist. SS. 1, 1047: cum multas contumelias et comminationes etiam mortis a marito suo Landgravio Asberto indigne pertulisset.

<sup>2)</sup> Bal. meine Arbeit über die Reinh. Geichichtsb. S. 32 f.

<sup>3)</sup> Mon. Germ. SS. 16, 41—47: 1270 Margareta nobilis domina lantgravii Thuringie, filia Friderici imperatoris fugit die sancti Iohannis baptiste obiitque 6 Idus Augusti eodem anno. Die fortgesehten Annalen bergen offenbar gleichzeitige Niederschriften. Bergl. Wattenbach, Deutschlands Geschichtsqu. S. 458. Potthast, Bibl. S. 138.

<sup>4)</sup> Ms. Goth. fol. 2556 f. Rothe S. 435 f.

Roch durch einen weiteren charafteriftischen Zug unterscheibet fich die spätere Tradition von dem Reinhardtsbrunner Berichte. Wie bekannt, ist die gewöhnliche Ueberlieferung, Margaretha habe von ihren beiden Kindern Abschied genommen und dabei ihren zweiten Sohn Friedrich in die Wange gebiffen, damit er an dies Scheiden denken solle.

Die erste Entwidelung dieses Zuges finden wir, wie oben berührt, in der Landgrasengeschichte, wo dieselbe ihre Sohne tüßt und von der Wartburg entstiecht '). Dier also begegnet ein Zusatz zur Reinhardtsbrunner Erzählung, die von der Abschiedsscene gar nichts und noch viel weniger von dem Bisse zu berichten weiß. Für Rothe ist dies Geschichten ein willtommener Fund, sich in Detailschilderungen zu ergeben, die Sage recht weit auszuspinnen.

Auch den weiteren Berlauf kennen nur die Landgrafengeschichte und die deutschen Chroniken. Albrecht läßt nämlich seinen Bruder Diezmann nach der Wartburg holen und offenbart ihm, daß seine Gemablin mit einem Eseltreiber, ihrem Liebhaber ihm enklausen seiz Diezmann nimmt, da er selbst keine Kinder hat, die beiden Söhne, um sie zu erziehen, mit sich. Kur in der Motivirung weicht die Gothace Handschrift von der Landgrafengeschichte und Rothe ab, da sie Diezmann die Kinder deshalb zu sich nehmen läßt, um sie am Leben zu erhalten, aus Furcht, Albrecht werde dieselben tödten. Bei Rothe hingegen außert er in einem Zwiegespräche mit seinem Bruder: "Ladt sie farin und senit uch dorumbe nicht unde thut mir die Konder, sio gedencket ir disse mynner doran". — Die weitere Bollenbung der Sage hat man der größeren Landgrafengeschichte zu danken. Ober bringt ein Gerücht von Margarethens Flucht zu Diezmann's Obern"). Die Gothaer Pandschrift übersett diese ihre Borlage und

<sup>1)</sup> Grunhagen in ber Zeiticht, f. thur. Geich, 3, S. 108 meint, daß fich in bem bentichen, bei Schötigen und Krepfig 1, 99 abgedruckten Chronicon Thusingian bie erften Anfange jener Sage von dem Biffe, aber nur in aller Kürze finde Alle bereits S. 80 Anm. 1 erwähnt, ift diese Chronit aber abhängig von Mo (inth. und Mothe und hat demnach für diese Frage teine Bedeutung.

<sup>8)</sup> Hist Booard. S. 438, 19: Theodericus, Marchio de Landisbergk ... sudita fama fugaquo dominas Margarethae de castro Wartbergk, et quad fratar sons Albertus cam occidere propter concubinam voluit.

spricht unbestimmt von einer Berkündigung, welche ebensowohl durch das Gerücht zu Diezmann gedrungen sein kann, während Rothe die Uebersehung dahin abändert: Albrecht habe seinem Bruder durch einen Boten Nachricht zukommen lassen. Wenn wir nun so die Entwickelung und Metamorphose der Sage von Margarethens Flucht dis auf Rothe versolgen können und für ein aus der Bolkstradition herübergenommenes Machwerk späterer Chronisterei erkennen müssen, so ist außerdem die ganze Erzählung voll innerer Widersprüche, die sogleich in die Augen leuchten. Dazu kommt, daß beide deutschen Chronisten die Söhne als noch in der Wiege siegend schildern, Rothe den einen "andirt halbin jare", den andern drei Jahre alt nennt 1), wahrend doch Friedrich, im Jahre 1257 geboren, damals dreizehn Jahre und Diezmann nicht ganz ein Jahr alt war, also der große Friedrich mit dem Säugling Diezmann in einer Wiege sagen.

Die Sage beruht auf Gisenacher Localtradition, welche die Landgrasengeschichte in ihrer ersten Entwidelung tennt, auf der dann die späteren Chronisten weiter bauen und in ihrer Sucht zu romantisiren, ein Märchen auftischen, das sich mit Hulse unserer Reinbardtsbrunner Geschichtsbücher in nichts auflöst.

Aehnliche Ausschmudungen finden sich für die Zeit der Rampfe der beiden Sohne Friedrich und Diezmann mit ihrem Bater, dem Landgrafen Albrecht. In der gleichzeitig geschriebenen Ersurter Sanct Beterschronit ist uns die Ursache des im Jahre 1281 beginnenden Zwistes nicht überliefert2); nach dem Berichte eines Zeitgenossen 3)

timens ne etiam pueros suos propter eam occideret, venit Isenach, et petiit fratrem pro pueris et duxit eos secum ad terram suam et nutrivit eos fecitque eos Dominos terrae suae.

<sup>1)</sup> Ms. Goth. fol. 256\*: da lagen ore findere in ehner hotezin unde gesennette die unde weynette bermlichen unde behß den ehnen friddrichen in synen backen das her sere blutthe da wolde sie den andern auch gebissen habe. — Rothe S. 436: do yrer kynder zwe yn hotzin lagin von andirthalbin jare dyns unde das ander vonn dren jaren, unde vill uff den eldisten mit großem betrupnisse unde beiß on yn sehnen backen vilnach durch und wolde den andern ouch also gesbissen haben.

<sup>2)</sup> Chron. Samp. S. 117 f.

<sup>3)</sup> Nicolai de Bibera Carmen satiricum abged. in Geschichtsqu. der Prov. Sachsen Bd. I B. 1309 ss. :

täßt sich aber vermuthen, daß Albrecht durch seine Berschwendungsfucht und großen Schulden vor allem seinen Sohn Diezmann zum Widerstand und offenen Kampf trieb, wie dies auch aus Urlunden der Zeit offenbar hervorgeht.

Eine andere Beranlassung geben die Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher in einer dem Chronicon Sampetrinum nachgebildeten Stelle 1) an, die aber irrig und somit von leiner Bedeutung, desto bedeutungsvoller aber für die späteren Chronisen, welche jene aussichreiben, geworden ist. Nach ihnen und noch mehr nach der Landgrafengeschichte ist der Kampf ein Zug der Söhne, ihre mißhandelte Mutter zu rächen 2). Dieser Zusah geht in die deutschen Chronisen iber und ist auch in den späteren Kämpfen das einzige Moment, welches die Söhne gegen ihren Bater in Harnisch jagt").

Die beutschen Chronifen geben noch weiter. Landgraf Albrecht verpfändete befanntlich Thuringen an König Abolf, lediglich beshalb,

Auctori gwerre, domino sic dicite terre:

Tu cum sis princeps, noli bumbare deinceps. Bergt. Wegele, Friedrich der Freidige 1870 S. 84. Der herausgeber Fischer halt den Nicolaus de Bibera für den Berfasser, während Weiland H. J. 30, 180 einen Conradus de Gytone für denselben halten möchte.

- 1) Hist. Reinh. S. 442. Mnm. 1.
- 2) Hist. Eccard. S. 442, 49 (Pist. Cap. 71): A. d. 1281 Grandis displicentia et discordia orta est inter Albertum Lantgravium Thuringiae et filios suos Fredericum et Titzmannum propter persecutionem matris mortuae (Pist. factam) propter concubinam Kunnam von Isenberg (P. Kunnen Ysenbergensem) loco eiusdem assumtam etiam vivente vera matre.
- 3) Während das Chron. Samp, zum J. 1280 nur Diezmann als Gegner seines Baters, so solgen die Landgrafengeschichte und die deutschen Chronisen der zum Jahre 1270 nachgebildeten Stelle der Hist. Reinh. und bezeichnen auch Friedrich als im Rampse stehend. Ms. Goth. sol. 2576: Also die sindere landtgrauen Albrechtis etezwas mundig worden unde worn die 16 jarn unde 17 sandtgrauen friddrich unde landtgrase dittherich son bruder da bedachten sie was or vater gethan hatthe orer mutther durch sonnen von Pssenderg willen siner sedesien unde worden deme vatere widder. sol. 258a: da strassen on (Dietrich) etczliche darumbe, das ser sich widder den vater also sere setzzte da antworte ser alles das ser an myne brudere und an mir thut des vergesse ich wol abir des bisses den mir myne mutter sellige in mynen backen gedissen hat des san ich also wenig vergesse also mir der narwe abegehit.

weil er sich in Folge seiner Berschwendungssucht in fortwährender Geldverlegenheit befand. Wie dort Rache um ihre mißhandelte Mutter die Söhne nicht ruhen läßt, so ist hier der Verkauf von Albrecht deshalb abgeschlossen, um seinem mit der berüchtigten Kunne von Eisenderg gezeugten natürlichen Sohn Apit, wenn nicht das Land, so doch wenigstens das durch Verkauf desselben gelöste Geld zuzu-wenden.

Diese Ersindung der späteren Chronisen mussen wir um so mehr als höchst willtürlich bezeichnen, als dieselben gerade in der Zeit, von welcher wir sprechen, sehr unzuverlässig sind und sich hierstür auf den Zusat der Landgrafengeschichte, als Quelle, stühen. Wie unzuverlässig und verwirrt jene sind, von Rothe, welcher am weitesten geht, ganz zu schweigen, beweisen einzelne Erdichtungen bei Gelegenheit des Berichts von Adolf's Feldzug gegen Thüringen. Dier wird Sisenach im Jahre 1294 von ihm eingenommen und nach der Belagerung von Kreuzdurg auch Tressurt belagert, während doch ihre Borlage, die Landgrafengeschichte, welche dem Chronicon Sampetrinum solgt, nichts davon weiß und die ersteren für diese Zeit teine andere Quelle als sehtere kennen.

Roch weiter schmüden die späteren Chroniken diesen häuslichen Krieg aus. Albrecht bleibt dem Plane, seine Sohne zu Gunsten des Apit zu enterben, treu. Da stirbt Kunne von Eisenberg im Jahre 1286, und im Jahre 1290 heirathet er Abelheid, die Wittwe Otto's, des Herrn von Lobeda-Arnshaug, welche ihm eine Tochter, Namens Elisabeth, mitbringt 2).

Was thun die deutschen Chroniten ? Nach ihnen find dem Bater seine Sohne so verhaßt, daß er nur Rache halber sich zum dritten Male verheirathet, um Kinder zu zeugen und diesen bann bas Land zu überlaffen 3).

<sup>1)</sup> Ms. Goth. fol. 259a: unde landigraue Albrecht gerne das landt czu boringen hette bracht an apitezen . . . da vil her in ehnen son bas her das landt vorlausste tonnige adolse unde fugitte das gelt konnen von pszenberg czu unde orme soene . . . .

Begele, Friedrich ber Freidige S. 98 f. 133 f. Hist. Reinh. S. 279.
 Hist. Eccard. S. 461. Rothe S. 496.

<sup>3)</sup> Ms. Goth, fol. 261a: Da was landigraue Albrecht nach gehaß finen

Diesen Gedanken, welcher sich wie ein rother Faden durch die Erzählung von den Kämpfen der Sohne mit dem Bater hindurchzieht, zur Geltung zu bringen, lassen sie Kunne von Eisenberg erst im Jahre 1300 und ein halbes Jahr später ihren Sohn Apits sterben?), während doch, wie erwähnt, die Erstere schon im Jahre 1286 und Apits dieseleicht erst im Jahre 1305 starb, jedensalls aber noch Mitte des Jahres 1301 lebte. Erleichtert wurde ihnen die Erdichtung durch die Landgrasengeschichte.), da hier Albrecht turz nach dem Tode der Kunne und ihres Sohnes im Jahre 1300 die dritte Ebe eingebt.

Nach ben Reinhardtsbrunner Geschichtsbüchern heirathet Friedrich, der alteste Sohn des Landgrafen Albrecht, seine Stiefschwester Abelheid, er feiert die Hochzeit zu Gotha und Abt Marquard zu Meinhardtsbrunn nimmt den Trauact vor<sup>4</sup>). Aus dieser Notiz macht die größere Landgrasengeschichte einen vollständigen Roman, wie er nicht besser sein tann<sup>5</sup>). Friedrich raubt die vierzehnjährige, sehr schone Jungfrau, hält hierauf bei seiner Stiefmutter schriftlich um die hand der Tochter an und seiert eine glänzende Hochzeit mit ihr in Gotha.

Diefer lleberlieferung folgen bie beutschen Chroniten, erweitern aber bleselbe burch einzelne fleine Ausschmudungen b. Dier geht Abelbeib gerade jur Kirche, als fie ergriffen, auf einen Hengft gesett und entführt wird. Bei Rothe wandelt fie in einer Sefellschaft von Jungkrauen jum Gottesdienst; boch folgt er hierbei nicht der Gothaer

finden unde tichte baruf, wie bas ber fie von deme lande mochte brengen, bas

<sup>1)</sup> Mn. Goth, 260b: Alfo man czalie nach crifti gebort 1297 jar ba fineb tonne von pfenberg . . . unde fume obir epn halbis jar dar nach or fon tandigenue apet, — Rothe S. 497: dornoch pu dem felben jare do ftarp tanigrave Apit.

<sup>2)</sup> Hist. Eccard. S. 451, 3 (Pist. Cap. 80): A. d. 1300 mortus Kanna da Isenberg, concubina Alberti et filio suo Apetz . . . Albertus . . . , duxit in uxorem Albeidem.

<sup>8)</sup> Hist. Reinb. S. 279.

<sup>4)</sup> Hist. Eccard, S. 451, 9.

b) Ma. Goth. fol. 2612 f. Rothe C. 497 f.

Dandschrift, sondern der größeren Landgrafengeschichte, welche von Entführung zu Pferde gar nichts weiß, aber gleich Rothe das Alter der Adelheid auf vierzehn Jahre angibt, während die deutschen Chro-niten sie nur elf Jahre alt nennen.

Die späteren Kämpfe, die Belagerung der Wartburg durch König Albrecht sind in den deutschen Chroniten zum Theil so ausgeschmudt, daß wir den eigentlichen Sachverhalt nicht festzustellen bermöchten, wären uns nicht die Quellen, welche jenen zur Vorlage dienten, erhalten.

Es hat für uns fein Interesse, die Details zu verfolgen: ber Hinweis genügt, daß sich Landgraf Albrecht im Jahre 1306, anstatt nach dem Bertrage von Fulda die Wartburg König Albrecht auszuliesern, um so enger mit seinen Söhnen lürte, wogegen die Eisenacher dieselbe einschließen und ihr die Zusuhr abschneiden.

Die deutschen Chroniken lassen die Städte Erfurt, Mühlhausen und Nordhausen den Eisenachern zu hülfe eilen und bei der Belagerung auf Besehl des Raisers Unterstützung leisten 1). Dieser Notiz müssen wir aber jede Berechtigung absprechen, da uns auch sonst die Unglaubwürdigkeit dieser späteren Chronisten bekannt ist und die Zusätze derselben lediglich der Phantasie, als einzigen Quelle, entsprungen sind.

Ebenso verhält es sich mit dem Bericht von der Gefangennahme des als Feldhauptmann von König Albrecht nach Thüringen geschidten Grafen von Weilnau, welcher bei einem Ausfall aus der Bartburg gefangen genommen und dort gefangen gehalten wird?).

Nach den deutschen Chronifen ftirbt er hier hungers und wird zu ben Predigern begraben3). Diese Erdichtung ift aber un-

<sup>1)</sup> Ms. Goth, fol. 262b: unde die von erforte unde die von molhusen unde die von northussen da lagen mete daruffe von des konnigis bethe unde gestellte wegen. — Rothe €. 510.

Hist, Reinh, S. 290: Idem (dictus de Wilnowe) igitur nobilis
 circumventus et in Wartperg captivus est deductus.

<sup>3)</sup> Hist. Eccard. S. 452, 33 (Pist. Cap. 81): nobilem de Wilnowe . . . cepitet in vinculis in Wartpergk coniecit, ubi mortuus est et sepultus est in conventu fratrum Praedicatorum Isenacensium. Dem folgend und diesen Bericht ausmalend lassen Ms. Goth. fol. 2634 und Rothe 514 ben Grasen Qungers sterben.

haltbar, ba urtundlich feltsteht, daß sich ber Graf fpater losgetauft und ber Martgraf Friedrich laut bes Bertrags zur Tilgung ber bon seinem Bruder Diezmann hinterlassenen Schulden u. a. auch an ben bon Weilnau weist 1).

Derselben Zeit gehört folgende Sage ber Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher an. Martgraf Friedrich tommt mit seiner Frau während ber Belagerung auf die Wartburg. Dort gebiert ihm diese eine Lochter, welche von Abt Hermann zu Reinhardtsbrunn getauft wird. Später läßt er im Dunkel der Nacht seine Frau, Tochter und Begleiterinnen von Jägern auf Umwegen heimlich nach Tenneberg geletten, um sie dor der einbrechenden Noth auf Wartburg zu schilben und in Sicherheit zu bringen 2).

Rach ber Landgrafengeschichte führt Friedrich in Begleitung feiner Frau und ber Amme bas Rind nach Tenneberg, mo es bom Abte getauft wird b). Sierauf baut Rothe - Die anderen beutiden Chroniten haben biefe Sage nicht aufgenommen - und erbichtet und ein Marchen, wie wir es nicht iconer benten tonnen . Friebeld fest bas achttägige Rind mit Gefinde und Amme bes Rachts auf gwolf Pferbe. Als ber Bug nach Sanct Johannisthal in ben Balb gelangt, werben die Gifenacher Borpoften ihrer gewahr, melben es nach ber Stadt, worauf bie Burger ben Fliebenben nach Tenneberg nachjagen. Da fangt bas Rind fehr ju ichreien an und Friebrich heißt auf Rath ber Umme baffelbe tranten, mit ben Borten: "Deine Tochter foll um biefer Jagb willen teine Entbehrungen erbulben, und follte es bas Thuringerland toften!" Babrend ber Sunger bes Rinbes geftillt wird, fest er fich mit ben Seinigen gur Wehr. hierauf gelangen fie in toller Jagb, die Gifenacher hinter ihnen ber, noch Tenneberg, wo das Rind bom Abte gu Reinbardtsbrunn gefauft wird, ber bann bas lettere mit ber Amme bei fich behält.

<sup>1)</sup> Bergl. Wegele, Friedrich ber Freidige S. 283 Unm. 1.

<sup>2)</sup> Hist. Reinh. C. 294.

Hist, Eccard. 452, 24: quam (Elisabeth) cum nutrice de nocte duxit in Tenebergk. Die Hist. Pist. feunt die Sage nicht.

<sup>4)</sup> Rothe 5. 512.

Gleich sagenhaft ist der Bericht von der Schlacht bei Luda in den deutschen Chroniten ausgeschmucht. Die folgen der Landgrafengeschichte, welche etwas erweitert, verbinden damit aber die wohl aus der Volkstradition entnommene Sage, nach welcher der Streit so heftig war, daß die Schwaben die todten Rosse ausschmitten und in dieselben hineintrochen?). Daher sei das Sprüchwort getommen: "es geht dir so wie den Schwaben vor Luda".

Auf den Sagenfreis des heiligen Ludwig und der heiligen Elisabeth gehen wir hier nicht ein, da die betreffenden Sagen culturbiftorisch zwar höchst interessant sind, doch eigentlich der Legende angehören, Bundergeschichten und anderes mehr für den Kreis der Erbauung Berechnete enthalten und sonst für die Historie wenig Interessantes bieten. Die Reinhardtsbrunner Geschichtsbücher sind voll davon, da gerade die Lebensbeschreibung des heiligen Ludwig, von seinem Hof= und Reisecapsan Berthold versaßt, in diese eingereiht, einen sehr großen Theil der Chronit ausmacht, der um so werthvoller sitr uns ist, als diese Biographie sonst in ihrem Originaltexte verloren sein würde. Aus diesen Reinhardtsbrunner Aufzeichnungen beruhen die Erweiterungen der späteren deutschen Chronisen, welche die einzelnen Legenden weiter ausbildend und ausschmüdend sich immer mehr in das Sagenhaste verlieren.

Diese Ausführungen genügen, den Gang und die Entwidelung der thüringischen Sagengeschichte nachzuweisen. Es bedurfte nur einiger weniger Beispiele, um zu zeigen, wie der Bust von Sagen die thüringische Geschichte zu erdrücken gesucht, ja, ihr so nachhaltig geschadet hat, daß selbst neuere historiter sich nicht scheuten, ihre Darstellungen mit Fabeln und Märchen, vielleicht nur einem gewissen Lesertreise zu Liebe, auszustafsiren und selbst die zum Theil nach damaligen hülfsmitteln fritischen Forschungen eines Guden und Sagittarius illusorisch zu machen.

Rritit ber alteren thuringifden Geschichte ift Rritit ber Reinharbtsbrunner Geschichtsbucher. Es war beshalb besonbers nothig,

<sup>1)</sup> Ms. Goth. fol. 263ª f. Rothe S. 516 f.

<sup>2)</sup> Hist. Eccard. S. 453, 1. Pist. Cap. 82.

<sup>3)</sup> Bgl. meine Arbeit über Die Reinh. Gefchichtsbucher G. 35 ff.

barauf aufmertfam ju maden, welche Fundgrube für Erforichung thuringifder Geichichte wir gerabe in ihnen befigen, jumal fie eben nachweislich die Urquelle ber fpateren thuringifden Geidichtsquellen, une bie Sandhabe leift, Die Genefis und Metamorphoje ber eintelnen Sagen ju verfolgen. Um fo nothiger aber ift es, barauf aufmertfam zu machen, bag biefelben nicht gleichzeitige Aufgeichnungen in fich bergen, fonbern eine Compilation bes viergebnten 3abrhunberts find, wo man die betrachtlichen Luden, welche fich bei Darftellung einer thuringifden Landgrafengeschichte zeigten, burch Sagen und Marchen zu verbeden und fomit die Gefchichte gu falfchen berfucte, Rannte man auch theilweise Die Fragmente ber Reinhardtsbrunner Beichichtsbucher, fo fehlte man doch immer barin, daß man bie Sagen als ben betreffenben Ereigniffen, Die fie berühren, febr nabe flebend betrachtete, baber ihnen ju viel Glauben beimag und un menig berudfichtigte, bag bie Tenbeng ber Chronit nur eine Gloriffication bes thuringifden Berricherhaufes fel.

Beiter ist es aber besonders wichtig, darauf hinzuweisen, bas die späteren Chroniken höchst unzuberlässig, voll Fabeln sind, nichts Originales in sich bergen und somit keine Bedeutung haben. Und deshalb müssen wir um so eher den Bust späterer Ahronisterei über Bord wersen, da sie spstematisch darauf ausgeht, wie Sagen der Borlage noch sagenhafter auszuschmuden. Wie ja überhaupt die Sage näher mit der Romantik als mit der Historie verwandt ist, so ist sie ein Kind der Zeit, das unter anderen Ausseisen geboren, unter anderen Auspielen heranreist, umgelehrt, nicht verfere Züge annimmt, sondern die kindlichen immer mehr ausbildet, seit das Streben zeigt, sich von der ursprünglichen Wahrheit zu auswerden.

Ties finden wir techt eigentlich bei den ihuringischen Sagen bestätigt. So wunderliedlich sie tlingen, so gern wir ihren Tönen tauchsen, die und in eine andere Welt versehen, in der man gläubig eine das Andurtiche, Gefällige, Unterhaltende annahm und verseheite und soch unsere Prlicht, mit der alten Tradition zu brechen, die Ronten der Sage, welche üppig wurdernd die thüringische Geschichte un erwenden sochen, mit tritischer Sichel hinwegzuschneiden.

## Beinrich IV von Franfreich und die tatholifche Rirche.

Bon

## M. Philippfon.

F. T. Perrens, L'Église et l'État en France sons le règne de Henri IV et la Régence de Marie de Médicis. T. I et II. Paris 1872, Durand et Pedone-Lauriel.

Die eifrige Bewegung, welche, von Mignet angeregt, Die jungere Generation ber frangofifden Siftorifer gur forgfältigen Erforidung und fritischen Ausnugung ber reichen handidriftlichen Schabe in ben Bibliothefen und Archiven, jumal ben Barifer, führt, bat nach allen Seiten bin bie erfreulichften Ergebniffe ergielt. Durch eine Reibe tuchtiger und gewiffenhafter Specialarbeiten find unfere Rennt= niffe bon ber Beschichte bes frangofischen Mittelalters beträchtlich bereichert, modificirt und aufgeflart worben. Die traditionellen, jum großen Theile unrichtigen und oberflächlichen Unichauungen bon ber Epoche ber Religionefriege und bem Beitalter Ludwig's XIV haben por genauen, grundlichen und fritischen Arbeiten ben Blat raumen muffen. Rein Theil ber neuern Geschichte Frantreichs aber war in bem Dage unter ber Berrichaft einer vielfach irrigen leberlieferung geblieben, wie die Regierungszeit Beinrich's IV; nirgends hatte die fable convenue eine größere Rolle gefpielt. Die Brunde find un= ichmer zu ertennen. Auf ber einen Geite hatte gerabe bie Popularitat Beinrich's IV bagu beigetragen, die mahren Umriffe feiner Berfonlichfeit zu verwischen und ein durchaus falsches Bild von ihm zu erzeugen; auf der andern beherrschten die umftändlichen und durch die Stellung des Berfassers sowie die zahlreichen beigefügten Actenflude scheindar so zuverlässigen Memoiren Sully's völlig die Auffassung und Darstellung dieses Königs und seiner Staatsberwaltung.

Auch hier haben neuere Forschungen endlich eine Besserung geschaffen und dazu beigetragen, über den ersten und wohl bedeutendsten der bourbonischen Könige ein helleres Licht zu verbreiten. Poirson hat in seiner tresslichen Histoire du regne de Henri IV besonders die Geschichte der innern Berwaltung und der geistigen Zustände unter senem Fürsten mit ebenso viel Umsicht und Geschicklichteit wie umfassendstem Fleiße — wenn auch mit zu großer Boreingenommenheit für seinen Helden — behandelt. Perrens hat diesen Zeiten dann eine Neihe von Specialarbeiten gewidmet, auf die ich sogleich zurücktommen werde.

Run läßt fich freilich nicht vertennen, bag allen biefen Berten ein Grundmangel anhaftet, ber ihren Werth öftere beträchtlich berminbert : Die Ueberschätzung von Guffn's Memoiren, ben Sages et Royales Oeconomies d'Etat, wie ihr fonberbarer Titel lautet. Bolrfon's Darftellung ber außern Bolitit Franfreichs ift aus biefem Grunde völlig unbrauchbar. Bolowsti vertheidigt energisch den gangen Umfang bes fabelhaften "großen Planes" Beinrich's im Sabre 16101). Berrens felbit bulbigt vollständig ber Autoritat von Sully's Mufgeichnungen 2). Unter ben neueren Frangofen ift es allein Bagin, ber befannte Geschichtschreiber Ludwig's XIII und Magarin's, welcher in ber Borrede zu ber Ausgabe ber Oeconomies d'Etat in ber großen Memoirenfammlung von Michaud und Boujoulat (Gerie II Band II, Notice p. XV) ben Werth ber Gully'ichen Aufzeichnungen auf bas richtige Dag gurudgeführt bat. Das wesentlichfte Berbienft um Diefen Gegenstand aber hat fich Morit Ritter erworben burch eine icharffinnige und gründliche Abhandlung "Die Memoiren Sully's und der große Blan Beinrich's IV" (Abb. der baier, Afad. d. 2B. III C. XI Bb. III 216th.).

Compte-rendu de l'Acad. des sciences mor, et polit. 54 (1860), 29 ff.
 Eloge de Sully, Ac. française, Séance du 23. Nov. 1871, p. 83, 91 [., 101.

Indessen der Schade, welchen die Neberschäung der Sully'schen Memoiren anzurichten im Stande ist, wird doch wesenilich vermindert durch die umfangreiche Benugung anderweitigen Materials don Seiten der neuern französischen historiter, obwohl dadurch deren blindes Bertrauen auf jene noch unbegreislicher wird. Besonders sind die Arbeiten von Perrens hier verdienstlich. Schon vor mehreren Jahren verössentlichte er, ausschließlich aus handschriftlichen Quellen schopfend, die Geschichte der langen Unterhandlungen, die zu der spanisch-französischen Doppelheirath des Jahres 1615 sührten 1). Hauptsächlich dieselben Documente, die Depeschen des in den Jahren 1608 bis 1615 in Paris residirenden Nuntius Ubaldini und Bredes', des französischen Botschafters in Kom während derselben Periode, sind es, auf welche sich Perrens in seinem neuesten Werte über "Kirche und Staat unter Heinrich IV und Maria von Medici" stütt.

Die Ergebniffe von Berrens' Studien über das Berhaltnig Beinrich's IV gur fatholifden Rirche find vielfach neue und mertwürdige; aber da feine Sauptquellen erft in den letten Regierungsfabren Diefes Ronigs ju fliegen beginnen, fo tonnen jene boch nicht anbers als mangelhaft fein, und es burfte beshalb feine nuglofe Mufgabe fein, wenn ich, indem ich fie barlegte, fie gugleich gu ergangen und zu erweitern versuchte, hauptfächlich auf Brund einiger anderweitigen bis jest noch wenig ober gar nicht benutten Quellen. Much bietet biefe Untersuchung bon felbft manchen intereffanten Bergleichungspuntt mit beutigen Greigniffen und Buftanben. Es waren gum großen Theise biefelben ftreitigen Brenggebiete bes Staates und ber Rirche, ber Rational- und ber Universalfirche, um welche es fich auch in der Gegenwart handelt. Rur bag ber Begründer der bourboniichen Monarchie von gang anderen, freieren und felbitbemußteren Unicauungen ben firchlichen Unmagungen gegenüber erfullt mar, als feine Entel beut ju Tage. Trot ber bochft eigenthumlichen Schwierigteiten feiner Lage gerade in religiofer Begiehung mußte Beinrich IV bie Unabhangigfeit bes Staates und ber gallicanifden Rirche gegen bie ultramontanen Uebergriffe trefflich zu mabren.

Les Mariages espagnoles sons le règne de Henri IV et la régence de Marie de Médicis. Paris 1869, Didier.

Als der Tob Beinrich's III bem Konige von Navarra Die Rrone bon Franfreich verichaffte, war er, ber rudfällige Reber, von Babit Sirtus V unter ben icarfften Ausbruden mit bem Rirchenbann belegt. Benn Beinrich IV ju feiner Bertheibigung barauf aufmertfam machte, bag es unter allen Befenntniffen tuchtige und ehrenhafte Leute geben tonne, ober die Gemeinsamfeit ber Grundlehren aller driftlichen Confessionen erwies (Juni 1585): fo tonnten folde Grunde in Rom und bei beffen gelotischen Anhangern um fo weniger Gindrud machen, als gerade damals die Unumidranttheit ber papftlichen Bewalt auf geiftlichem und weltlichem Bebiete mit einer Scharfe und einem Rachbrud verfundet murbe, an welche man feit zwei Sabrhunderten nicht mehr gewöhnt war. Die englischen Briefter Allen und Barfons - beibe in Rom boch angefeben bezeichneten es als eine Bflicht jeder Nation, ihren Fürften, wenn ber Bapft ihn berworfen, gewaltfam ju bertreiben. Der romifche Rirchenlehrer Alexander Befantius behauptete fogar in feinem Berte De immunitate ecclesiastica, bag bem Bapfte burch Gott bie un= mittelbare Berrichaft über bie gange Belt verlieben fei, daß er als allgewaltiger Statthalter Chrifti nicht allein die Bejege ber weltlichen Obrigfeiten für ungultig erflaren, fondern auch felbft burgerliche Befete nach Belieben ertheilen burfe. Ein fo eifriger Infallibilift und Rleritater, wie Carbinal Beffarmin, fab fein Buch De Summi Pontificis potestate (1586) auf ben Inber gefest, weil er behauptete, ber Bapft habe nur indirect - nicht unmittelbar - Bewalt über Die Fürften und ben Staat, er durfe jene nicht ber Regel nach, fondern nur in außerorbentlichen Fallen abfegen. Diefe Lehre erichien Sixtus bem Funften noch nicht weitgebend genug!

Und das waren nicht etwa seere Ansprüche, die von seiner Macht vertheidigt worden wären. Bielmehr suchten die französischen Ultramontanen, in der Ligue mit den seudalen und den demotratischen Gegnern des Königthums vereint, dieselben in vollem Umfange zu verwirklichen. Die Liguisten gingen sogar noch weiter. Der Pfarrer Boucher, der Führer der Pariser Liguisten, erklärte (De iusta Henrici III abdicatione, 1589): selbst wenn der Papst einen excommunicirten König freispräche, dürften ihn seine Unterthanen nicht

als ihren Beherricher anerkennen, ba die Absolution zwar die Schuld-

Bahrend man in Rom jo unerträgliche Unipruche aufftellte und fie in Frantreich mit bem glubenbften Gifer berfocht, befand bie frangofifche Rirche felbft fich in ganglicher Berruttung. Beinrich IV fand bei feiner Thronbesteigung ben hohen Rlerus in tiefem Berfalle. Bon viergehn Ergbisthumern war die Salfte nicht befest; einige barunter maren feit vierzig ober fünfzig Jahren ohne Inhaber gemefen. Bon faft bunbert Bisthumern maren breifig bis viergia bacant, viele andere bon unwürdigen Berfonen auf untanonische Beife eingenommen und berwaltet. Roch ichlimmer ftand es um Die Abteien. Rur in 25 Diocefen gab es icon 120 Abteien, wo ber Abt entweber nicht vorhanden ober doch ein Laie mar, ber fich um nichts als die Beitreibung feiner Gintunfte befummerte. Stellen ber Mebtiffinnen in ben Franenflöftern maren großentheils mit ben Töchtern, Berwandten und Freundinnen ber foniglichen Maitreffen befett. Die zu ben Pfarreien gehörigen Landereien maren pielfach von Laien in Befit genommen, die Rebnten im Tumulte ber Bürgerfriege nicht bezahlt. Die Rirchen waren zum großen Theile bon ben Sugenotten geplundert, verwüftet oder felbft gang gerfiort 1). Die Ronige hatten tein Bedenfen getragen, ben Bifchofen und Mebten gegen ihren Willen aus ber Rabl ber bem Monarchen befonders bertranten Beiftlichen Coabjutoren gu fegen. Rach toniglichem Gutbefinden wurden ben Benefigien willfürlich Benfionen auferlegt, und Diefe Benfionen tonnten von beren Rugniegern jogar berlauft und bererbt werben. Immer allgemeiner übten große herren ben Digbrauch ber Confidengen aus, b. b. fie berichafften Beiftlichen Pfrunden unter ber Bedingung, bag fie ihnen ben größten Theil ber Ginfünfte überließen und bas Amt auf Berlangen jeber Beit an eine andere ibnen bon bem Gonner bezeichnete Berfon abtraten. Es murben mit ben firchlichen Batronaten, die auf diefe Beife einträglich gemacht waren, Bertauf, Schenfungen, Bererbungen wie mit jeber anbern

Reben des Bijchofs von Mans vor dem Rönige, 24. Januar und 18.
 Mai 1596, Recueil général des affaires du Clergé de France (Paris 1686. 4) 1, 184 f. 198 f. 620.

Schift protestantische große Herren, die bei waren, durften solche Considenzen außwaren, durften solche Considenzen außkem Ersten, der sich darum bewarb, preisgekem Ersten, der sich darum bewarb, preisgeken Ersten, ohne irgend eine gründliche Prüfung, wie geringen staatlichen Angelegenheiten angewendet
Man gonnte dem Klerus wenig den ruhigen Genuß
Tie Juristen, in ihrer damals schon drei JahrAdneigung gegen die Geistlichkeit, sanden keinen
wecht um dieselbe sinanziell zu bedrücken und zu Gunsten
warndeuten. Die persönliche Steuerfreiheit der Kleriker

nun Seinrich IV sowohl sein eigenes Berhältniß zur ihm den Picke kirche selbst ordnen wollte, fand er sich ihm den Beg zu ebenen, daß selbst den Gemäßigteren ihm den Beg zu ebenen, daß selbst den Gemäßigteren im der giber haupt verdächtig war, daß sie sich wiederholten, ihm den Berbantisch, wie die Guisen katholisch (Thou, dass aus, lib. 111), d. h. ihm sei die Religion nur Sache des

Matgionsparteien gespalten war, welche, beiderseits von dem Matgionsparteien gespalten war, welche, beiderseits von dem matten danatismus beseelt, einander auf Tod und Leben matten bildete sich allmäblich, von den Zeitgenossen wohl bestellt und auf das Härteste angeseindet, ein Arcis von Männern, ist es aus religiöser Gleichgültigkeit, sei es aus wahrer Humasung bulbannere und gerechtere Ideen zu begen begannen. Gerade

1) Mi Achandlungen des Alerus in den Generalftänden des Jahres 1911 10 30 Robember 5., 12. 13. Tecember; Manuser; gall, der königt, sochtethel in Berlin einl Bb XIX (obne Seitenzahlen). Da diese Klagen als von einem Acht begrendet dargeftellt werden während der Regierung heinrich's IV beiben aber nach bem eigenen (unten anzuführenden) Zeugniffe des Alerus meist in mat ein gelommen waren besiehen ne sich obne Sweifel ebenio auf den dieser steptenna werdengebenden Zeutraum wie auf die ihr solgenden vier Jahre. Bgl. 11 1 1 m. die Pietro Dunche (1898) al Sonato vonez, p. 88 f. (Alberi, App. 11 1 m.

bie Greuel bes Burgerfrieges verftarften biefe fleine Schaar auserlefener Beifter. Immer gablreichere Belehrte folgten ben Spuren bes Juriften Bobin, ber guerft die Bleichberechtigung aller Religionsparteien, auch ber nichtdriftlichen, verfochten hatte. Philologe Cafaubonus wie ber Siftorifer Johann be Gerres, beibe Calbiniften, bemühten fich, die Wiedervereinigung ber alten und ber neuen Lebre berbeiguführen. Aber auch Ratholifen tamen in folden Befinnungen ben Protestanten entgegen. Der Barfamenterath Ribier beröffentlichte im Dai 1607 einen Discours au Roy, in welchem Beinrich eruftlich ermahnt murbe, ben Berfuch ber Biebervereinigung beiber Religionen gu maden 1). De Thou's freifinnige und perfohnliche Anfichten find allgu befannt, als baf auf biefelben noch besonders aufmertsam gemacht werden mußte. Beter de l'Eftoile, beffen Régistre-Journal wir die Renntnig des öffentlichen und bes intimen Lebens jener Beit gum guten Theile gu berbanten haben, fieht bas außere Betenntnig als etwas burchaus Bleichgultiges an. Gelbft ein Bifchof, Fenoillet von Montbellier, betrachtete die Gemiffensfreiheit als ein Recht und die Tolerang als eine Bflicht. Much prattifche Staatsmanner lebten gang in Diefen Unfichten, wie ber Staatsfecretar Philipp Forget bon Fresnes, wie gang besonders Gully, jener Sugenott, welcher ben Ronig ftets bagu gebrangt hatte, Paris mit einer Deffe ju ertaufen, welcher fich fpater als einer ber ergebenften Freunde ber Befuiten ermies 2).

Der Unbefangenste, ja der Indisserenteste in diesem Kreise — und solche Leute pflegte er gern in seine Umgebung zu ziehen und gegen die Anseindungen von protestantischer Seite sowohl wie von satholischer zu schützen — war Deinrich IV selbst. Als Protestant geboren, hatte er mit charakteristischer Leichtigkeit drei Mal die Religion gewechselt. Die Unterweisung, die seinem septen Uebertritte zur satholischen Religion vorherging, war eine kede Komödie; der Kanzler lud u. a. den Bischof von Chartres zu derselben ein mit der Bemerkung: "er könne ruhig kommen, ohne sich in theologische Untosten zu versehen". Sin einziger Bormittag umfaßt die Unter-

<sup>1)</sup> L'Estoile 4, 50 (ed. Petitot).

<sup>2)</sup> Joural inédit de Henry IV (Paris 1862) S. 102.

weifung, Die Betehrung, Die Abbitte, Die Boniteng und Die Abfolpirung bes Ronigs - ber noch eben ber englischen Mongroin und feinen bugenottischen Freunden feierlichst versichert batte, er werde nie wirflich jur Abichwörung ichreiten. Babrend bann Beinrich fich fernerbin als getreuen Glaubigen ber Rirche, als geborfamen Cobn bes Bapftes zu erweisen fucht, betheuert er - im Jahre 1603 einem protestantifchen Gurften: im Grunde fei er von Berg und Seele Reformirter und hoffe bas por feinem Tobe noch ju bethätigen. Go paßte er ben Musbrud feiner religiofen Ueberzeugungen flets genau feinen politifden Intereffen an. Mis im Jahre 1606 bie Benetianer firdlicher - nicht etwa blog politischer - Differengen megen in Streit mit bem Bapfte lagen und es ju offenem Rampfe fommen ju muffen ichien, ermablten jene ben Grafen Baubemont ju ihrem Beneral. Diefer fühlte über bas Unerbieten Gemiffensftrupel und fragte darüber ben Ronig Beinrich um Rath; aber berfelbe antwortete ibm, er moge rubig annehmen und die Rechtfertigung bor Bott ben Benetianern überlaffen 1). Dan ficht, bag von einer ausgeprägten confessionellen Ueberzeugung bei Beinrich IV nicht bie Rebe fein tann, und ba er fie bennoch, je nach Bedürfnig, mit ben tedften Berficherungen betheuerte, burfen wir wohl an feiner Religiofitat überhaupt Zweifel begen. Deshalb betrachtete er bie Religionsparteien feines Reiches fo wohl als bes übrigen Abendlandes rein bom tublften politifchen Standpuntte aus; nur fein und Frantreichs Intereffe mar es, bas ihn in feinem Berfahren benfelben gegenüber leitete. Babrlich nicht Dantbarteit veranlagte ibn, feinen ebemaligen Glaubensgenoffen in Frantreich felbft Dulbfamteit, im Muslande Unterflügung ju gemabren - entfernte er boch feine frubeften und treueften Freunde, wie Du Bleffis und Mubigné, weil fie eifrige Calviniften maren, rudfichtslos von feiner Berfon und behandelte fie auf bas Rrantenofte - fonbern er meinte in einem folden Berfahren ben einzigen Weg zu finden, um Rube und Frieden in feinem Reidje ju begrunden und bem Letteren jum Giege über ben gehauten Rebenbubler, Spanien, ben bort bes ausschließlichen und aggreffiven Ratholicismus, ju berhelfen.

<sup>1)</sup> MS. Depejde Frraraga's, Paris 24. Juni 1606 (National-Archive in Paris).

Er vielleicht zuerft unter allen Staatslentern faßte ben folgenreichen Gebanten: Die Staatsburger ber berichiedenen Confessionen friedlich und gleichberechtigt neben einander leben gu laffen, aber unter ber Bedingung, bag fie fich bem Staate vollig unterordneten, bag bie Confession als folde nicht eine felbfiftanbige politische Dacht im Staate ju fein beanspruchte. Das führte er ben Sugenotten gegenüber im Ebicte bon Rantes und in feinem fpatern Berfahren burch. Sie wurden zu allen Memtern zugelaffen - im Jahre 1601 gab es icon funf protestantifde Rathe am Barifer Barlamente ). ber Finangminifter (Gully) und zwei Marichalle (Bouillon und Les-Diauieres) maren Reformirte - felbit firchliche Beneficien murben jum Lobne für geleiftete Dienfte Sugenotten gur Rutniegung fibertragen, jum großen Rummer aller eifrigen Ratholiten 2); fie burften an faft allen Orten bes Reiches frei ihren Gottesbienft fiben, ihre Befenntnig- und felbft ihre polemifchen Schriften ungeftort bruden und verbreiten. Aber ihre furchtbare politifche Organisation murbe gerfort; ihre politischen Bersammlungen murben beschränft; Die Gicherbeiteblate murben ihnen immer nur interimiftifch auf wenige Jahre belaffen. Wie viele Rampfe hatte Beinrich mit ihnen barüber gu bestehen!

Waren die Hugenotten schon schwer auf einen solchen Standpunkt zu führen, der in der That zu hoch für die allgemeinen Anschwarzugen der damaligen Zeit war, so mußte die mächtigere Organisation der katholischen Kirche begreislicher Weise noch größere Schwierigkeiten erregen. Allein auch hier schreckte der König vor dem Kampse nicht zurück, um der Ordnung und der staatlichen Macht den Sieg zu verschaffen. Freilich hatte er Kom gegenüber eine mächtige katholische Partei in Frankreich selbst auf seiner Seite: die Anhänger der gallicanischen Kirchenfreiheiten.

1.

Eine Zeit lang durch die Ligue in den hintergrund gedrängt, erhielt die gallicanische Partei gerade durch deren Ercesse und durch die übermäßigen Ansprüche Roms auf das höchste Richteramt auch

<sup>1)</sup> Journ. inédit de H. IV. 224 f.

<sup>2)</sup> Fontensy-Mareuil 94 (ed Petitot).

892

in welllichen Dingen wieder Anftog und Leben. Das Barifer Partoment weigerte fich ichon im Jabre 1585, Die Ercommunicationsfruffe Sirtus' V gegen Beinrich bon Ravarra und Beinrich bon Conbe einguregiftriren, benn bie toniglichen Bringen bon Franfreich Hanben nicht unter ber Berichtsbarfeit bes b. Stubles; Beter bon Bellop ließ bei Diefer Gelegenheit unter dem Titel "Ratholifche Apologie gegen bie Libelle ber Liguiften" eine umfaffenbe und gelebrte Berthelbigung ber gallicanischen Grundfate ericheinen. 3e elfelger Die Lique, je gablreicher die Bertheidiger der papflichen Beltberrichaft wurben, um fo mehr wuchs auch bie gallicanifche Reaction gegen blefe Richtungen. Auf die Ercommunication Beinrich's III antworteten bie Ballicaner, indem fie querft bas Dogma bon der Unberlehlichfeit ber toniglichen Berfon, bon bem fürftlichen Gottesquabenthum in feiner pragnanten Bedeutung aufftellten. Sie gaben ju, ber Bapft tonne ben Ronig aus ber Bahl ber Blaubigen ausichließen: aber bas habe nicht ben minbeften Ginfluß auf bas Bebiet bes burgerlichen und bes ftaatlichen Rechtes. Wenn auch in ber Folge bie alten Berfechter bes Gallicanismus, bie Sorbonne und Die Parlamente, ju ben Ultramontanen - wie man jest fagen würde - übergingen : fie tonnten auf die Lange ihre Tradition boch nicht berleugnen, und bald fab man einen Theil des Touloufer Barlamentes fich filr ben Ballicanismus erflaren, ja bie größere Balfte bee Barifer Barlamentes fich ju bem neuen fegerifchen Ronige Beinrich IV nach Tours und Chalons begeben (1589). Diefer foniglich gefinnte Zweig bes Barifer Barlamentes ließ die Excommunicationsbullen Sirtus' V und Gregor's XIV gegen Beinrich IV burch Benfere Sand verbrennen, als "nichtig, migbrauchlich, voll Mergernig und Betrug, aufrührerifch und gegen die beiligen Decretalien, Concile, Rechte und Freiheiten ber gallicanifden Rirche ertheilt". Wabrend ber niebere Rierus in ben Stabten ebenfo wie die untern Boliselaffen, aus benen er meift berborgegangen mar, auf Seiten ber Lique verblieb, folgten die Bifcofe, meift bon Abel, bem Beifpiele biefen Standes: bon den 118 Bifchofen bes Ronigreiches traten allmablich hunbert ju Beinrich IV über. Einer ber bornehmften biefer Bralaten, Reinald von Beaune, Ergbifchof von Bourges, magte in einer Berfammlung bober Beiftlichen öffentlich ben Borichlag, einen

Patriarchen der frangösischen Nationalfirche einzuseten. Der begüterte und gebildetere Mittelftand war gleichfalls ganglich im toniglichen Interesse.

Alle diese Elemente zusammen machten eine mächtige Partei ans, die nur guter und angesehener Führung bedurste, um die Gegner, welche an Zahl vielleicht stärker, aber an Bildung, Einsicht, Wohlstand und selbst kriegerischer Tüchtigkeit weit schwächer waren, zu überwinden. In der That beschloß Heinrich IV, der Führer dieser Partei zu werden; freilich vermochte er dies nur, indem er zum Katholicismus übertrat.

Wie gefagt, es handelte fich für ihn hierbei nicht um die eigentlich religiofe Frage; zwei Monate batte er fich ausbedungen, um fich mabrend berfelben im tatholifden Glauben zu unterrichten er verwandte fie jur Belagerung einer Festung, um bann, wie er idergend feiner Maitreffe Gabriele bon Eftrees ichrieb, ben "gefahrlichen Sprung" ju machen. Bielmehr war es ber politifche Befichtspuntt, ber ibn noch gogern und feine Schritte forgfältig abmagen lieft. Er mußte jest bon born berein Stellung ju Rom nehmen. Ließ er ju, bag man feine Befehrung und feine Abfolution burch ben Bapft gur Borbedingung feiner toniglichen Burbe machte, fo geftand er bamit bas Recht bes Papftes zu, Konige ab- und einzufeben, fo mar es mit ber Unabhangigleit ber frangofifden Rrone porbei. Das mar ber Standpunft, ben die eifrigen Liquiffen und welchen auf ber Confereng lonaler und liquiftifder Bralaten gu Gureenes befonders Beter Efpinac, der Ergbifchof von Lyon, verfochten. Dan fieht, es handelte fich um eine Frage, Die ichon feit mehr als einem balben Jahrtoufend die europäische Menschheit bewegt hatte. Aber Beinrich war burchaus nicht gewillt, ber romifch-liguiftifchen Unichauungsweise beigutreten; die Unabhangigfeit feiner Rrone, bas burch Bhilipp ben Schonen ertampfte Erbtheil feiner Borganger, wollte er um feinen Preis aufgeben. Lieber brach er noch einmal mit ber Lique und ließ fich nichte befto weniger bon ben ihm anbanglichen Bifcofen, am 25. Juli 4593, in ben Schof ber Rirche aufnehmen. Er mußte wohl, daß auf bem Terrain, auf das er jest ben Streit verlegt hatte, berfelbe fein langer und bitterer mehr fein werbe, bag die ungeheure Mehrheit ber Frangojen nicht verblendet

genna fet, um ihre Guter und ihr Leben, ben Frieden und bas Wohl bes Baterlandes für die papfiliche Suprematie hinzugeben.

Mit ber Lofung, welche Beinrich hatte eintreten laffen, war jugleich eine andere fehr wichtige Frage entschieden: ob die franabiliden Bifcofe bas Recht batten, einen bom Babfte Ercommunieirten gu abfolviren? Die Liguiften berneinten bies; ber papftliche Begat, ber Carbinal von Bigcenga, verbammte eine folche Unficht ausbrudlich in feiner Erflarung bom 23. Juli 1593. Aber Beinrich IV pflichtete ihr bei mit ber ungeheuren Dehrheit bes franjolifden Epistopats, ber bamals noch nicht gelernt hatte, feine Unabhangigteit und fein Bewiffen bem romifden Dachtfpruche ju opfern: indem beibe Theile ben Bapft feineswegs um feine Ginwilligung angingen, fondern ihm nur — und zwar fast einen Monat fpater (9. und 18. Auguft) - bas Geichehene furg anzeigten und ihn unter respectvollen Berficherungen ihrer Untermurfigfeit um gunftige Mufnahme ihres Borgebens baten 1). Damit hatte Beinrich fich auf ben Standpuntt bes Gallicanismus begeben, und bie gabfreichen Uebertritte bon Brobingen, Stadten und Brogen gu feiner Bartei innerhalb ber nachften Monate bewiesen, bag biefe Richtung unter ben Leiben bes von ber Lique verlangerten Burgerfrieges immer mehr Unbanger fand.

Heinrich blieb seinem Berfahren treu, indem er zwar den Herzog von Nevers zum Papste sandte, aber nur mit dem Auftrage, demselben im Namen des Königs diesenige sehr oberstächliche? Obedienz zu leisten, welche Heinrich als allerchristlichster König ihm schulde. Damit war ausgesprochen, daß er sich als katholischer Herzicher betrachte, ohne zu glauben, daß er dazu irgendwie der papstichen Absolution bedürse. Allein hier traf der König auf hartnäckigen Willauch personlich

<sup>1)</sup> Lettres missives de Henri IV. 4, 10. — Lettres du Cdl. d'Ossat (Amsterdam 1708) 1, 248 f. — Freilich hatte Deinrich IV dem Papste den pon ihm beabsichtigten Schritt durch den Herrn von Gondy vorher angezeigt. Lettres miss. 3, 782 s. 8, 485 (30., 31. Mai 1593).

<sup>2)</sup> Relaz, di Pietro Duodo (1589) S. 119.

gefinnt war, so wenig er den Borwurf verdiente, "er sei ein Spanier", so wollte er doch nicht seine Borgänger desavouiren, indem er
zugestand, daß ein einsacher Bischof eine seierlich von mehrern
Päpsten verhängte und von ihren Legaten wiederholte Excommunication ausheben tönne. Troß der Bitten und Drohungen Nevers'
versagte der Papst in vollem Consistorium Heinrich von Bearn,
wie er den König nannte, jede Anertennung als König von Frankreich, indem er so dessen Unterthanen zu fortgesetzer Rebession ausforderte (15. Januar 1594). So streng tatholisch auch der Herzog
von Nevers war, fühlte er doch jeht als Gallicaner und Anhänger
seines Königs. She er Rom verließ, reichte er dem Papste eine
Dentschrift voll bitterer Borwürfe und Drohungen ein. Clemens VIII
dagegen äußerte unverhohlen seine Abneigung und sein Mißtrauen
gegen den französsischen Monarchen.

So ichien es zu endquiltigem Bruche zwifden bem Ronige und dem Bapfte gefommen ju fein. Aber nicht Beinrich berfor am meiften babei. Ohne Ameifel murbe burch bie Sartnädigfeit bes Papftes bie gangliche Beffegung ber Lique noch etwas aufgehalten; aber fie war bei ber gunehmenben Schwäche ber Letteren boch nur eine Frage ber Beit. Im Bangen fonnte ber Ronig feine Sache als gewonnen betrachten, mochte ber Bapft ihn anertennen ober nicht. in ben Schof ber Rirche feierlich aufgenommen und geweiht worben: turg es ging ibm nichts ab, was ju ben firchlichen Erforberniffen für ben Befit ber Rrone gehörte. Er ernannte ju ben Bisthumern und Abteien. In biel ungunftigerer Lage war ber Bapft, Antrag bes Generalprocurators bes Konigs verbot bas Parlament, fich wegen irgend eines firchlichen Beneficiums nach Rom gu wenden; vielmehr follte bie Beftätigung und Ginfegung in ein folches bon ben frangoffigen Ergbijchofen und Bijchofen ober, wenn biefe fich meigern wurden, vom Parlamente vollzogen werden. Das wurde freng ausgeführt. Go blieb ber Papft que bem "allerchriftlichften" Reiche ausgeschloffen: er mußte fürchten, bag, wenn er nicht balb mit Beinrich IV fich ausfohnte, die frangofische Rirche fich vollig unabhängig von Rom conftituiren werbe. Ueberdies mußte ber Bapft beforgen, ganglich in die Dienftbarteit ber Spanier gu tommen, bie ihren Ginfluß in Rom bereits mit bieler Anmagung geltenb

machten und ben Papft offen bedrohten, wenn er fich einem ihnen unangenehmen Monarchen freundlich zeigte 1).

Co munichte Clemens VIII im Grunde angfilich eine Moglichteit berbei, die Berhandlungen mit Beinrich mit mehr Musficht auf Griola, als bisber, wieber angufnupfen. Bum Bortheil Beiber fand er einen ausgezeichneten Bermittler an einem rechtsgelehrten Rleriter von niedriger Berfunft, aber großem diplomatifchen Talente, Urnold pon Offat, ber als Agent der Königin-Wittwe Luife fich in Rom aufhielt. Offat vermittelte eine Aufforderung bes Papftes an ben Ronia, einen neuen Befandten nach Rom gu ichiden; Beinrich entfanbte Jacob Davy bu Berron, Bifchof von Epreur, einen ehrgeigigen, gelehrten und beredten Bralaten, ber im Berein mit Dffat bas Ginverftandnig zwijchen ber geiftlichen und ber weltlichen Dacht berbeiführen follte. Aber Beinrich IV war barum nicht gewillt, bem Bapfie irgend melde mejentlichen Opfer feiner Unichauungen und Amede ju bringen. Die Gefandten follten bem Bapfte Die Ginfubrung ber Beichluffe bon Trient in Franfreich, Die Berftellung bes tatholifden Bottesbienftes an benjenigen frangofifden Orten, wo er bisher verboten mar, und die Erziehung bes jungen Bringen von Conde, bamals prajumptiven Thronerben, in ber tatholifchen Religion beriprechen: aber nichts weiter. 3mei Buntte mußten bem Bapfte vorzüglich am Bergen liegen: Die Bernichtung bes Regerthums in Frankreich und die Anerkennung bes papftlichen Supremats im Beltlichen. In beiden Buntten murbe ben Befandten großte Reffigteit ju unumgänglicher Pflicht gemacht. Jebe Aufforderung ober gar Bebingung bon Seiten bes Papftes, daß ber Ronig bie beftebenben Tolerangedicte wiberrufen und ben Sugenotten ben Rrieg machen ober auch nur fich bon feinen fegerifchen Berbundeten in Deutichland und ben Riederlanden trennen mußte, follten fie rudhaltlos ablehnen; nicht, minder jedes Berlangen einer Rehabilitation bes Ronigs burch ben Bapft - burch welche es ben Unichein gewinnen tonnte, als fei Beinrich bisber burch die papftlichen Cenfuren regierungsunfähig gewesen - vermeiben und, wenn ber Bapft ihnen ein foldes untericieben follte, es gurudweifen als unverträglich mit ber

<sup>1)</sup> Relaz. di Paolo Paruta (1595) S. 382, 385, 429,

Burde und Unabhängigteit der Krone. Ja, sie sollten mit feiner Silbe andeuten und sich auf teine Erklärung darüber einlassen, daß der König etwa die ihm durch seine Bischöfe ertheilte Absolution als rechtlich nicht vollkommen genügend betrachte. Sondern sie sollten des Papsies Absolution für den König bedingungslos erbitten "zur völligen Beruhigung seiner Seele und allgemeinen Bestiedigung seiner Unterthanen". Man sieht, Heinrich wollte ebenso die Unabhängigteit der französischen Kirche wie der weltlichen Gewalt wahren. Würde man in Rom Schwierigkeiten machen, so hatten die Gesandten dem Papsie in bestimmte Aussicht zu stellen, daß der König, dem langsährigen und wiederholten Ersuchen seiner Parlamente und sonstigen Beamten gemäß, ein bleibendes Reglement für die Besetung sirchsticher Bürden ohne jede Rücksicht auf Rom geben werde (Mai 1595 1).

In Rom mar man über bas lange Musbleiben Du Berron's in gunehmender Unbehaglichfeit; das Gefühl, daß man bei dem gegenwartigen Buftanbe viel mehr zu verlieren habe, als ber Ronig, machte fich immer brudender geltend. Der Brafibent ber Rota, Gerafin, welcher bom Bapfte febr gefchatt murbe, fagte ibm : "Beiliger Bater, Glemens VII hat England verloren, weil er fich ju febr beeilte, Beinrich VIII ju excommuniciren, und Clemens VIII wird Frantreich verlieren, weil er zu fehr zögert, Beinrich IV zu absolviren." Dan fürchtete icon, Beinrich werde die Gendung gang unterlaffen, und war in der größten Berlegenheit, was bann gu thun? In folder Lage und Stimmung mar die Curie nicht geeignet, fich - als Du Berron endlich anlangte - ben festen und principiellen Beichluffen bes Ronigs zu widerfegen. Rach gewöhnlicher romifcher Pragis in folden üblen Fällen war ber Bapft gufrieden, Die Form gu retten, indem er in allem Befentlichen den Bunichen Beinrich's entfprach. Reine Berpflichtung in Betreff der Sugenotten murbe bem Ronige auferlegt, nur frommer Lebenswandel, Ausstattung bon Rloffern, gewiffe religiofe Geremonien, Rudführung ber tatholifden Rirche in bas Bürftenthum Bearn, tatholifche Erziehung bes Pringen von Conbé ibm gur Bflicht gemacht. Die Beröffentlichung ber Concilienbeschluffe

<sup>1)</sup> Inftruction an Du Perron, 9. Mai 1595.

von Trient versprach ber Konia nur in fo weit, als fie bie Rube bes Reiches nicht ftoren würden; eine Rlaufel, beren Unbeftimmtheit Beinrich fich fpater trefflich zu Ruben gemacht bat. Der ichmieriafte Buntt war der in Betreff ber frühern Absolution bes Konigs. Dier meinte ber Papft nicht weichen, Die Borrechte bes beil. Stuhls nicht opfern ju burfen: und ebenfo wenig wollte ber Ronig nachgeben. Man traf endlich ben Ausweg, bag freilich die Absolution durch die Bijchofe als minus recte et rite facta bezeichnet, aber nicht als an fich ungultig erflart und burch die ftillichweigende Anerfennung aller feitdem vollzogenen toniglichen Acte, auch auf firchlichem Gebiete, boch gemiffermagen ratificirt wurde. Alfo ber b. Stuhl batte ben bon ibm bisher berfochtenen Grundfat gemabrt, aber die Abweichung nicht permorfen. Bon dem Ginfluffe ber Ercommunication und ber 216folution auf die weltlichen Rechte des Königthums fein Wort !! Rach folden Bugeftandniffen bewilligte bann ber Ronig gern die bombhaften und aufpruchsvollen Formen ber Curie: daß Clemens VIII ju ihm fprach wie ein Bater und Richter zu einem reuigen Gunber, daß er die Schultern ber frangofifchen Procuratoren mit einer Ruthe fo leicht berührte, "als ob eine Fliege über die Rleiber liefe".

Die Bortheile in der Form waren auf des Papstes, die reellen aber auf des Königs Seite, der ohne irgend ein beträchtlicheres Opfer die unzweifelhafte Anerkennung seiner Katholicität von der höchsten tirchlichen Stelle erhielt. Dadurch war er theilweise in eine ganz neue Lage gekommen. Ausgesöhnt, im Frieden mit Kom, hatte er sich nun zu fragen, welche Stellung er in Zukunst dem Papste gegen- über einzunehmen beabsichtigte? Dem prattischen Geiste Heinrich's IV. siel die Antwort darauf nicht schwer. Freundschaft mit dem Papste, Begünstigung der Kirchlichkeit im Junern Frankreichs und in seiner eigenen Umgebung in so weit, als es ohne directe Schädigung der Hugenotten, ohne Beeinträchtigung der weltlichen Unabhängigkeit der Krone und ohne Berlezung der politischen Interessen nach außen hin geschehen konnte. Kam das kirchlichestatholische Interesse mit einer

Mic die Absolution betreffenden Actenstüde, zumal die Absolutionsbulle vom 17. September 1595, in den Lettres et Négociations de Du Perron (Baris 1633) 1, 286 ff.

ber letten brei Bedingungen in Conflict, fo mußte es ausnahms-

Am meniaften bielt ber Ronig mit Borten gurud. Rach Empfang ber Abfolutionsbulle, welche in gang Frantreich mit Tebeum, Artilleriefalben und Freudenfeuern gefeiert werben mußte, periprach er bem Bapfte, "ihm funftig feinen Degen und fein Leben zu widmen". Er bat Clemens VIII., "ibn unter feinen Schut zu nehmen", ju erlauben, daß er bem b. Stuhle von allen feinen Sandlungen Rechenichaft gebe. Es ift mabr, daß Beinrich babei nicht fteben blieb. Dit Musnahme Gulln's, beffen Gleichgultigfeit in religiofen Dingen betannt war, und ben man fatholijderfeits noch gewinnen ju tonnen glanbte, umgab ber Ronig fich ausschließlich mit alten Liguiften -Billeron und Jeannin, Mabenne und Gillern - und machte fie gu ben Mannern feines intimften Bertrauens. In alle Memter murben mit Borliebe Ratholifen gefett; Die Reformirten wurden genothigt, Die Beiligenbilder und Proceffionen ju grugen 1). Man war gewiß, bem Ronige zu gefallen, wenn man fich eifrig firchlich bewies. Der lebertritt bom Calbinismus jum alten Glauben murbe begunftigt, mit Lob und Memtern belohnt. Dit ber größten Bunttlichfeit horte Beinrich jeden Lag bie Deffe. Der Bapft, welcher zuerft beforgt gewesen war, "ie nachbem ber Ronig fich benehme, werbe bie Absolution ihm - bem Bapfte - jum höchften Ruhm ober jum größten Tabel gereichen", war jest gludlich, "diefe größte Angelegenheit des h. Stuhles feit mehreren Jahrhunderten" fo erfolgreich beendet zu haben. Allein barum war Beinrich boch nicht gewillt, fich von Seiten ber Curie irgend etwas bieten ju laffen, mas ber Burbe und ben Rechten ber Rrone zuwiderlief. Er legte die Abfolutionsbulle in fein geheimes Archiv, jo daß fie von Riemandem gefehen murbe, als eine Sache, Die nur fein eigenes Bewiffen berührte und ohne jebe öffentliche Birtfamteit fei. Die Ernennung einiger Cardinale, ohne daß man auch feine Borichlage bagu eingeholt hatte, und zumal die Beforberung eines liquiftifden Zeloten jum Cardinalat brachten ihn fo in Born, daß ber Babft ihn formlich um Bergeihung gu bitten fich beranlagt fah 2). Die nochmalige Abichwörung der Barefie in die Bande bes

<sup>1)</sup> Benoist, Hist, de l'Edit de Nantes 1, 118 ff.

<sup>2)</sup> Dep. Offat's vom 15. Aug. 1596. - Relaz, di Pietro Duodo S. 132.

Legaten, den Clemens im Jahre 1596 nach Frantreich schiete, verweigerte der König auf das Bestimmteste, nicht ohne dabei ausdrücklich auf seine Abschwörung in St. Denis zu verweisen und damit dieselbe noch ein Mal für gültig zu erklären. Am deutlichsten aber mußte die Ertheilung des Edictes von Rantes (April 1598) dem Papste erweisen, daß Heinrich IV. sich nicht in das Fahrwasser der lirchlichen Reactionspolitik werde leiten lassen.

Man tann fich leicht benten, in welcher Beife Diefes Cbict bom Bapfte aufgenommen murbe. Raum hatte Ciemens VIII. von bemfelben gehort, als er bem frangofifchen Botichafter fowie Offat, ber in Rom verblieben mar, bittere Borwürfe machte : gerade Beinrich IV. hatte fich mehr als jeder andere Berricher huten follen, folche icadlichen und verderblichen Dagregeln zu treffen 1). Indeffen für bas Erfte legte ber Bapft auf feine Beichwerben und Forberungen über Diefen Gegenstand feinen Rachbrud, und gwar aus mehreren Brunben. Einmal wußte er, daß das Parifer Barlament und ber frangofifche Rlerus alles aufboten, um das Ebict nicht gesetlich perfect werben ju laffen. Zweitens war ber Bapft gerade burch die Bereinigung bes im borigen Jahre bon ihm eroberten Bergogthums Ferrara mit bem Rirchenftaate beschäftigt und burite deshalb ben Ronig von Frantreich nicht berausfordern. Drittens endlich mar ihm der Schiedsfpruch in ber frangofisch-favonischen Streitsache wegen Saluggo fibertragen worden, und er icheute fich babor, irgend barteiifch gegen Beinrich zu ericheinen.

Allein bald mußte der Papst erleben, daß Heinrich den Widerstand des Klerus und des Parlamentes gegen jenes Edict mit dem größten Rachdruck brach; am 15. Februar 1599 wurde es in die Register des Pariser Parlaments eingetragen und damit für den gesammten Norden und die Mitte Frankreichs rechtsträftig gemacht. Aufrührerische Predigten sowie Anstistung von Mirateln und Teufelserscheinungen?) wurden durch Gefängnißstrasen und Berbote, die Kanzel fürder zu betreten, unterdrückt. Der König beschwerte sich

<sup>1)</sup> Dep. Offat's vom 31. October 1598.

Discours veritable sur le fait de Marthe Brossier de Romorantin.
 Paris 1599.

fogar beim Bapfte über die Redheit der Prediger und zwang ihn, berfelben zu fleuern, da Heinrich fonft mit ber weltlichen Gewalt gegen jene verfahren zu wollen ertfarte 1).

Bu dieser ärgerlichen Angelegenheit tam noch eine andere, die ben Papst bitter tränkte: die Bermählung der Schwester des Königs, Katharina, einer hartnäckigen Protestantin, mit dem ältesten Sohne des Herzogs von Lothringen, dem Herzoge von Bar, ohne daß zuvor für diesen der nothwendige Dispens des Papstes eingeholt worden wäre. Zetzt tannte der Jorn des sonst so friedlichen Clemeus VIII. feine Grenzen mehr. Den französisischen Bertretern hielt er (27. März 1599) eine bonnernde Strafrede: dies sei das verwünschteste Edict,

<sup>1)</sup> Bei Gelegenheit dieser Erwähnung des Edicts von Nantes theile ich aus einem Manuscripte der Bibliothèque de Bourgogne in Brüssel (Nr. 10741): Remarques sur l'estat de la France, welches unmittelbar nach dem Tode Heinrich's IV abgesaßt ift, ein Berzeichniß der resormirten Kirchen in Frankreich mit. Die Summe stimmt ziemlich genau mit der von Ranke (Französ. Gesch. 2, 57) für das Ende des 16. Jahrhunderts gebrachten Angabe von rund 750 resormirten Kirchen. Es lautet:

| En l'Isle de France,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Picardie et | Champagne | il y en a | 88  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------|-----------|-----|
| En Bourgogne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |           |           | 11  |
| En Lyonnois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |             |           |           | 4   |
| Orleans et Berry                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |           |           | 3   |
| Anjou et Touraine                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |           |           | 21  |
| Hault Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |           |           | 96  |
| Bas Languedoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           |           | 116 |
| Vivaretz et Vellay                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             |           |           | 32  |
| Forest                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |           |           | 2   |
| Basse Guyenne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |             |           | ******    | 83  |
| Poictou                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |           |           | 50  |
| Xaintonge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             |           |           | 51  |
| Daulphine et Provenc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | e           |           | *******   | 94  |
| Normandye                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |             | ********  |           | 59  |
| Bretague                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | ********* |           | 14  |
| THE RESERVE TO A STATE OF THE PARTY OF THE P |             |           |           |     |

Alfo zusammen 760. Man sieht, in wie ftarter Weise die Provingen sublich von der Loire überwiegen; besonders aber Languedoc und Niederguhenne und die fleinen Districte Poitou und Kaintonge erscheinen als die hauptburgen des französischen Calvinismus.

bas fich benten laffe; gemabre es boch - was bie ichlimmfte Sache in ber Welt fei - einem jeden Freiheit bes Bewiffens 1)! Go ftellte felbft ein milber Papft fich in ichroffen Begenfat ju ben bumanen Unichanungen eines einsichtigen Monarchen. Und gwar fei biefes Ebict gegeben in einer Beit bes Friedens nach innen und außen, wo ber Ronig nicht bie minbefte Rothigung bagu gehabt. Und ferner der Gifer bes Ronigs, Diefes verruchte Cbict frommem Widerftande jum Trobe durchzuführen! Wenn von Magregeln gum Ruten ber tatholifden Religion Die Rede fei, wie von ber Ginführung Des Concils von Trient, wie talt benehme fich ba Ge, Dajeffat! Es fei bas eine besondere Schande für ibn, ber gegen bie Unficht ber größten und mächtigften driftlichen Fürften - er meinte Bhiliph II. und Rudolf II. - ben Ronig einst absolvirt habe; aber er fonne ben Sprung fiber ben Graben auch wieder gurudthun und ben Ronig von Reuem ercommuniciren. Auch begnügte ber Babft fich nicht. feinen Born in Worten ju außern; er weigerte fich entschieden, Die Uebertragung bes Ergbisthums Gens auf ben bisberigen Ergbijchof bon Bourges ju ratificiren, jenen Reinald von Beaune, ber einft Batriard ber gallicanifden Rirche hatte werden wollen 2).

Heinrich IV. war nicht der Mann, sich durch diesen Grimm des Papstes einschücktern zu lassen. Er wußte wohl, daß Clemens VIII. es nicht dis zu einem Zerwürfniß mit Frankreich kommen lassen würde, zumal derselbe sich dann den Spaniern hätte in die Arme werfen müssen, gegen welche Clemens, je älter er wurde, eine desto lebhaftere Abneigung empfand. Auch kam die Angelegenheit der Rückberufung der Jesuiten nach Frankreich hinzu, welche dem Papste sehr am Herzen lag. Ja, in Frankreich glaubte man zu wissen, daß der Papst nur so saut gegen das Schiet geeisert habe, um den Spaniern jeden Vorwand zu nehmen, ihn selbst der Lauheit und der geheimen Begünstigung der Reger anzuklagen. Der König ließ zuerst eine

Dep. Offat's vom 28. Märj 1599: il voioit un Edit le plus maudit qui se pouvoit imaginer (ce sont ses mots...) par lequel Edit etoit permise liberté de conscience à tout chacun, qui etoit la pire chose du monde.

<sup>2)</sup> Dep. Offat's vom 25. Marg.

<sup>3)</sup> Benoist, Hist. de l'Edit de Nantes 1, 279 ff.

beträchtliche Zeit verstreichen, während beren nur seine Gesandten in Rom ihn wiederholt wegen der Bermählung seiner Schwester und besonders wegen des Edictes von Nantes rechtsertigten, er selbst durch Rückschrung der katholischen Religion in sein souveränes Fürstenthum Bearn und durch Wiederherstellung der beiden dortigen Bisthümer seine Kirchlichteit bethätigte. Dann erst schried er dem Papste so devot, als ob es gar teine Schwierigkeiten zwischen ihnen gegeben hätte, verhieß das Edict von Nantes zum Besten der katholischen Religion zu wenden und brachte schließlich die ihre Wirkung nie verschlende Lockseise der Bertündigung des Concils von Trient und der Rückberufung der Jesuiten vor 1). Leider, mußte d'Ossat dem Papste zur Erläuterung bemerken, leider erlaube der drohende Zwist mit dem Herzoge von Savoyen augenblicklich noch nicht, diese gemeinschaftlichen Wünsche des Papstes und des Königs zur Aussführung zu bringen.

Clemens VIII. erfannte feine Machtlofigteit und ichwieg. Die bat er mehr bes Edicts von Nantes Erwähnung gethan. 3m Begentheil veranlagte ihn feine Abneigung gegen bie Spanier, fich bem frangofischen Ronige immer freundlicher und geneigter zu erweisen. Dit ben Spaniern hatte er es burch bie Absolution Beinrich's grundlich verdorben, und fo war er ohne Bahl auf die frangofische Freundicaft angewiesen2). Schon im December 1599 erfullte ber Bapft ben bringenben Bunich Beinrich's, ihn bon feiner fittenlofen und unfruchtbaren Gemablin Margarethe von Balois ju icheiben. Richt minder unterftutte er bie Bewerbung bes Ronigs um die Sand Mariens von Medici. Die Siege, Die Beinrich 1V. über Savonen erfoct (1600), erhöhten begreiflicher Beife bie Freundschaft für ibn am romifden Sofe noch mehr. Man war im beften Ginbernehmen. Der Ronig bot nach ber Geburt feines alteften Sohnes Ludwig (27. Sept. 1601) bem Bapfte die Bathenichaft bei bemfelben an, und ber Bapft nahm bas mit großer Freude auf und fandte feinem Bathenfinde burch ben apostolischen Rammerer Barbarini feinen

<sup>1)</sup> Brief bes Königs an ben Papft, 6. November 1599; Lettres Missives 6, 183 f.

<sup>2)</sup> Relaz. di Giov. Dolfin (1598), Alberi 2, 4, 472.

Segen und reiche Geschenke. Das sei endlich, meinte ber Papst, eine gute Lehre, die Se. Majestät den Regern gebe, und eine Ertlärung seiner Frömmigkeit und Ergebenheit für den h. Stuhl und die katholische Religion vor der ganzen Welt.

Man fieht, Worte und Formen fparte ber Ronig nicht, um fich als auten Ratholiten zu erweisen. Er trug auch fein Bebenten, burch folde Darlegungen felbit die Reformirten auf bas Bitterfte gu beleidigen: mußte er boch, bag fie ju febr auf feinen Schut angewiesen feien, um wegen bloger Meugerlichkeiten fich gegen ihn gu erheben. Durch liftige und unaufrichtige Beranftaltungen fügte er es, bag Du Bleifis-Mornan, ber literarifche Borlambfer ber Sugenotten, in einem Religionsgefprache von bem ichon erwähnten Bifchof Du Berron von Evreur ganglich befiegt wurde. Beinrich ftempelte bann Diefe Romodie ju einem Staatsereigniffe und gab ben Ratholiten bas Signal, ben Musgang berfelben als einen glangenden Sieg ihrer Rirche zu verfündigen, zu nicht geringer Kranfung bes maderen Du Pleffis und aller Reformirten. "Die Diocefe Evreur, fdrieb Beinrich damals an Epernon, bat die bon Saumur (Du Bleffis mar Bouverneur biefes protestantischen Sicherheitsplages) befiegt. . . . Babrlich, bas ift einer ber größten Erfolge für bie Rirche Gottes, ber feit lange eingetreten." Durch bas gange Ronigreich murbe megen biefes Greigniffes bas Tebeum gefungen; gablreiche Spottverfe entftanben gegen Die Sugenotten und gumal Du Pleffis felbft. Gein Gegner beröffentlichte die Acten biefer Conferens fofort, und Offat überfette fie in bas Italienische, in welcher Form fie auch in Rom und gumal bem Babite felbit große Freude erregten 1).

Heinrich IV that alle diese Schritte sicherlich nicht aus wahrer und aufrichtiger hinneigung zum Katholicismus, ber ihm ja nicht mehr am Herzen lag, als irgend eine andere Form positiver Religion, sondern nur aus den Erfordernissen seiner Lage heraus. Er, der rsichfällige Rezer, hatte seine Aufnahme in die Kirche vom Papste mehr durch Trot und Drohung als durch Bitten und Demüthigung erlangt. Rach außen war er mit allen Kegern Europa's, den Eng-

Lettr. Miss. 5, 231. Suppl. 771. — Journ. inéd. 143 ff. — Lettr. ot Neg. de Du Perron 1, 184.

ländern, Riederländern, deutschen und schweizerischen Protestanten, Graubsindnern, ja noch mehr, mit den Türken in Allianz gegen den Kaiser und den spanischen König, die Borkämpser des Katholicismus. Im Inneren hatte er, wenn auch nicht der Form, so doch dem Wesen nach seinen Staat zu einem paritätischen gemacht. Um so mehr mußte ihm daran liegen, den Schein eines guten und gehorsamen Katholiten, eines treuen Sohnes der Kirche durch Demonstrationen zu erlangen, die im Grunde jedes thatsächlichen Inhaltes entbehrten. Unter diesem Deckmantel konnte er um so ungestörter seine von allen sirchlichen Rücksichten freien Pläne versolgen, ohne deshalb die gesährliche Feindschaft des heiligen Stuhles und damit den Unwillen des eifrig katholischen Theiles seiner eigenen Unterthanen sürchten zu müssen.

Inbem Beinrich ferner bas Dlonchswefen begunftigte und bie Rirche feines Staates in guter Ordnung hielt, nahm er vielmehr ben Bapft immer ftarter fur fich ein. Dit Giferfucht und Brimm faben bie Spanier, wie bas beständige Beftreben bes frangofifchen Ronigs, fich mit fleinen und großen Mitteln, boch ftets ohne beträchtliche Opfer feinerfeits, ben romifchen Sof ju gewinnen, von Erfolg war, wie ber Bapft biefe Bemühungen bes ehemaligen Sugenotten über Gebühr würdigte. Die papftlichen Runtien in Frantreich zeigten fich von ber Soflichfeit und Zuvorfommenheit bes Ronigs entzudt. Offat batte fich bei bem Bapfte in bobe Gunft gefest, und bie Carbinale nahmen gern die Benfionen und Beichente an, Die man ihnen bon Baris aus guftellte. Spanien bagegen wurde immer verhafter in Rom trot ber ftreng firchlichen Bolitit feiner Lenter, weil man einfah, bag auch biefe jum guten Theil nur ber unerfattlichen Landergier Spanien's Dienen follte. Man warf feinen Abgefandten in das Geficht: Fanno sempre così questi Spagnuoli, tengono li huomini in suspenso e ci fanno alambicare il cervello senza proposito 1).

Diefes gute Berhaltniß des frangöfischen Ronigs zu dem Papfte und ben Cardinalen wurde um so wichtiger, da die zunehmende

MS. Dep. Richardot's an ben Erzherz. Albrecht, 31. März 1601,
 Jamuar 1602; Arch. du Royaume in Brüffel.

Rranklichteit Clemens' VIII feit bem Berbfte 1604 bie Ebentualität einer neuen Bapftwahl naber brachte. Bon Geiten Frantreich's fowohl wie Spanien's wurden die größten Anftrengungen gemacht, um die Cardinale gur Erhebung eines ber einen ober wiederum ber andern ber beiben Rronen genehmen Candibaten ju gewinnen. Um 3. Marg 1605 ftarb bann in ber That Clemens VIII, wegen feiner Milbe und Beriobnlichfeit felbft bon ben Broteftanten bedauert. Zwei Tage, ebe bie Carbinale am 14. Marg in bas Conclave eintraten, ichreibt ber belgifche Geichaftstrager, ein Spanier, Bebro be Tolebo. gang verzweifelt an ben Ergbergog Albrecht nach Bruffel, es fei teine Doffnung auf eine ben Spaniern gunftige Bahl. Die fünf frangofifchen, Die benetignischen und alle mit Spanien ungufriedenen Carbinale und bas feien nicht wenige - feien gur Erhebung eines frangofifch gefinnten Papftes entichloffen 1). Der Ausgang bes Conclave recht= fertigte diefe Befürchtungen vollständig. Der Cardinal von Floreng, Aleffandro be'Mebici, welchen Beinrich IV von vorn berein empfohlen, Philipp III aber namentlich ausgeschloffen hatte, murbe auf Borichaa bes frangofifden Cardinals Joneuse und trop des Protestes bes Protectors bon Spanien, bes Cardinals D'Avila, als Leo XI auf ben papfilichen Thron erhoben (1. April 1605). Go hatte innerhalb bes hochften Collegiums der romifden Rirche ber frühere Reger Beinrich IV ben "tatholischen" Ronig befiegt, ber gewohnt mar, ibn als einen bon Gott verworfenen Ungläubigen, fich bagegen als porgliglichften Berfechter bes mahren Glaubens zu betrachten. Die Freude in Frantreich mar allgemein; Beinrich IV glaubte nun bes Bapfies ficher gu fein und ließ diese Wahl nicht nur durch das übliche Tebeum fondern auch durch Mumination, Ranonenfalven und Freudenfeuer feiern.

Allein der Jubel dauerte nicht lange; Leo XI starb bereits am siebenundzwanzigsten Tage seines Pontificats. So günstig für Frankreich, wie das vorige, siel nun das neue Conclave nicht aus. Bielsmehr tam durch einen Compromiß die Wahl eines Mannes zu

<sup>1)</sup> MS. Dep. vom 12. März 1605: No se puede esperar ninguen buen suzeso. Francia tiene cinco Cardenales nacionales y todos los Venecianos y los malcontentos d'España que no son pocos pretenden a Varonio, o a Florencia, o Verona. (Briffel.)

Stande, der sich bisher den politischen Parteien ziemlich fern gehalten hatte, des Cardinals Camillo Borghese. Aber im Ganzen tonnte der französische König immerhin auch mit diesem neuen Papste, Paul V, zufrieden sein. Derselbe stammte aus einer französisch gestinnten Familse aus Siena; er hatte die Auslösung der She Heinrich's mit Margarethe begünstigt, selbst den Hugenotten gegenüber sich nicht allzu schross gezeigt. Ein halbes Jahrhundert hindurch hatten die Spanier stets ihre Schüslinge auf den spanischen Thron gebracht; sest mochte Heis ihre Schüslinge auf den spanischen Thron gebracht; jest mochte Heinrich IV mit Recht ausrusen: "Gott sei gelobt, die französischen Cardinäle haben bewiesen, daß ich in Rom und im Conclave einige Macht besige!" Und diese zu erwerben war ihm gelungen, ohne daß er in irgend einer Angelegenheit die Macht der Krone oder den Frieden des Staates den Wünschen des Babsthums geopfert bätte.

Wirklich sprach der neue Papst sich bald auf das Günstigste für den König aus; so freundlich war diesem seine Gesinnung, daß er selbst die den Hugenotten vom Könige zugestandene Berlängerung des Besitzes ihrer Sicherheitsplätze auf weitere vier Jahre durchaus nicht übel nahm, sondern sich begnügte zu sagen: er habe ein solches Bertrauen auf des Königs Neigung und Eifer für das Beste der latholischen Religion, daß er sicher sei, jener werde zur gehörigen Beit schon das Rechte thun 1).

Paul V war übrigens durchaus teine milbe und nachgiebige Natur, wie Clemens VIII; ganz im Gegentheile war er hart, entsichlossen, herrschbegierig, von der höchsten Meinung in Betreff seiner Autorität erfüllt<sup>2</sup>). Bald tam das recht deutlich zum Borschein in dem hartnädigen Streite, der zwischen ihm und Benedig ausbrach. Die Bermittelung dieses Streites wußte Heinrich IV den Spanieru völlig aus den Händen zu nehmen und ihn schließlich so zu schlichten, daß er sich dadurch die Gunst des Papstes und der Benetianer in gleichem Maße und das größte Ansehen in Italien und Europa

<sup>1)</sup> Depefche Du Perron's vom 7. Septhr. 1605. A. a. D. 2, 772 ff.

<sup>2)</sup> herr Berrens wurde gut gethan haben, sich in ber Charafterifirung Baul's V nicht so ausschließlich auf die, noch dazu einander oft widersprechenden Schilberungen eines so intoleranten Gallicaners, wie Breves, zu ftligen.

überhaupt erwarb. Aber da diese Angelegenheit für Frankreich rein politischer und nicht firchlicher Natur war, so haben wir hier keine weitere Beranlassung, näher auf dieselbe einzugehen. Es genüge, wenn erwähnt wird, daß heinrich ohne jede Bedenklichkeit die Benetianer veranlaßte, in ihrem Staate der Curie einen Theil dersenigen firchlichen Freiheiten aufzuopfern, die er für den seinen stets beshauptet hatte.

Die nächsten Jahre verflossen in friedlichem Verhältnisse zwischen dem h. Stuhle und Heinrich IV, da jener sich wegen der in der venetianischen Angelegenheit geleisteten Dienste dem französischen Könige sehr dankbar zeigte. Allein auf die Länge konnten hier die Mittel nicht mehr ausreichen, mit welchen der König die Gunst des gutmüthigen Clemens sich bewahrt hatte. Es konnte der Friede nicht bestehen zwischen einem religiös frei denkenden, die Gewissensfreiheit beschützenden Monarchen und einem streng kirchlichen, von seiner Würde durchaus eingenommenen Papste — wie Paul V — der mit Begier jede Gelegenheit ergriff, um die Wucht der ihm andvertrauten lirchlichen Wassen zu erweisen. Zuerst brach der Streit um einiger Bücher willen aus.

In Frantreich berrichte faft bollfländige Breffreibeit; naturlich feine gesetliche - indem Schriftfteller und Druder vielmehr gang unter bem Belieben bes Ronigs und feines Generalprocurators fanben - aber factische. Man mochte gegen ben Ronig, feine Minifter ober bie Religion ichreiben : Beinrich IV mar viel zu fehr Bascogner, um ein offenes Wort übel aufzunehmen. Die fremben Befandten faunten, wie frei man in Franfreich über alles fprechen und fchreiben burfe. Der b. Stubl aber war empfindlicher. Benn Spottereien über die Jesuiten erschienen, wenn die Brotestanten in ihren Berten ben Papft als Antichrift bezeichneten, fo mußte ber Auntius in Baris, Ubalbini, fich beschweren. Aber am meiften entruftet mar man in Rom - und in der That waren bas bie gefährlichsten Begner - über die Gallicaner, Die, fonft gute Ratholiten, den firchlichen Abfolutismus und die weltlichen Berrichaftsgelufte ber Curie betämpften. Stimmte bod (im Mai 1608) Baul V bollftandig gu, wenn man ihm barftellte : "bie Secte ber Staatstatholiten (Bolitifer) fet die ichlimmfte Reterei, die jemals eriffirt babe, und beeinträchtige am meisten die Autorität der Kirche!" 1) Daraus erklären sich der Grimm und die Hartnädigkeit, mit welchen der Papst im Sommer 1609 auf die Berfolgung des Berfassers und des Druders einer "Abhandlung über die Rechte und Freiheiten der gallicanischen Kirche" drang. Aber er hatte mit allem dem wenig Erfolg. Den Protestanten schühte das Schict von Nantes, den Gallicaner die oftmalige Billigung der gallicanischen Anschauungen durch Sorbonne und Parlament. Bersprach man wirklich einmal dem Nuntius Genugthuung, so blieb es bei leeren Worten. Als auf eine Schmähsschrift des Jesuiten Gaultier der resormirte Prediger Du Moulin eine mit scharfen Ausfällen gegen den Katholicismus gewürzte Antewort gab, so verbot der König deren Berkauf auf der Straße; aber die Ausführung dieser Anordnung wurde so lange verzögert, dis jeder, dem daran gelegen war, sich mit dem Buche hatte versehen können.

Inden alle Diefe Bucherlampfe verschwanden bor einem Streite, ber über eine Bublication Jacob's I von England: Triplici nodo triplex cuneus seu apologia pro iuramento fidelitatis, ausbrado, in welcher Diefer Monarch durch gelehrte Grunde den Supremat der Bapfte befampfte und bie Rechtmäßigfeit bes von ihm gegen bie englischen Ratholiten beobachteten Berfahrens vertheibigte. Beinrich IV fab alle die Unannehmlichfeiten boraus, Die aus Diefer Streitichrift eines gefronten Bedanten entstehen mußten. Er brudte fich mit ziemlich unverblumter Digbilligung gegenüber bem englischen Ronige aus, ber ihm fein Buch zugefandt hatte (27. Juni 1609). Aber noch weniger tonnte er ben Magregeln guftimmen, welche ber Bapft gegen die Schrift Jacob's traf. Richt allein bag er, bem Rathe Beinrich's juwider, burch heftige Antworten den Streit berbittern ließ: er verlangte auch, daß in gang Frantreich ber Triplex cuneus verboten werbe. Im erften Augenblide ber Ueberrafchung hatte der Ronig dies bewilligt; aber bald hob er bas Berbot wieder

Bleda, Coronica de los Moros en España €. 971 †. (bri frincr eigenen Mubienz bri Baul V): en Francia... la secta de los Politicos, que era la mas contraria heregia que jamas huuo, y que mas derogaua a la autoridad de la Iglesia.

auf, welches jest nur bagu biente, ben Abfat bes Bertes gu forbern. Seinrich hatte fich überzeugt, daß ber Papft nur beshalb fo icharf auftrete, um bei Diefer Gelegenheit eine Berbammung ber ibm tief verhaften gallicanischen Grundfage - Die in bem Buche Jacob's implicite mit vertheibigt waren - aussprechen gu tonnen und bon ber Staatsgewalt bestätigt zu erhalten. Das war aber ein Buntt. in welchem Beinrich nicht nachzugeben entichloffen war. fuchte biefer nach einem Mittel, mit Jacob und bem b. Stuble qugleich friedlich auseinander zu tommen. Die officielle leberreichung bes Triplex caneus machte gewiffermaßen eine officielle Antwort nothig, und mit biefer wurde ber gelehrte und weltfluge Generalvifar der Dominitaner in Frantreich, Nicolaus Coëffetean, beauftragt. Diefer lofte feine Aufgabe gang ben Abfichten bes Ronigs entibrechend, indem er bon gemäßigtem Standpuntte aus und mit boflichen und angemeffenen Worten Die Darlegungen Jacob's ju wiberlegen fuchte. Damit beruhigten fich alle Betheiligten; Beinrich hatte in correcter Beife im Innern feine freifinnige Braris in Bezug auf Bucher und nach außen ben Frieben mit zwei unter einander unverföhnlichen Gegnern aufrecht erhalten.

Dieser Streit war kaum beigelegt, als ber kampsbegierige Papst einen neuen herausbeschwor, in welchem es sich im Grunde abermals um den Gegensah des Ultramontanismus und des Gallicanismus handelte. Ein Bersuch, den der Sorbonne selbst den Widerruf der gallicanischen Ansichten zu erlangen, war an der Wachssamteit und Entschlossenheit ihres Syndikus Richer gescheitert. So mußte der Papst sein Ziel auf gewaltsame Weise zu erreichen suchen. Im November 1609 ließ er die Inquisition ein Edict veröffentslichen i, durch welches eine Anzahl Bücher, unter ihnen besonders die Historia sui temporis des Parlamentspräsidenten De Thou, die Reden des Generaladvocaten Anton Arnauld gegen die Zesuiten, ja der Wortlaut des Urtheils des Parlamentes gegen Chastel wegen letzerischer d. h. gallicanischer Grundsätze verurtheilt und verboten wurden.

Das Parlament, gang Paris gerieth über biefen unerhort

<sup>1)</sup> Es ift bom 9. Robember; Merc. frang, 1, 376 r. und v.

tuhnen Schritt in größte Aufregung. Das beilige Officium magte es alfo, einen feierlichen Befdlug bes erften und bochften Gerichtsbofes in Frantreich als feterifch zu verdammen! Das Barlament war icon bereit, ju entsprechender Antwort jenes Coict fur "mißbrauchlich und ben Canones juwiderlaufend" ju erflaren, bann es öffentlich burch Benters Sand gerreigen und berbrennen gu laffen : als ber Ronig fich vermittelnd bagwifden legte, um einen formlichen Bruch zu verhuten. Er gebot einerseits bem Barlamente Aufschub jeber Magregel in biefer Ungelegenheit, verlangte aber andererfeits bom Bapfte Genugthuung für die ihm und feinem Reiche angethane Schmach. Rach langen Berhandlungen fand man einen Ausweg. Das frühere Ebict ber Inquifition wurde gwar nicht geradegu quriidgenommen; aber es wurde ein neues erlaffen, in welchem bie anberen in bem fruberen ermabnten Schriften abermals aufgeführt, Die Reden des Generaladvocaten und das Urtheil gegen Chaftel jedoch ausgelaffen murben. Das Wert bes trefflichen Thou, für bas, als ein privates, ber Konig nicht hatte eintreten wollen - ichon bei beffen erftem Ericheinen im Jahre 1604 hatte ber Runtius fich darüber, nicht ohne Erfolg, bei Beinrich beschwert 1) - blieb auf dem Inder. Es verfteht fich, daß diefem Berbot in Franfreich felbit nicht die mindefte rechtliche Wirfung zugeftanden wurde.

So hatte Heinrich noch einmal seinen doppelten Zwed erreicht: sich den guten Willen des Papstes zu wahren und damit die eifrigen Ratholiken im Zaume zu halten, und doch nichts von der Unabhänzgigteit seiner Krone und von der nationalen Freiheit der französischen Kirche aufzugeben. Indeß mit Recht tönnen wir fragen: wäre diese kluge und gewandt durchgeführte Politik auch noch möglich geblieben, wenn Heinrich IV seine Absicht hätte verwirklichen können, in Berbindung mit den deutschen Protestanten der steigenden Macht des Hauses Oesterreich in Deutschland und damit der anwachsenden Gegenreformation in jenem Lande ein Ende zu machen? Es läßt sich nicht verkennen, daß der Runtius Ubaldini in den ersten Monaten des Jahres 1610 immer mehr auf die Seite der Spanier tritt, wie er auch über das plöyliche und ergreisende Hinscheiden

<sup>1)</sup> Lettr. miss. Suppl. 902.

102

eines so bedeutenden Herrschers nicht ein Wort des Bedauerns findet. Ich dente, der Erfolg hätte darüber entschieden, ob die Curie ihre bisherige, für Frankreich wohlwollende Neutralität bewahrt oder ihre Blige gegen den Verbündeten der Keher geschleudert hätte. Wie dem aber auch sei, dis zu seinem Tode hatte Heinrich die Zwede seiner Politif dem römischen Stuhle gegenüber erreicht. Er hatte Clemens VIII zum Freunde, Paul V wenigstens nicht zum Feinde gehabt, und war doch in religiös=politischer Beziehung freier und fühner ausgetreten, als irgend ein anderer katholischer Fürst Europas.

## II.

Richt minder unabhängig und selbstbewußt, als dem Papste, stellte heinrich IV sich dem Klerus seines eigenen Reiches gegenüber; die Unabhängigkeit der weltlichen Macht, das Oberaufsichtsrecht des Staates hat er ihm auf keinem Buntte geopfert. Kein anderer, als der König, durfte und sollte nach seiner Auffassung der höchste und endgültig entscheidende herr in Frankreich sein.

Bei bem Regierungsantritte Beinrich's IV gerfiel ber frangofifche Rlerus, biefer machtige und reiche Stand - ber erfte und angefebenfte bes Reiches! - in Die einander bitter befehbenden Barteien ber Liguiften und ber Polititer, welche wir jest etwa als die ber ultramontanen und ber liberalen Ratholiten bezeichnen murben. Allein gerade die Siege Beinrich's IV entfernten Dieje Spaltung, indem fie ben liquiftifchen Theil ber Beiftlichkeit gur Unterwerfung und jum Biberruf ber früher bon ihm ausgesprochenen Grundfate zwangen. Der entichloffenfte Führer ber Ligue, ber Erzbijchof Beter Cipinac bon Lyon, der intimfte Freund Beinrich's von Buife, mar einer ber erften, Die capitulirten, burch ein Schreiben bom 13. Mary 1594. Dann unterwarf fich die Sorbonne, bisher die eifrige Bertheibigerin ber ärgften Erceffe ber Lique. Gie ermählte am 31. Marg 1594 einen treuen Unbanger bes Ronigs, beffen Leibargt Jacob von Amboije, ju ihrem Rector. Am 22. April fcwor bann die gange Universität bem Konige Treue, indem fie offen und einftimmig erflarte, Beinrich IV fei rechtmäßiger und mahrer Ronig von Frankreich und Navarra, felbft ohne die Abfolution des Papftes. Damit hatte bas theologische Sauptquartier ber Lique fich in bas

gallicanische Lager begeben. Der Triumphruf des Lettern war die kleine, aber kühne, gelehrte und scharfsinnige Abhandlung von Beter Pithou: "Die Freiheiten der gallicanischen Kirche, gewidmet dem König Heinrich IV". Darin wurde die Macht über alles Weltzliche in Frankreich dem Papste ganz abgesprochen und selbst in Bezug auf das Geistliche dieselbe außerordentlich beschräntt. Zweiundzwanzig Bischöfe, die Reste der ultramontanen Partei, griffen Pithou's Buch auf das Hestigste an und bezeichneten es als tegerisch; indeß sie wagten doch nicht, dasselbe förmlich zu verdammen, und sonst wurde es mit dem größten Beisall ausgenommen, eifrig gelesen, commentirt, erweitert, in unzähligen Auslagen erneuert. Die don Pithou vertheidigte Richtung, vom Könige begünstigt, erhielt innershalb der Geistlichkeit völlig das Uebergewicht.

Indeß das war für das Königthum ein Sieg von zweifelhaftem Werthe; denn damit war die Einigkeit innerhalb des katholischen hohen Klerus hergestellt, und so innerlich gekräftigt begann
derselbe bald, fordernd und verlangend dem Königthume gegenüber
aufzutreten. Seine Begehren waren vom Beginn bis zum Ende
von Heinrich's Regierung hauptsächlich zwei: die Wiederherstellung
der Wahlfreiheit der Capitel und die Berkündigung der Beschlüsse
des trienter Conciles. Es sind dies zwei sehr wichtige Punkte, über
welche bisher alle Geschichtschreiber Heinrich's IV und selbst Perrens
— der doch in seinem neuesten Werke ausschließlich dessen tirchliche
Politik behandelt — fast ganz hinweggegangen sind, und so halte
ich es für angemessen, gerade sie hier eingehender zu besprechen,
zumal die dabei in Rede siehenden Fragen noch jest ihre Bedeutsamfeit nicht verloren haben.

Theils um seine eigene Macht über die französische Kirche zu vergrößern, theils um den Papst Leo X seinen politischen Plänen geneigt zu machen, hatte Franz I mit demselben am 19. December 1516 ein Concordat geschlossen, das die Selbstständigkeit dieser Kirche zu Gunsten beider Herrscher beträchtlich abschwächte. Es ist wahr, daß Franz, indem er die Autorität des Papstes stärtte und erweisterte, doch sich den Löwenantheil der Beute sicherte. Die freie Wahl

<sup>1)</sup> Les libertés de l'Eglise gallicane dédiées au roi Henri IV. 1594.

ber Capitel zu ben Pralaturen wurde vernichtet; der König erhielt bas Ernennungs-, der Papst das Bestätigungsrecht, das er in verneinendem Sinne jedoch nur bei tanonisch unfähigen Personen aussuben durfte (§ 3). Die Annaten, also die Einfünste des ersten Jahres von neu besehten Benesicien, wurden dem Papste gelassen. Die pragmatische Sanction Kart's IV, die große Unabhängigkeitscharte der gallicanischen Kirche, wurde vernichtet. Für pecuniare Bortheile und für die Wiederholung der schon von Ludwig XI im Jahre 1461 ausgesprochenen Berwerfung der Konstanzer und Baster Concildesschlässe hatte der Papst dem Könige durch das Ernennungsrecht zu den großen sirchlichen Aemtern die französische Kirche preisgegeben.

Die Durchführung bes Concordats batte Frang bem Grifen große Unftrengungen getoftet. Der Wiberftand bes hoben Rierns war gwar, ba Bapft und Ronig einig, leicht gebrochen worden; aber bie Barlamente, burch die Ginrichtungen des Aemtertaufes und ber Unabsesbarteit mit großer Unabhangigfeit ausgerüftet, batten fic jahe wiberfest. Rur ber Drobung bes Ronigs, fie als Rebellen gu behandeln, wichen die Parifer Barlamenterathe und regiftrirten bas Concordat im Marg 1518; allein mit bem ausbrudlichften Proteffe und ber Ertlarung, Processe ausschließlich nach ber pragmatifden Sanction und nicht nach bem Concordate beurtheilen gu wollen. Run neuer Biberftand ber burch folden Beichluß ermuthigten Beiftlichfeit, welcher nur burch Befangniß- und andere Strafen gebrochen werben tonnte. Dit bem Barlamente aber vermochte ber Ronig ichlieglich nicht anders fertig zu werben, als indem er ihm bie Ertenntniß in allen firchlichen Angelegenheiten entzog, um fie feinem großen Rathe zu übertragen (1527).

Noch immer, nach fast hundert Jahren, hatte weder Parlament noch Klerus die pragmatische Sanction vergessen können. Alls nun nach Heinrich's Thronbesteigung ein zunächst legerischer König zu ben hohen tirchlichen Würden Frankreich's zu ernennen hatte, als dann Heinrich — er selbst gestand es ein — aus Unkenntniß der Bersonen zum Theil sehr undassende Wahlen tras 1), so erwachte im Klerus

<sup>1)</sup> Auch er gab Anfangs noch Abteien verdienten Kriegsleuten gur Belohnung: so im Jahre 1595 ben Priorat St. Silaire bei Marmouftier bem

wieder immer lebhafter ber Bunfch nach herstellung ber Bahlfreisheit ber Capitel.

Bereits im Jahre 1593 erschien in diesem Sinne eine Schrift (De sacrarum electionum iure et necessitate. Paris.) bon dem Benedictiner Genebrard — feineswegs, wie Perrens meint, die lette Lebensäußerung einer verendenden Partei, sondern die Parole für ben gesammten Klerus.

Das sehen wir schon aus den Beschwerden und Anliegen, welche die Generalversammlung des französischen Klerus in Paris dem Könige am 24. Januar 1596 durch den Mund des Bischofs von Le Mans vermittelte. Hier ist eine der Hauptforderungen, "es möge ihm gefallen, der Kirche die Wahlen zurückzugeben, um die vacanten wählbaren Beneficien durch sanonische Wahl in Gemäßheit der heiligen Decrete und des alten Gebrauches des Königreiches mit fähigen und genügenden Personen zu besetzen, und sogleich mit den augenblicklich vacanten zu beginnen").

Allein Heinrich IV war wenig geneigt, ein ihm auf legitime Beife übertommenes Recht ber Rrone aus freien Studen aufzugeben. Er hatte zu viel Uebles von Seiten bes Rlerus erlitten, als bag er eines jo trefflichen Mittels, benfelben in Abhangigteit von ber Staats= gewalt zu erhalten, fich entledigt batte. Schon feine fefte Abficht, ben religiofen Frieden unter feinen Unterthanen berguftellen, mußte ihn veranlaffen, die Befegung ber bijchöflichen Stuble burch gemäßigte und verfohnliche Manner gu fichern. Go hatte das Berlangen des Rlerus durchaus feinen Erfolg. 3mei und ein halbes Jahr fpater, im September 1598, wiederholt Diefer feine Bitte burch ben Ergbijchof bon Tours, Frang bon La Buesle: "Nehmen Gie die Unficht Ihres großen Uhnen und Borfahren, bes Grunders Ihres toniglichen Saufes (Lubwig's IX) an, ber fich niemals mit ber Berantwortlichteit der Ernennungen ju den Beneficien belaften wollte. Burbe boch Dieje felbe Deinung bestätigt und gebilligt von Ihrem Barlamente, welches die pragmatische Sanction - soweit fie bie

herrn be la Chastaignerape, Lettres miss. 8, 562; eine andere Ablei bem berrn v. Rocquelaure, das. 572.

<sup>1)</sup> Recueil général des affaires du Clergé 1, 189.

Wahlen zu ben Beneficien betrifft — ansah als Schuywehr des tanonischen Rechtes und der Ehrbarteit der Kirche und als Bollwert
gegen die Mißbräuche, die, seitdem sie zum Unglüd abgeschafft worden ist, sich in jene eingeschlichen haben". Indeß dieses Wal lautete
die Antwort des Königs ganz entmuthigend. "Ich bin nicht Urheber der Ernennungen", sagte er unter anderem. "Ihr habt mich
an meine Psiicht gemahnt, ich mahne Such an Sure. Wir wollen
gut handeln, Ihr und ich; geht nur auf einem Wege und ich auf
einem andern: und wenn wir uns begegnen, wird jenes bald geschehen".

Solder Beideid ftimmte die hoffnungen ber Bralaten auf Biedererlangung ber alten Unabhängigfeit febr berunter, und ba ber Ronig, nachbem er fich mit ben Berbienftlicheren unter ben Beiftlichen erft beffer befannt gemacht hatte, mit bem ihm innewohnenben Tatte treffliche Ernennungen bornahm, fo lauteten bie Forderungen bes Rlerus, als er nach langer fiebenjähriger Baufe im Jahre 1605 wieder gufammentrat, icon viel beideibener und milber. Die Deputirten erbitten von bes Ronigs Gute, die fie bochlichft preifen, freilich noch immer die Rudgabe ber Bablfreiheit; aber fie laffen fich boch bereits barauf ein, bag er biefelbe noch verschieben burfe, und geben ibn in biefem Falle nur an, nach wie por recht murdige Bralaten zu ernennen. Der Ronig benutt Diefes Bugeftanbnig geichidt, um ihnen jebe Soffnung auf Menberung bes gegenwärtigen Standes ber Dinge abzufchneiben. "Bas bie Bablen betrifft", fo erwiderte er ihnen am 5. December 1605, "fo feht 3hr, wie ich bamit berfahre. 3ch bin ftols barauf, biejenigen, bie ich eingesett habe, bon benen ber Bergangenheit jo berichieben gu feben; ber Bericht, welchen Ihr mir bavon gemacht babt, verboppelt mir nur ben Duth, in ber Butunft immer beffer zu verfahren". Da blieb freilich wenig hoffnung, die pragmatifche Sanction wieder bergeftellt zu feben.

Richt anders war es auf der letten Bersammlung des Klerus zur Zeit Heinrich's IV, im Jahre 1608. Roch einmal flagte die Geistlichkeit, "daß ihr das Wahlrecht genommen, so die Mauer, welche das Heiligthum eingehegt, gebrochen, das heilige Salbol des Stiftzeltes ausgeschüttet sei"; aber sie tonnte doch nicht umbin zuzugestehen, die Ernennungen Heinrich's seien so glüdlich, "daß bie Rirche Se. Majeftat fegne und fich freue, von ihm fo viele fcone Lichter erhalten gu haben" 1).

Forderungen, die so milbe ausgedrückt und von solchen und ahnlichen Berherrlichungen des Bestehenden begleitet waren, hatten natürlich teine Aussicht, bei Heinrich IV, dem Interesse der monarhischen Gewalt gegenüber, die mindeste Berücksichtigung zu sinden. Richts lag ihm ferner, als seine Autorität zu verringern, da er vielmehr entschlossen war, mit Benutzung des durch die Bürgerfriege im französischen Bolte erzeugten Friedensbedürsnisses, das Centralisationswert seiner Borgänger auf das Kräftigste wieder aufzunehmen.

Die Anschauung Heinrich's in diesem Puntte machte allmählich unter den Prälaten selbst Fortschritte. Die Festigkeit des Königs auf der einen Seite, die gedeihlichen und erfreulichen Zustände, die durch sein Bersahren in der französischen Kirche geschaffen wurden, auf der andern bewirkten, daß jetzt zum ersten Male ein beträchtlicher Theil des französischen Klerus sich mit dem Concordate ausssöhnte. Während der Regentschaft Mariens von Medici tam die Beistlichseit sofort wieder auf ihre Forderung der Kückgabe der Wahlen zurück (1614); allein es fand sich doch eine größere Zahl von Prälaten, welche dieser Petition widersprachen, indem sie anssihrten: die Wahlen seinen nur bei der "Unschuld, Reinheit und Unsbescholtenheit der Sitten" in der alten christlichen Kirche möglich geswesen, seien es aber nicht mehr bei der wachsenden Verderbniß der Sitten, wo sie vielmehr nur üble Folgen haben würden"<sup>2</sup>).

Noch schroffer trasen die Ansichten des Königs und der Geistlichteit bei der zweiten Forderung derfelben, auf Berkündigung der Beschlüsse des Trienter Conciles, gegen einander, auf welche sich schon die frühern Könige nie hatten einlassen wollen. Der ultramontane, sich so starr gegen jedes Zugeständniß in Lehre und Leben abschließende Geist dieses Conciles war heinrich IV auf das Acuserste zuwider, allen seinen Gesühlen und Anschauungen entgegengesest.

Rec. général 1, 217. 240. 258 f. 649. 656. — Lettr. Miss.
 565.

<sup>2)</sup> MS. Berhandlungen ber Geiftlichen Rammer ber Generalftanbe, 5. December 1614; Manuscr. gall. fol. XIX ber fonigl. Bibliothef ju Berlin.

Er fürchtete mit Recht aus ber Ginführung beffelben eine Starfung ber papfilichen Bewalt in Frantreich und bor allem auch die Bieberaufregung ber Weinbichaft zwischen ben beiben Religionsparteien. Gine Schrift von Stephan Basquier (Recherches de la France. Baris 1596, befonders Buch III Cap. 34) macht uns mit ben Ginwürfen ber eifrigen Ballicaner gegen biefes Concil befannt; Beinrich IV fchlog fich ihnen ohne Zweifel bollftandig an. Es fest Die Gemalt ber Bapfte über Die Concilien; es verwirft Die Controle, welche bie weltliche Berichtsbarteit über die geiftliche vermittelft ber appels comme d'abus geubt hatte; es behnt die geiftliche Gerichtsbarleit weiter aus; es unterwirft bas Armen- und bas Schulwefen ben Bifchofen; es berleiht ben geiftlichen Richtern Die Dacht, forperliche und Bermogensftrafen zu berhangen; es befiehlt ben Bifchofen, die directen Rirchencensuren bes Papftes gu verfünden, mabrend Diefer in Franfreich doch, mit Ausnahme weniger ausdrudlich genannter Sachen, nur als Caffationsinftang bon ben Urtheilen ber Bifchofe gilt; es betrachtet endlich bie Bifchofe als Delegirte bes papftlichen Stubles und beeintrachtigt fo die felbftftandige Bedeutung berfelben und gumal ber Ergbifchofe und Primaten. Dan fiebt, es find jum großen Theile Diefelben Streitpuntte, Die auch noch bie beutige Welt bewegen und fpalten. Alle Diefe Grunde gegen bas Concil wogen fdwer genug. Freilich hatte Beinrich bor feiner Absolution burch ben Papit versprechen muffen, bas Concil von Trient in Franfreich ju verfünden und befolgen ju laffen, aber wie wir uns erinnern - mit bem vielbeutigen Borbehalte "ber Dinge, die fich nicht ausführen liegen, ohne die Rube bes Ronigreiches gu ftoren". Der Ronig batte Du Berron und d'Offat ausbrudlich befohlen, fich in Betreff biefes gangen Bunttes nicht beftimmt ju binden. Um den Borbebalt ju erlangen, hatten die beiden Befandten "Blut und Waffer ichwigen" muffen; mehr hatten fie nicht burchseben fonnen; boch meinten fie, dieje Rlaufel genüge bolltommen ju allen Ausflüchten. Sie war auch in die Absolutionsbulle mit aufgenommen worden. Augerbem - und das war vielleicht noch wichtiger - war fein Termin bestimmt worden, bis zu welchem bie Berfündigung bes Tribentinums fattfinden muffe.

Muf biefe beiben Umftanbe beichloß ber Ronig fich bei feinem

Biberftanbe gegen jenes Concil ju ftugen. Freilich bie bobe Beiftlichfeit, auch ihre fonft gallicanisch gefinnte Dehrheit, wunfchte bringend beffen Ginführung; benn was ihr auch durch baffelbe an Unabbangigfeit bem Babfte gegenüber genommen murbe, fie erhielt es reichlich wieder burch Berftarfung ihrer Macht über ben nieberen Rierus und Die Laienwelt. Begreiflich, bag auch ber Babft bei jeber paffenben Belegenheit in ben Ronig brang, fein Berfprechen endlich auszuführen, jumal jum Begengewichte gegen bas Ebict von Rantes : nichts, meinte Offat, werbe ben Bapft bem Konige mehr verpflichten. Bon Beit zu Beit machte biefer auch dem Bapfte Soffnung, endlich werbe er ju ber gewünschten Bublication ichreiten; ja er ftellte ichon Die Bedingungen berfelben auf: aber im Grunde mar bas alles Taufdung, nur barauf berechnet, ben h. Bater in guter Laune gu erhalten. Seinrich fant in feinem Wiberftande bie Buftimmung aller Berichtshöfe und aller einsichtigen Staatsmanner. "Die Feinde unferer Rube", fcreibt Fresne-Canape, ber frangofifche Gefandte in Benedig, germilben nicht, die Beröffentlichung Diefes Conciles mit allen Arten bon Runftituden zu betreiben. Go ift es auch gut, olle Arten von Borfichtsmagregeln zu treffen, um Diefelbe zu verhindern. Die gallicanifchen Freiheiten find unentbehrlich jur Bemahrung jedweben Staates". Und bas Parifer Parlament vernichtete alle Enticheibungen bes im Jahre 1596 nach Frankreich gefandten Legaten, bie fich auf bie Befcluffe bes Tribentinums grundeten 1).

Freilich war der hohe Klerus in dieser Machtfrage ungemein hartnädig. Im Jahre 1596 tritt er mit vollem Applomb auf, da der König sich in der Absolutionsfrage so eifrig sirchlich gezeigt hatte. "Die andern Königreiche", erklärten die Sprecher der Geistlichteit, "und Provinzen der Christenheit haben das Concil angenommen und werden nach seinen Anordnungen regiert, und dieses Königreich, welches vor den andern das allerchristlichste heißt, hat sie noch nicht empfangen! Es scheint, daß dies — wenigstens zum Theil — Ursache jener großen Unglücksfälle ist, die es betrossen haben". Der König möge gestatten, daß die Bischöse das Concil in ihren Diöcesen verkündeten, und den Richtern besehlen, sich danach zu richten.

<sup>1)</sup> Relaz. di Pietro Duodo 121.

Wiperipreche in beffen Canungen etwas ber foniglichen Autorität ober ben gallicanifchen Freiheiten, fo wolle man ben Papft angeben. Die betreffenben Bestimmungen für Franfreich außer Rraft ju feben. Roch bringenber machte es bie Berfammlung bes Rierus im Gept. 1598. Gie faßte bie Gache bom pathetifden Standpuntte auf: "Gerechtigfeit, Sire, für biefe gallicanifche Rirche, ebemals fo blubenb. icht arm, niebergeworfen, elend, betrübt, fummerboll, gertreten, unterbrudt, fast ju Grunde gerichtet im Beiftlichen wie im Beltlichen". Mis einziges Beilmittel erfleben fie "febr bemuthig von Gr. Majeftat, baft bas b. Concil bon Trient im Ronigreiche aufgenommen und verfundet werbe, ba feine Bestimmungen in jener erlauchten und gelehrten Berfammlung ohne Zweifel vom b. Geifte bictirt worben": abermals mit bem Berfprechen, alle ber foniglichen Machtvolltommenbeit ober ber gafficanischen Freiheit zuwiberlaufenben Anordnungen auf eine ober bie andere Beife außer Rraft gu feben. Ronige wiberftrebten nicht fowohl einzelne Sagungen bes Concils, ale bielmehr beffen ganger Beift und beffen gange Richtung. Er erwähnte in feiner Antwort bes Concils gar nicht; er beschräntte fich barauf, ju veriprechen, er wolle bie Rirche wieber herftellen: aber bas muffe "Schritt für Schritt" geschehen, auch Paris fei nicht in einem Tage erbaut. Inbeffen in verhüllter Form wies er boch die berlangte Publication gurud, indem er fagte: "3ch werbe mit Gottes Bulfe fo banbeln, bag bie Rirche fich ebenjo befinden wird, wie bor hundert Jahren": alfo bor bem Trienter Concile! In ber Unterhaltung mit einzelnen Rlerifern ging ber Ronig weiter. "Richts hindert Sie", antwortete er auf ihre Borftellung, "proftifch die beiligen Decrete und fanonischen Constitutionen, Die in jenem Concife enthalten find, jur Befferung ber Gitten und ber firchlichen Disciplin auszuführen". Es war bas ebenfo, als wenn er ihnen bei ber Bitte um Rudgobe ber Babifreiheit, bamit bie Simonie aufbore, ermiberte, Die Beiftlichfeit moge nur fich felbft beffern, bann merbe Die Simonie bon felbft aufboren.

Es tostete heinrich wenig, dem Cardinal Aldobrandini, dem in Rom allmächtigen Repoten des Papstes, welcher zur Einsegnung seiner Bermählung mit Marie von Medici nach Frankreich gekommen war, die Einführung des Concils auf das Bestimmteste zu verheißen. Bald fand er neue Ausflüchte; er behauptete, an seinem Parlamente bemerke er unüberwindlichen Widerwillen dagegen — er, der den Widerspruch der Parlamente gegen das Sdict von Nantes so gut zu brechen verstanden hatte.

So war die Angelegenheit noch feinen Schritt weiter gelommen, als die Abgeordneten des Rierus fich im Jahre 1605 von neuem versammelten. Gie waren ungemein aufgebracht über biefe Bergogerung. "Sire", fprach in ihrem Ramen ber Ergbifchof von Bienne, "eine ber unzweifelhafteften Urfachen ber Berruttung, Die in unferm Stande berricht, ift die Bergogerung ber fo boch nothwendigen Beröffentlichung des Conciles von Trient, Die fo oft gefordert und noch nicht vollführt ift. Wie? foll unfer Franfreich allein wie im Schisma fein, im Ungehorfam gegen fo beilige Anordnungen, gegen Beichliffe, Die zweifellos ber beilige Beift geleitet bat!" Die Bralaten ichredten felbft bor einer frommen Unwahrheit nicht gurud. Gie behaupteten, die frangofifchen Befandten batten einft bei jenem Concile ben Beborfam der frangofischen Könige gelobt, mabrend vielmehr auf ausbrudlichen Befehl Ratharinens von Medici Die Befandten bas Schlugprototoll am 3. December 1563 nicht mit unterfdrieben, Rarl IX und feine Mutter bamals fich auf bas Bestimmtefte geweigert hatten, die in Trient gefagten Beichluffe anzuerfennen 1).

Habt mir vom Concile gesprochen", sagte er, "ich habe dessen Bersöffentlichung gewänscht und wünsche sie noch; aber wie Ihr gesagt habt, die Rücksichten der Welt bekämpfen oft die des himmels". Das war noch ganz gemäßigt; allein nach einigen andern Bemerkunsen begann der König, seinem Grimm über die anmaßende und heftige Sprache des Klerus Luft zu machen. "Ich will Euch jest ein Wort als Bater sagen. Ich nehme Anstoß an der Dauer Eurer Bersammlung und an der Menge Eurer Deputirten. Man versammelt so eine große Menge von Personen, wenn man Lust hat, nichts Tüchtiges zu Stande zu bringen. Seht zu, abzukürzen,

<sup>1)</sup> Wie frühzeitig biese Lüge versucht worden ift, ergibt sich aus dem Schlusse von Prospero d'Arco's Bericht an den Raiser vom 1. Januar 1564; f. Sidel, Zur Geschichte des Concils von Trient S. 650.

oder ich felbst werde Euch dazu zwingen. Es gibt Leute unter Euch, die hier gut leben wollen auf Kosten der armen Pfarrer und hier wirthschaften, um zu Hause größere Ersparnisse zu machen. Ich werde mich mit den armen Pfarrern verbinden und mit den ehrstichsten Leuten in Eurer Gesellschaft (und es gibt ihrer eine gute 3ahl), um der Länge der Zeit, die Ihr hier schon verbringt, abzubelsen; ich werde der Treiber sein").

Bon einem Monarchen, der es wagte, Cardinalen und Bischöfen gegenüber eine so unverblümte Sprache zu reden, ließ sich für die Herzschaftsgelüste Roms sowohl als der französischen Kirche selbst wenig erwarten. Trug doch Heinrich tein Bedenken, sich als "Bater" dieser ehrwürdigen Bäter der Kirche zu bezeichnen.

Allein so leicht gab der Klerus seine Ansprüche nicht auf. Mit der Beharrlickeit, welche die Bestrebungen der firchlichen Parteien zu bezeichnen pslegt, erschien er im Jahre 1608 von neuem mit dem Hinweise auf das Tridentinum vor dem Könige, allerdings unter vorsichtigeren Formen. Nachdem er den König mit Lobsprüchen überhäuft, suhr er sort: obwohl er seine diesbezüglichen Remonstrationen dis jeht fruchtlos gesehen, erhosse er doch jeht von des Königs Frömmigseit eine Begünstigung seiner gerechten Bitten um endliche Anertennung eines allgemeinen, ötumenischen, vom Geiste Gottes erfüllten Concils. Der König wolle doch nicht den ungenähten Rock Christi zertrennen, einen Schnitt in seinen mystischen Körper machen, noch einmal den Schleier des Tempels in der Mitte zerrissen sehen!

Solche muftifch-fipperbolifden Grunde vermochten begreiflicher Beife auf ben nüchternen Beinrich IV burchaus teinen Ginbrud

<sup>1)</sup> Rach dem Recueil général; die officiöse Verstümmelung dieser Rede im Mercure françois (ed. Paris 1619. 1, 97 st.) ist eingestandener Maßen (S. 99 r.) tendenziös. — Daß Heinrich's Anschuldigungen übrigens nicht ganz unbegründet waren, ersieht man aus der gleichzeitigen Relation des Benetianers Bietro Briuli (Barozzi e Berchet 2. 1, 256): sedes Mitglied der Versammlung erhielt töglich dis sechs Goldthaler, was dem Klerus töglich eine Gesammtausgade von 880 Thalern verursachte. Da nun die Versammlung acht Monate saß, so hatte die französische Geistlichkeit sür diesen Zwed etwa 80,500 Goldthaler, an Metallwerth gleich 174,400 preuß. Thaler, auszugeben.

machen. Hate die Geiftlickeit ihm eine bedeutende Subsidie gewährt, so würde er vielleicht eher bereit gewesen sein, ihren Bitten zu willsahren. Indeß unter diesen Umständen war die Antwort des Königs tategorischer, als je zuvor. Er behauptete, seine Procuratoren wären mit der Zusage der Beröffentlichung des Concils über seine Intentionen hinausgegangen. Sei das Tridentinum erst angenommen, so werde die natürliche Folge die Einsührung der Inquisition sein. Die letzten Könige, welche keine Berpflichtungen gegen die Hugenotten gehabt, hätten dieses Concil nie anerkennen wollen; so habe er noch weniger Lust, dadurch den Frieden des Reiches zu stören. Und dabei blied die Angelegenheit, so lange Heinrich IV lebte; so dringend auch die Päpste die Einsührung desselben empfahlen, das Concil von Trient war von dem französischen Reiche ausgeschlossen is.

Damit hat nicht in weltlicher Beziehung allein, fondern innerbalb gewiffer Grengen auch in geiftlicher ber Ronig fich als Oberherrn der frangofischen Beiftlichteit bingestellt. Wenn er felbft einem ötumenischen Concile gegenüber fein Betorecht fo energisch geltend machte; wenn mahrend ber Beit feines Streites mit dem Papfte fein Broger Rath und feine Barlamente anftandelos bie neu er= nannten Bralaten bestätigten und in ihre Bisthumer und Abteien einwiefen; wenn das Parlament ber Provence den Ergbifchof Benebrard bon Mir burch Urtheil bom 26. Januar 1596 feiner Burbe entfegen tonnte; fo fieht man, wie tief bamals ber Staat in Die "innern" Angelegenheiten ber Rirche eingriff, wie falich es ift, abn= liche und mildere Dinge jest als unerhorte Bergewaltigungen ber Rirche gu bezeichnen. - Ginen gang befondern Rummer verurfacte ben Beiftlichen die Institution bes appel comme d'abus, vermoge beren man von jebem Spruche eines geiftlichen Berichtshofes an das Parlament der betreffenben Brobing ober an ben Großen Rath bes Ronigs Berufung einlegen fonnte. Rach einem bergeblichen Berfuche im Jahre 1605 fuchte ber Rierus noch 1608 bie Beseitigung biefer Ginrichtung berbeiguführen, in-

<sup>1)</sup> Recueil général des affaires du Clergé 1, 181 f. 213 ff. 234. 255 f. 656. — Procès-verbaux du Clergé 1, 163. — Lettres d'Ossat 5, 23\* (Brief des Königs vom 20. Jan. 1601). — Lettr. Miss. 6, 565. — Benoist 1, 451. — Inftruction an den Auntius in Frankreich 1604. D. Lämmer, Fur Kirchengelch. des 16. u. 17. Jahrh. S. 123 ff.

deß, wie man leicht voraussetzen kann, ohne Erfolg. Denn bei der Thronbesteigung Ludwig's XIII beschwert er sich über dieselbe als eine nothwendige Ursache gänzlichen Unterganges der Kirchendisciplin. Mit welchem Rachdrucke die Gerichtshöse zur Zeit Heinrich's IV den appel comme d'abus handhabten, beweist ein Fall aus dem Jahre 1601. Ein Priester der Diöcese Aix hatte für eine unnatürliche Bergehung von dem erzbischösslichen Gerichte eine nur geringe Strase erhalten; auf den Appell der Eltern zog das Parlament der Probence die Sache vor sein Forum und ließ den Geistlichen hinrichten. Als darauf der Erzbischof, Paul Huraud de l'Hopital, diesenigen Käthe, welche das Urtheil gefällt hatten, namentlich mit dem Kirchenbanne belegte und sich weigerte, denselben aufzuheben: zog das Parlament die gesammten weltlichen Sinkünste des Erzbischofs ein. Dieses Zwangsmittel hatte den erwünschten Ersolg: binnen einem Monate nahm der Erzbischof die Ercommunication zurück 1).

Ihren Anspruch auf Einführung des Trienter Conciles gab übrigens die Geistlichkeit noch nicht auf. In den Generalständen des Jahres 1614 war vielmehr dieser Gegenstand der erste ihrer Berhandlungen. Sie beschloß einstimmig (7. November 1614), die Berfündigung seiner Beschlüsse von dem jungen Könige und der Königin-Mutter zu verlangen. So schien die ultramontane Partei innerhalb der französischen Geistlichkeit völlig das Feld zu behaupten; als am nächsten Tage die Gegenpartei, meist aus den Abgesandten des niederen Klerus und der Capitel bestehend, sich ermannte und der Anerkennung des Tridentinums die Klausel hinzuzussigen vorschlug: "ohne Präzudz der Freiheiten der gasscanischen Kirche und der Befreiungen, der Gerichtsbarkeiten und andern Borrechte der Kathedral- und Collegialtirchen und sonstigen geistlichen Personen des Königreiches". Darüber entspann sich nun eine heftige Debatte;

<sup>1)</sup> Abrégé de Mezerai 6, 249 f. — Einen zweiten, allerdings weniger prägnanten Fall ber Ausübung des appel comme d'abus führt aus dem Jahre 1599 Friedberg, Die Gränzen zwischen Staat und Kirche S. 502 an. — Artifel 2 des königlichen Decrets vom December 1606 sucht den Missbrauch dieser Appellationen zu verhindern, indem er sie sonst in der überkommenen Weise bestätigt und das Berfahren bei denselben neu ordnet. Recueil general des anciennes lois françaises 15, 304 f.

benn bie Debrheit ber Bijchofe, welche ihre eigene Unabhangigfeit bon ber weltlichen Dacht und bie Berrichaft über ben Rlerus, Die bas Tribentinum ihnen berbieß, gern mit ber burch baffelbe gleich= falls berbeigeführten Abbangigleit bon bem Babitthume erlauften, wünschte entweder diefe Rlaufeln - unter bem Bormande, fie feien felbstverftandlich - zu beseitigen ober fie boch erft nach ber Unnahme bes Concils bem Babfte in Form einer Bitte borgulegen. Allein ichlieglich brang die gallicanische Bartei trot ber Bifchofe burd : es wurde burd Stimmenmehrheit beichloffen, Die Bublication bes Tribentinums nur nach ftarfen, bon bem Bapfte im boraus ausbrudlich zu billigenden Beidranfungen zu Bunften ber Rronrechte, bes Friedens und ber Rube bes Staates und ber Freiheiten und Immunitaten ber gallicanifden Rirche ju berlangen 1). Es war gewiffermaßen die firchliche Politit Beinrich's IV, die noch nachträglich triumphirte. Uebrigens icheiterte ichlieflich ber gange Berfuch an bem unbeugfamen Biberftanbe bes britten Stanbes. Das Tribentinum blieb für Franfreich auch fernerhin unverbindlich.

## III.

So fraftig in allen Angelegenheiten von politischer Bichtigteit Heinrich IV den staatlichen Standpunkt gegenüber dem geistlichen wahrte, so war er doch andererseits geneigt, in allen minder einflußreichen Dingen dem Papste zu Gefallen zu sein und sich selbst, ohne Opfer seinerseits, den Namen eines guten und eifrigen Katholiken zu verschaffen, um sich in der Gunst der großen Mehrheit seiner Unterthanen zu besestigen. Dies bethätigte er in der Förderung der geistlichen Orden und zumal der Zesuiten.

Die Jefuiten maren in Franfreich allen einflugreichen Gle-

<sup>1)</sup> MS. Berhanblungen des Rierus 1614 (Berlin). Die Betition an den Rönig und die Rönigin-Regentin lautete: Le Roy sera tres humblement supplié d'ordonner que le Saint Concile de Trante soit publié et gardé en son Royaume, si tost apres qu'il aura pleu a sa Sainteté d'aggréer que ladicte publication soit faicte sans préiudice des droicts de sa Maiesté et de sa Couronne, paix, repos, et tranquillité de son Estat, des franchises, libertez, et immunitez de l'Eglise gallicane, des priuileges, exemptions et lurisdictions des Chapitres des Eglises Cathedralles, collegialles, monasteres, et autres Communautez dignitez et personnes Ecclesiastiques de ce Royaume.

menten bes Staatsorganismus verhaßt: ben Rechtsgelehrten wegen ibres Ultramontanismus ober, wie man bamals jagte, Romanismus; ber Univerfitat ale gefährliche Concurrenten im Lebrfache; ber ubrigen Geiftlichfeit wegen ber ftreng abgeichloffenen Gelbftftanbigleit ned Orbens und wegen ber Beschidlichteit, mit welcher er bie frommen Gemuther unter ben Laien an fich ju feffeln mußte 1). Alle Bebilbetere und Aufgellartere, welchen bie Rube bes Staates am Bergen lag, maren fiberbies gegen einen Orben geftimmt, beffen Cafulften mit feltener Ginftimmigfeit - noch jfingft fo berühmte Mitglieber wie Mariana und Guares - Die Berechtigung bes Roulasmorbes verfochten, ja ichon eine bis in bas Gingelnfte entwidelte Theorie uber biefe bebentliche Materie ausgearbeitet batten. Leiber naben fie biefer Theorie auch proftifche Folge. Barabe, ber Rector ber Jefulten in Baris, beranlagte (1594) einen Gahrmann, Barriere. ju einem Attentate auf ben foeben von ber Saupifiabt anertaunten Ronig. Bei einem neuen Mordversuche gegen Beinrich, bem Chaffel's im December beffelben Jahres, fand fich, bag ber Meuchler ein Schiler ber Befuiten war, daß diefe ben Thrannenmord als die edelfte und perbienftlichfte Sandlung zu preifen pflegten. Man bielt in ihrem Wolleg in Paris eine haussuchung und fand bort Schriften, melde pirect bie Ermorbung Beinrich's IV, felbft nach feiner Befehrung um Ratholicismus, anempfahlen. Mit Freuden benutte bas Bartament von Baris bieje Borgange gegen die gehaften Begner. Giner ber Refuiten murbe hingerichtet, alle andere nicht nur aus Paris, Tanbern aus bem gangen Sprengel bes Parifer Barlamentes ber-Die Barlamente bon Rouen, Dijon und Grenoble folgten blefem Beispiele, während in ben übrigen Theilen bes Reiches weifich nur einem Drittel beffelben - bie Befuiten ungeftort berblieben (Januar 1595).

Man hatte erwarten sollen, daß nunmehr die Zesuiten überall eine verdoppette Feindseligkeit gegen Heinrich erwiesen hatten; indeß es fand — wenige histöpfige Scribenten ausgenommen — gerade das Gegentheil Statt. Daß die wenigen Bater, die in einigen Theilen des Reiches zurückgeblieben waren, sich demuthig, unter-

<sup>1)</sup> Ein Beifpiel von ber Feindseligfeit bes Weltsterus gegen bie Jesuiten undet man Lettr, miss. Suppl. 915 (7. Marg 1605).

würfig und rohalistisch benahmen, läßt sich leicht erklären; allein auch außerhalb Frantreichs begannen die klugen Bäter, sich als eifrige und ergebene Freunde des französischen Königs zu zeigen und auf alle Weise ihn sich zu verpflichten. Unähnlich den heutigen wußten damals die Jesuiten auch zur rechten Zeit nachgibig zu sein. Der Pater Richeome, der "französische Sicero", wie die Gesellschaft ihn flotz nannte, veröffentlichte eine "sehr demüthige Borsstellung an den allerchristlichsten König", in der er die Vertheidigung der Jesuiten mit solcher Bescheidenheit und Geschicklichteit führte, daß König und Publicum davon entzücht waren. Und so auch thatsächlich. Der Cardinal Toledo, der sogar ein spanischer Zesuit war, benutzte seinen großen Einfluß bei Elemens VIII, um ihn der Absolution des Königs günstig zu stimmen i. Er zeigte sich den Insteressen Frankreichs so ergeben, daß nach seinem Tode im Jahre 1596 in Baris und Rouen ihm große Leichenfeierlichkeiten gehalten wurden.

Clemens VIII war bon Beginn an febr betrübt über die Unstreibung eines Orbens gemefen, ben man als bie guverläffigfte Milia bes Papfithumes betrachtete. Er beichwerte fich unaufhörlich barüber bei d'Offat, ber junachft ben Auftrag batte, die Magnahme bes Barlaments als bollig gerechtfertigt und mit bem Willen bes Ronige übereinstimmend zu vertheidigen. 3a, man bediente fich biefer Ungelegenheit, einen Drud auf die Entichliegungen bes Bapftes ausguiben, indem man ihm gemiffermagen die Sauptichuld beilegte, weil er ben Frieden zwischen ber Krone Frankreich und dem beiligen Stuble noch nicht wieder bergeftellt habe. Auch in ben nachften zwei Jahren tonnte ber Bapft auf wiederholtes Ginichreiten jum Beften ber Jefuiten feine gunftigere Antwort erhalten, als: Die Dinge feien noch nicht reif. 3m Wegentheil icharfte im August 1597 bas Barlament feinen Ausweifungsbeichlug noch einmal auf bas Enticiebenfte ein. Im nachften Jahre murbe ein Geneichall, ber Die Jesuiten in feinem Begirte gebulbet batte, ftreng beftraft, noch einmal verboten, ihre Schulen im Austande ju befuchen. Der Ronig felbft außerte fich über fie noch immer in ungunfliger Beife, Die einftweilen wenig Ausficht gab, daß er fie wieder in Bnaden annehmen werde (Fruh-

<sup>1)</sup> Relaz. di Paolo Paruta 427.

jahr 15981). Allein der Papst ließ sich nicht entmuthigen. Er sah, eine wie hohe Meinung Heinrich IV von der Macht und dem Einflusse des Jesuitenordens hatte, und gerade hieraus glaubte er Hosstnung auf die Herstellung des Friedens zwischen der Gesellschaft und dem Könige schöpfen zu dürfen. Er bat heinrich um einen Paß für den Brescianer Jesuiten Lorenz Maggio, einen seinen und gewandten Mann, welcher die Interessen des Ordens bei dem Könige vertreten sollte.

Der Bapft hatte fich nicht getäuscht; er traf jest bei Beinrich IV auf einen ben Befuiten febr gunftigen Boben. Die Abneigung gegen ben Orden hatte fich ingwifden abgefühlt; aber die Beforgniß und Achtung vor beffen Dacht mar geblieben. Der Ronig fürchtete beffen Begnerichaft und hoffte, wenn er bie einflugreichen und weltflugen Bater für fich geminne, Diefelben au feinen 3meden ju bermenben. Außerbem leifteten bie Jefuiten in ben Brobingen, wo fie offen, und an ben Orfen, wo fie heimlich geblieben waren, im niederen und hoben Unterrichte gute Dienfte, zumal folde, Die, ihrer gangen Methobe gemäß, recht beutlich in bie Augen fielen. In gablreichen Städten berlangte man bon ben Barlamenten, Die Wiedereröffnung ber Resuitenschulen ju gestatten. Endlich wollte ber Ronig auf eine für ibn billige Art einen glangenden Beweis feiner entichiedenen Ratholicitat geben. Dazu begunftigte alles am Sofe, mas fromm mar ober ericeinen wollte, Die Jefuiten. Go ber Staatsfecretar für die auswärtigen Angelegenheiten Billerop, fo ber neuernannte Rangler Belliebre. Aber am eifrigften und erfolgreichften wirtte für fie ber Generalpoftmeifter Bilbelm Foulquet be la Barenne, ein Mann bon geringer Berfunft, der fich burch bie niedrigen Runfte eines Rupplers bei bem Ronige in Gunft gefett batte und nun an bem machtigen und gewandten Orben einen Rudhalt für fich und feine Gobne, Die er gum Theil in bem geiftlichen Stande untergebracht batte, erwerben wollte. Man fieht, biefe Berfonlichteit

<sup>1)</sup> Aubery, Hist. du Card. de Joyeuse, 299. — Infiruction des Rönigs an den Herzog von Lugemburg-Pinch, franz. Gefandten in Rom, vom 4. Mai 1598: Au reste continuez à rabattre doucement les poursuites des jesuites pour leur restablissement en mon royaulme. Lettr. miss. Suppl. 705.

empfahl sich weber durch ihren allgemeinen moralischen Werth noch in dem besondern Falle durch die Reinheit ihrer Motive. Allein da La Barenne das engste perfonliche Bertrauen seines Herrn besaß, so benutzten die Jesuiten ihn mit Freuden.

Beinrich ließ alfo nach dem Buniche bes Bapftes ben Bater Maggio zu fich fommen (Commer 1599) und gab bemfelben bie beften Ausfichten auf Rudführung ber Gefellichaft Jeju nach Frantreich. Inbeg es ftellten fich ber augenblidlichen Berwirflichung ber toniglichen Bufagen noch ichwere Bedenten entgegen. Beinrich wollte weber bas Barlament franten noch beffen Autorität mindern durch Aufhebung eines Urtheils beffelben, bas erft wenige Jahre der Gultig-Teit gahlte. Das Berhaltnig ju Spanien mar ein fo unficheres und gereigtes, bag ber Rampf mit bemfelben jeden Augenblid wieder ausbrechen fonnte, und deshalb mußte man die Sugenotten iconen, Die in den Zefuiten ihre entichloffenften und gefährlichften Beinde faben. Diefelbe Rudficht hatte Beinrich auf Elifabeth bon England gu nehmen, Die fich bei ihm der Wiederaufnahme ber Jefuiten mit aller Dacht widerfette. Daber fortmabrende Zogerungen bes Ronigs, welche die Befuiten und ihre Freunde bisweilen ungeduldig machten. "Gire", fagte einft Maggio gu ibm, "Gure Majeftat ift langfamer als bie Frauen, Die ihre Frucht nur neun Monate tragen". "Mein Bater", antwortete ber allezeit ichlagfertige Beinrich, "bie Ronige werben auch ichwerer entbunden" 1). Conferengen bon Bertrauensmännern betreffs ber Jefuitenfrage führten, obwohl Beinrich felbft fich an ihnen betheiligte, ju feinem Ergebniffe. Befonders ber Beneraladvocat Gervin machte fich durch feine heftige Oppofition gegen die Bejuiten bemertbar. Schriften wurden veröffentlicht - jumal von Stephan Basquier 2) - welche die Grundfate und die Berfahrungsweise ber Besuiten auf bas Beftigfte angriffen.

Die Umstände waren also einstweilen den Zesuiten noch nicht günstig; allein daß sie schließlich ihren Zwed erreichen würden, konnte um so weniger zweiselhaft sein, als der Papst dem Könige wiederholse Dienste leistete, welche Heinrich mit irgend einem Beweise der Dantbarkeit und Ergebenheit zu erwiedern nicht umbin konnte. Es

<sup>1)</sup> De Thou, 1. 123, 132,

<sup>2)</sup> Le Catéchisme des Jésuites, Villefranche (b. 9, Baris) 1602. 8.

ift icon erwähnt worden, daß am Ende bes Jahres 1600 bes Papftes Repot, ber Carbinal Albobrandini, nachdem er ben frangofifch-fapopifden Frieden vermittelt batte, nach Franfreich fam, um bier bie Bermählung bes Ronigs mit ber Medicaerin einzusegnen. Die Trennung feiner Che mit Margarethe und feine Biederberheirathung batten Beinrich IV febr am Bergen gelegen; fein Bunder, daß Albobrandini Die Belegenheit benutte, um bom Ronig - neben ber Berfundigung bes Concils von Trient - gang besonbers die Rudführung ber Befuiten zu verlangen. Indeg er fand wider Bermuthen ben Ronig ichwierig. Die Urfache war, bag berfelbe erfahren, wie in ben letten Rabren einige Refuiten es gewagt hatten, ohne fonigliche Erlaubnig in -mehreren Stabten, im Ginverftanbnig mit ben Ginwohnern, Collegien zu eröffnen, und Beinrich mar viel zu eiferfüchtig auf feine Autorität, als bag folche Unmagung ibm nicht bie Erinnerung an frühere Wunden erneuert batte 1). Es tamen bann noch einige andere Mergerniffe bon Seiten einzelner Jefuiten bingu, um ben Ronig fühler in diefer Ungelegenheit ju ftimmen. Gelbft Offat, bisher ber eifrige Bertheidiger ber Jefuiten, ertlarte, fich nicht mehr mit beren Sache befchäftigen zu wollen.

So verstrichen noch zwei weitere Jahre, ohne daß dieselbe den mindesten Fortgang genommen hätte. Inzwischen verloren aber die Gründe, die ihrer günstigen Erledigung bisher im Wege gestanden hatten, immer mehr an Gewicht. Der Parlamentsbeschluß war nunmehr fast ein Decennium alt und konnte abgeschafft werden, ohne jene Behörde zu beseidigen und herabzusehen. Der Friede mit Spanien besesstigte sich, die Nachsolge des Königs war durch die Geburt eines legitimen Sohnes im September 1601 gesichert, und so brauchte man auf den guten oder übsen Willen der Hugenotten weniger Rücksicht zu nehmen. Etisabeth von England, die eifrige und einslußreiche Gegnerin der Jesuiten, starb. Es versteht sich, daß auch inzwischen der päpstliche Nuntius in Paris, ferner Villeron, Bellievse und La Barenne nach Kräften auf den König zu Gunsten der Väter einwirkten. Auf einer Reise nach Meß (Frühjahr 1603) wurden durch

Der König von Offat, 20. Januar, 1. Mai 1601. Lettr. d'Ossat 5, 23° f. 43° f.

Bermittelung La Barenne's dem Könige vier Abgesandte der Zesuiten vorgeführt, die ihn in demüthig lobpreisender Rede um die Zulassung des Ordens in Frankreich baten. Der König nahm sie- mit überraschender Freundlichkeit auf und ermächtigte einige Bäter, ihn in Paris aufzusuchen und mit ihm über die endliche Berwirklichung ihrer Wünsche zu unterhandeln.

Die Besuiten benutten Die gunftige Benbung, welche jo bie Dinge für fie nahmen, mit ftaunenswerther Geschidlichfeit. Der "frangofifche Cicero" Richeome veröffentlichte nicht weniger als brei Berte bicht nacheinander, Die theils Die Refuiten zu rechtfertigen theils ihre Begner lacherlich ju machen beabsichtigten 1). Wichtiger war ein beträchtlicher Dienft, ben fie dem Konige leifteten, indem fie fich am romifden Dofe auf bas Meugerfte bemuften, den papfilicen Dispens für bie Bermählung bes Bergogs bon Bar mit ber protestantischen Schwefter bes Ronigs ju erwirten 2). 3m Juni 1603 langten ber Erlaubnig bes Ronigs gemäß, einige Refuiten in Baris an. Zumal Bater Cotton, ein fein gebildeter und fluger Mann, wußte burch liebenswürdiges und allfeits verfohnliches Benehmen balb bie Bunft bes Ronigs zu erlangen. Es murbe ibm fogar, bem Parlamentsebicte gumiber, gestattet öffentlich zu predigen und bies benutte er, um die Buhorer durch Friedfertigfeit nicht minder als einschmeichelnde Beredtfamteit zu gewinnen 3).

Indes so geneigt sich auch Deinrich der Wiederaufnahme des Ordens, der ihm die beruhigenosien Bersicherungen in Betreff seines zufünftigen Berhaltens aussprach, erwies, so war doch von einer blinden Hingabe seinerseits nicht die Rede. Der schlaue und zähe Bearner stellte dem Orden vielmehr Bedingungen, die ihn ganzlich der Aufsicht und Controle des Staates unterordneten und den Welt-

La chasse du renard Pasquier, Villefranche (b. h. Paris), 1602. 8.
 Idololatria hugonotica seu Luthero-Calvinistea (sic), Main; 1603. 8.
 Le Pelerin de la Lorette, Voeu à la glorieuse Vierge Marie pour Monseigneur le Dauphin, Bordeaux 1604. 8.

<sup>2)</sup> Depejde Dffat's vom 14. Juli 1603. 5, 278.

<sup>3)</sup> P. Cayet, Chr. sept. 276 (ed. Michaud). — Supplém à l'Estoile, 351 F. — Dupleix, Henry le Grand, 347. — Sully, ch. 129 p. 526 (ed. Michaud).

flerus vor seiner gefährlichen Concurrenz sicherten. Den Jesuiten mißfielen diese Bedindungen höchlichft, und sie boten in Rom und Paris alle Mittel auf, um eine Beseitigung ober doch Milberung derselben zu erlangen: indeß heinrich blieb hierin unerschütterlich.

Im September 1603, zu Rouen, erschien das Edict, welches die Jesuiten nur in diejenigen Städte, wo sie früher Niederlassungen gehabt, und in einige andere ausdrücklich genannte zurücksührte. Reue Convente durften die Zesuiten nur mit Einwilligung des Königs grünzden; nur geborene Franzosen sollten in Frankreich dem Orden angehören; jeder Jesuit mußte dem Könige und dem ganzen Lande (also auch mit Einbegriff der Hugenotten) Treue und Friedsertigkeit schwören; Erbschaften durften sie nicht annehmen, serner ohne Genehmigung des Königs keine Schenkungen erhalten, keinen Kauf abschließen. Seelsorge durften sie in dem Sprengel des Parlaments von Paris gar nicht, in den übrigen Theilen des Reiches nur mit Einwilligung des zuständigen Bischofs ausüben, dessen trechlicher Jurissdiction sie unterworfen sein sollten.

Ohne 3meifel hatte ber Ronig fich auf einen vielfeitigen und bartnädigen Biberftand gegen biefes Ebict gefaßt gemacht; aber berfelbe mar boch weniger ernftlich, als man hatte fürchten follen. Der Widerwille ber gebildeten Stande ber Sauptftadt gegen bie Refuiten fprach fich in gablreichen Satiren und Spottverfen aus: felbit in einer Boffe murben fie verhöhnt. Die Sugenotten blieben ftumm; fie mußten, bag fie in biefer Ungelegenheit boch nichts bei bem Ronige erreichen wurden, und fo wollten fie fich die Befdamung erfparen, ihren gehaßten Teinden gegenüber eine Riederlage zu erleiben. Die eigenthumlichfte Rolle batte ber Sugenott Rogny - ber fpatere Bergog bon Gully - geipielt, melder, um fich bei bem Ronige ben Schein ber Unparteilichfeit zu geben und beffen Reigung zu ichmeicheln, bon Unfang an bie Jefuiten begunftigt hatte 1). Die Universität begnügte fich, in Betreff bes Unterrichtes ber Jefuiten Bedingungen gu ftellen, Die nicht beachtet wurden. Das Barlament griff ju feinem üblichen Mittel ber Bergogerung und bes Remonstrirens; indeg ba es ben Ronig feft fab, gab es nach: am 2. Januar 1604 murbe bas Ebict

<sup>1)</sup> Journ. inédit 102.

in die Register des Parifer Parlamentes eingetragen und erhielt dadurch Gesehestraft. Das Bolt aber wunderte sich, in der hoftirche einen Jesuiten predigen ju hören, bessen Gefährten man noch bor wenigen Jahren am Galgen gesehen hatte!

Die Zesuiten ertrugen einstweisen mit Geduld die ihnen auferlegten Beschräntungen, deren Beseitigung sie von der Zeit erwarteten: die Hauptsache war ihnen, wieder segale Existenz in Frankreich zu haben. Sie zeigten sich auch nach Kräften bemüht, die Gunst des Königs zu verdienen. Sie drückten ein Auge zu in Betress seiner und des Hoses Ausschweisungen, des sonst gewöhnlichen Gegenstandes für den Eiser der Hosprediger; sie sehrten überall den passibsten Behorsam gegen den König. Bei einer zweiten Auslage von Mariana's berüchtigtem Buche De rege et regis institutione ermächtigte der Jesuitengeneral Aquaviva die französische Provincial-congregation des Ordens, dasselbe zu verdammen, und verbot ferner den Jesuiten überhaupt, Abhandlungen über die Beziehungen zwischen Fürst und Bolt zu veröffentlichen.

Da bie Befellichaft fich fo bereitwillig zeigte, fich mit Beinrich auf ben beften fuß zu jegen, fo nahm ber Ronig nun die ichon langst gehegte Abficht ernftlich auf, fich mit bem flugen und einflugreichen Orden formlich ju berbunden. Die Städte, welche fich weigerten, Jefuiten aufzunehmen, murben bagu, ja gu Schenfungen an biefelben, gezwungen. Gelbft in bas bisber fo eifrig proteftantijde Bearn, aus welchem bie Jejuiten noch 1598 mit bes Ronigs eigener Buftimmung bon neuem verbannt worben waren, wurden fte im Jahre 1608 wieder eingeführt 1). 3hr Unterricht murbe mit Brivilegien begabt, wie nur die Universität fie befag. In La Fleche erhielten bie Besuiten bas tonigliche Schloß gefchenft, in beffen alfo nun ihrer - Rapelle bas Berg bes Ronigs und feiner Bemahlin beigefest werben follte. Die Byramibe, bie gum Bedachtniß ihrer Bergehungen und ihrer Austreibung an ber Stelle bon Chaftel's Saufe aufgerichtet worden mar, wurde nunmehr niebergeriffen. Den einschmeichelnden und gewandten Cotton nahm ber Ronig gum Beichtvater, ba er mit Recht hoffte, bon bemfelben in Bezug auf

<sup>1)</sup> Mercure françois 1, 230 r.

religiöse und moralische Pflichten nicht allzu ftreng behandelt zu werden; teinen wichtigen Beschluß faßte er mehr, ohne ben Rath dieses Jesuiten eingeholt zu haben.

Allein ber gute Bille des Konigs beschränkte fich nicht auf die Befuiten; fonbern alle Mondsorben, welche irgend einen nütlichen 3med verfolgten, faben fich bon Beinrich begunftigt, ber bamit ein Bieberaufleben ber Bartei ber Lique gegen fich unmöglich machen wollte. Ueberhaupt wurde die Frommigfeit guter Ton an einem Sofe, an bem ein freigeiftiger Ronig ehemaligen Liguiften bas Staatsruber anvertraute und eine in fpanifcher Bigotterie aufgemachiene Ronigin dem Alerus ben größten Gifer widmete. Paris und die Provingialftabte fullten fich mit ben Monchelloftern aller Regeln und Farben. Gegen Ende von Beinrich's Regierung mar ber frangofifche Rlerus in gang anderer Bahl und Bluthe, als in beren Beginn. Alle Bacangen wurden ichnell ausgefüllt. Man gabite fünfgebn Ergbischöfe, 99 Bifchofe; rechnete man bagu die bamals in Franfreich refibirenden Bifcofe in partibus, fo flieg die Gefammtgabl ber frangofifchen Ergbifchofe und Bifchofe auf 136. Ihnen waren an Pfarrern und Pfarrvicaren 80,000 Beltgeiftliche untergeben. Die Abbes veranichlagte man auf 5000, die Stiftsherren, Ganger und Chorfinder, auf 19,000. Rentirte Monche gab es 35,600, Bettelmonche 13,500, reformirte Bettelmonche 33,000: jufammen 82,100 Monche. Außerdem glaubte man 500 Ginfiedler gablen gu durfen. Die Gefammtgabl ber Beiftlichen belief fich bemnach auf 186,736. Die Bahl ber Ronnen murbe auf rund 80,000 gefdatt. Eine machtige Rorpericaft bon gufammen etwa 267,000 Seelen, fo daß auf je fünfundsechzig Frangofen oder - rechnen wir die Broteftanten ab - auf je fiebenundfungig frangofifche Ratholiten bereits ein Rlerifer tam!1) Roch mehr. Das Recht ber Regalien b. b. ber Gingiebung ber Ginfunfte reichsunmittelbarer Bisthumer und Abteien mabrend ihrer Bacang ju Bunften ber toniglichen Rammer war feit ben Beiten Philipp's bes Schonen in Folge migbrauchlicher Deutung bes Musbrudes "Regalien" auf alle frangofifchen Bisthu-

Le nombre des Ecclesiastiques de France (c. 1605). Archives

mer ausgebehnt worben. Schon langft batte bie Beiftlichfeit bagegen proteffirt; feit ber Regierung Beinrich's IV, feit bem Nabre 1596, ftrengten mehrere Bifchofe Proceffe wiber die Musbehnung bes Regalienrechtes auf ihre Diocefen an: aber mit ungunftigem Erfolge. Da nahm ber Ronig felbit fich jener Bifchofe an und berfügte burch Cbict bom December 1606 bie Richteinziehung ber Regolien von ben feit Alters davon exempten Rirchen. Indeg bas Barlament, in feiner altererbten Weindschaft gegen die weltliche Dacht ber Rirche, mußte den Willen des Ronigs im Großen und Bangen bis ju beffen Tode zu vereiteln 1). Wenn Beinrich bier eine nicht gang unbebeutende Ginnahmequelle freiwillig aufgab, fo gewann er boch burch diefes Bugeftandnig Die Gunft ber Bifcofe - beren Gewalt über die niedere Beiftlichfeit er, wie wir fogleich feben werden, felbit bermehrte - ohne feinen eigenen Ginflug auf Die frangofische Rirche baburd ju minbern. Und fonnte nicht ein Berricher, ber in einem Jahre eine reine Dehreinnahme bon 18 Millionen Libres erzielte, auf eine folche Revenue bon bochftens 30-50,000 Libres jabrlich (benn es handelte fich ja nur um die erempten Bisthumer und Abteien) vergichten? Die principielle Bedeutung ber Regalienfrage icheint bem Ronige entgangen gu fein.

lleber diese Begünstigung des Klerus vergaß der König jedoch nicht das tiefe Bedürfniß nach Reformirung dieses Standes, der während der Unruhen und der Zügellosigkeit der Bürgerkriege arg entartet war. Mit dieser mehr ideellen Forderung verband sich in dem praktischen Seiste des Königs dann sofort die Absicht, die straffere Disciplinirung der Geistlichkeit zu benuzen, um dieselbe der Beeinflussung durch die königliche Gewalt directer zu unterwerfen. Das hauptsächlichste Mittel zu beidem war das Berbot der Commenden, d. h. der Berleihung von lirchlichen Pfründen an Laien, ja selbst an Hugenotten, die dann die firchlichen Pflichten durch unwissende und des Ehrgefühls bare Geistliche, welche die mindeste Bessolvung gefordert hatten, verwalten ließen. Dadurch war der nies

<sup>1)</sup> Ueber biefen, von Perrens so gut wie gar nicht erwähnten Punkt findet man eine eingehende Darstellung bei G. J. Phillips, Das Regalienrecht in Frankreich (Salle 1873, Buchhandlung bes Waifenhaufes) S. 130-136.

bere Rlerus mit unmurbigen Subjecten erfullt worben, Die fich nicht bon ben firchlichen Obern, jondern bon ben weltlichen Titularen ihrer Stellen abbangig fühlten. Dieje gange Ginrichtung murbe burd ein Edict vom December 1606 verboten 1). Beinrich fah ferner ein, bag nur eine binreichende Musstattung bes niederen Rlerus bemfelben Burde und Tauglichfeit geben fonnte. Er forgte beshalb bafur, bag bie in ben Burgerfriegen jenem entriffenen Buter ibm gurudgegeben murben, und verbot, die gu einer Bfarre geborigen Beneficien funftigbin irgend anders ju verleiben. Indem fo ber niebere Rlerus beffer geftellt marb, wurde ihm bafür einmal jebe weltliche Beidaftigung und weltliche Liceng in Rleidung und Auftreten unterfagt und er andererfeits feinen firchlichen Obern fefter unterworfen. Schon bas Berbot ber Commenden mußte biergu vieles beitragen; aber auch bie Erlaubnig ju predigen murbe bon bem Butbefinden ber Bifchofe ober ihrer Generalbicare abbangig gemacht, die bann ihrerfeits bem Ronige für Die ihnen untergebene Beiftlichfeit verantwortlich waren. Much über Die erempten Rirchen wurde ben Bifchofen, innerhalb gewiffer Grengen, bas Recht ber Beauffichtigung verliehen. Den hoben Rlerus batte ber Ronig burch fein Ernennungerecht, sowie durch die Jurisdiction, welche die Barlamente und ber Große Rath über die hochften firchlichen Burbentrager Franfreichs behaupteten, endlich durch bie Ausficht bes Carbinalshutes fur ben Behorfamen und Talentirten in feiner Gewalt. Berade meil Seinrich die Macht bes hoben Rlerus über ben niebern verftarft batte, wollte er burchaus nichts von der freien Babl ber hoben Beiftlichfeit wiffen, Die fein ganges Spftem gerftort baben murbe.

So war der gallicanischen Kirche äußerer Glanz, innere Ordnung und Disciplin zurüdgegeben, ihre Abhängigkeit von dem Monarchen befestigt worden. Diese Bewegung der Reform, diese Hebung des ganzen Niveaus erstreckt sich von dem Welt- nicht minder auf den regulären Klerus; auch dieser, unter den frommen Balois gänzlich entartet, verdankt dem Steptiker Heinrich von Navarra

Isambert, Recueil des anciennes lois françaises 15, 303 ff. —
 Bgl. über bas Folgende auch Mercure françois 1, 393 v.

feine Wiebergeburt und feinen neuen Aufschwung. Unter anderm begann die in ihren Folgen für die Biffenichaft fo erfpriegliche Reformation bes Benedictinerordens in Frantreich durch eine Bulle Clemens' VIII pom 7. April 1604. Selbft in ben Frauenfloftern nahm ber Gifer für ftrenge Religiofitat, für Astefe gu. Die Ronnen legten fich fo barte Bugubungen auf, bag es viele bon ihnen Befundheit und Leben foftete; ber Bapft felbft mußte ihnen Mäßigung in ihrem frommen Drange anempfehlen. Ramen boch noch in Rloftern grobe Unordnungen por, wie in dem Ronnentlofter ber beil. Gloffinde in Det ober in bem Mondetlofter St. Mesmin bei Orleans, jo fuchte Beinrich bem burch nachbrudliche Bitte um Reform bei bem Bapfte abguhelfen. Befonbers bie reformirten, alfo recht eifrigen und astetischen Bettelorben begunftigte ber Ronig inftematifd, wie er benn im Jahre 1608 ben Bapft um Ernennung eines besonderen Beneralvicars für die reformirten Dominifaner, mit vielen Lobpreifungen für die Letteren, anging 1).

Alle eifrigen Katholiken mußten dem Werke eines Monarchen zustimmen, der binnen einem Jahrzehnte ohne irgend gewaltsame Maßregeln eine heilsame Reformirung der gesammten Geistlichkeit bewirkt, ihr Wohlstand, Frömmigkeit, Eifer, Zucht und Wissenstried zurückgegeben hatte. Heinrich hatte das Versprechen wahr gemacht, das er im Jahre 1598 dem Klerus auf dessen Vorstellungen ertheilt: "Weine Borgänger haben Such Worte mit vielem Pompe gegeben, und ich, in meinem grauen Wamms, ich werde Such Thatsachen geben. Ich habe nur ein graues Wamms, ich bin grau von außen, aber im Inneren ganz Gold".

Je mehr heinrich IV sich bestrebt zeigte, durch Begünstigung des Klerus dem Papste und den Geistlichen selbst zu genügen, je geneigter er sich der tlösterlichen Miliz der Kirche und den Jesuiten erwies: um so tühner wurde freilich auch die zelotische Partei der Katholifen, um so mehr täuschten sie sich über die unverrückbare Grenze, an welcher heinrich's IV Frömmigteit stets halt zu machen entschlossen war. Der Klerus forderte von dem Könige, er möge

Briefe des Königs an den Papft, 1607 s. d., 22. April 1608.
 Lettr. Miss. 7, 405 f. 413 f. 528 f. 8 (Suppl.), 876 ff. 943.

jährlich einen bedeutenden Fond zur Belohnung und zum Unterhalte derjenigen protestantischen Geistlichen, die sich zum Katholicismus betehren würden, auswerfen. Heinrich IV sah, wie erwähnt, eine Minderung des Calvinismus, in dem er unter den einmal bestehenden Berhältnissen eine Schwächung Frankreichs erblidte, nicht ungern; aber die Staatsmittel zu Besehrungszwecken zu verwenden, sag ihm fern. Er veranlaßte also den Papst zu einem Breve an die französische Seistlichseit, durch welches dieselbe zur Herstellung eines solchen Fonds aus ihren eigenen Mitteln veranlaßt wurde. Bu ihrer unangenehmen Ueberraschung mußte sie selbst nun jährlich zehntausiend Goldthaler zu diesem Zwecke aufbringen.).

Roch entschiedener mabrte bei thätlichen Uebergriffen ber bigigen tatholifden Bartei ber Ronig feine Unparteilichfeit, ben Frieden bes Reiches und ben Bortlaut feiner Gbicte. Ueberall mufte er energifch bie Rube feiner protestantischen Unterthanen zu fchilten, indem er fo bas Programm befolgte, bas er icon im Jahre 1598 öffentlich ausgesprochen hatte: "Der befte Dienft, ben ich bon meinen bornehmften Dienern erwarten fann, ift, alle meine Unterthanen, bon ber einen fo gut wie von ber anderen Religion, ju guter Gintracht und Friedfertigfeit zu verbinden"2). Begen einige fanatifche Menichen aus bem Barifer Bobel, welche bie aus ihrem Bethaufe in Ablon gurudtebrenben Reformirten beläftigt batten, murbe gu wiederholten Dalen mit Gefängniß und Muspeitichung ftreng borgegangen. Einige Jahre nach biefen Borfallen (1606) verlegte ber Ronig fogar, gegen bas Ebict, bas Bethaus ber Reformirten in bie unmittelbare Rabe bon Baris, nach Charenton, trot ber Borftellungen, Die ibm Die Ratholiten bagegen thaten. Da beste ber Rlerus ben Bobel auf. der an bem Antonsthore viele ber aus ber Bredigt gurudlehrenden Sugenotten mighandelte, fo bag biefe fich nur noch bemaffnet gum Bottesbienfte zu begeben getrauten. Sofort ericbien Beinrich in Baris, bestrafte fo weit möglich die Uebelthater und feste an ben

<sup>1)</sup> Lettres de Du Perron 2, 1234 ff. — Benoist, Hist. de l'Ed. de Nantes 1, 451.

<sup>2)</sup> An ben Statthalter in Languedoc, 13. Januar 1598. Lettr. miss. Suppl. 694.

Weg nach Charenton einen Galgen, welcher die Lust zur Wiederholung folcher Streiche gründlich benahm. Außerdem drohte er, wenn
die Anseindung der Hugenotten in Charenton noch fortgesetzt werden
sollte, ihnen in Paris selbst ein Bethaus einzuräumen 1). Spanien
zog aus diesen Angelegenheiten den erwünschten Borwand zu Anklagen Heinrich's IV bei dem Papste, die indessen gänzlich erfolglos
blieben 2). Sin Bersuch des Nuntius Ubaldini, den König zur Sinführung der Inquisition in Frankreich zu bewegen, scheiterte vollständig (Januar 1608). Kein Wunder, daß Heinrich es mit den
hitigsten klerikalen Siserern auf das Neue verdarb. Es gab — zumal im Süden — Geistliche, welche bei dem Gottesdienste das Gebet für den König wegließen; es gab sogar Meßbücher, in welchen
dieses Gebet nicht abgedrucht war. Erst im Jahre 1606 machte ein
Besehl des Parlamentes von Toulouse diesen beiden llebelständen
ein Ende.

Freilich war es unmöglich ju verhindern, daß nicht doch bier und da ber Fanatismus gegen die Sugenotten in Predigten, Barlamentsbeichluffen ober Bollsaufläufen jum Musbruche tam; aber im Brogen und Bangen mußte Beinrich die getreue Bewahrung bes Cbicts bon Nantes im gesammten Konigreiche zu erzwingen. 2118 bas Barlament von Rouen es magte, aus eigener Machtvollfommenbeit bem Ebicte für feinen Sprengel beschräntenbe Beftimmungen binguaufugen, erflarte ber Ronig fie für nichtig und verbot foldes Borgeben für die Butunft. Giner ber ichlimmften und gewaltthätigften Begner der Sugenotten war der Cardinal von Sourdis. Frang bon Ejeubleau von Sourdis hatte es feiner Bermandtichaft mit ber iconen Gabriele von Eftrees und ben Intriguen feiner Mutter, welche Die Maitreffe bes Ranglers bon Chiverny gemejen war, ju verbanten, bag er mit fiebzehn Jahren Erzbifchof von Borbeaur und Cardinal murbe (1599). Gelten batten bie elenbeften Rudfichten bobe Ehren einem Unwfirdigeren übertragen. Courdis war nicht ohne Begabung,

<sup>1)</sup> MS. Depejden Apala's vom 6. Sept. und Simon's vom 14. Dec. 1606 an Erzherzog Albrecht. Daus-, hof- und Staatsarchiv in Wien, C. 189.

<sup>2)</sup> MS, Confulta bes fpan. Staatsrathes vom 26. September 1606. Pap. von Simancas.

aber anmagend, rudfichtslos, graufam. 3m Jahre 1602 hatte er es gewagt, wegen einer geringen Streitfache ben erften und noch einen anbern Brafibenten bes Barlamentes von Borbeaur in Gegenwart einer großen Menschenmenge unter ben feierlichsten Formen gu ercommuniciren; ein Sandel, aus dem er, von dem Bapfte und bem Ronige in gleicher Beife berlaffen, mit Schimpf berborgegangen mar. Der gute Offat außerte bei biefer Belegenheit feine troftlofe Unficht über ben Charafter feines Collegen. Ebenfo hatte Sourdis fofort nach Antritt feines Amtes begonnen, fich gegen bie Protestanten mit großer Redheit zu benehmen, fo bag Unruhen in ber Bubenne barüber auszubrechen brohten. Ueberall ftiftete er Unfrieden amifchen ben tatholifden und ben calbiniftifden Burgern, ließ Manner und Beiber, bie ibm feiner Meinung nach nicht genügende Chrfurcht bezeugten, mighandeln, Leichname Reformirter ausgraben u. f. w. Ferner hatten die Sugenotten fich über ben Grafen von St. Bol, einen Pringen von Geblut, zu beschweren, ber fie aus ihrem Tempel in Caumont bertrieben und biefen in einen Pferbeftall berwandelt Der Ronig verichaffte in allen biefen Dingen feinen broteftantifden Unterthanen völlige Genugthuung; es ift mahr, daß fie tropig gedroht hatten, fich andernfalls felbst Recht zu ichaffen, und baß in Boitou fich zu biefem Zwede bereits 400 Sugenotten aufammen gethan hatten 1).

Auf allen Gebieten hatte Heinrich IV seine firchliche Politit erfolgreich burchgeführt; nur mit den Jesuiten hatte er sich gründlich verrechnet. Er sollte sich noch davon überzeugen, daß auf die Länge ein freundliches Berhältniß zu diesem Orden nur möglich ift, wenn man sich ihm und seinen Zweden völlig unterwirft.

Die Begunftigung, die Beinrich junachft den Jefuiten nach ihrer Rudberufung angedeihen ließ, war eine fo lebhafte, daß fie nur aus

<sup>1)</sup> MS. Instructionen der Generaldeputirten der französischen Reformirten, 1601. Manuser gall. fol. vol. XXI p. 48 (Kgl. Bibl. zu Berlin). — MS. Dep. Cardenas'. Paris 29. Nov. 1609. Pap. von Simancas. — Der König an Billerop, 15. März 1602. Lettr. Miss. 5, 554 f.; 7, 705 (11. Mai 1609). — Offat an Billerop, 15. April 1602; L. d'O. 5, 102 ff. — Thou, l. 129. — Estoile, August 1609.

ber Beforgniß zu ertfaren ift, welche er bor ben Dolchen ber Befellichaft hegte. Daß feit ber Rudberufung und Erhöhung bes Drbens in Franfreich fein Morbverfuch auf ibn gemacht worben mar. idrieb er ber Bufriedenheit ber Jefuiten mit ihm gu. Und biefes Ronigs Art mar es einmal, mehr gur Gewinnung feiner Teinbe als jur Belohnung feiner Freunde gu thun. Cotton, fein jefuitifcher Beichtvater, murbe jum Leiter ber Erziehung bes jungen Dauphin Ludwig ernannt. Ja, noch mehr, der König nahm formlich bie Rolle eines officiellen Protectors ber Jefuiten auf fich. Er fündigte bas im November 1607 bem Generalcapitel ber Jefuiten in Rom an, indem er fich berief auf "bie besondere Liebe, die wir für Guern Orben begen", ba ja "bas Boblergeben Gurer Gefellicaft für uns ungertrennbar berbunden ift mit bem ber Rirche". Dies mar feine unfruchtbare Rebensart; benn gleichzeitig wies er ben in Rom refibirenden frangofischen Cardinal Gibry an, borfommenben Falles bie Resuiten bei dem Papfte ju unterflügen. Die Gnade bes Ronigs äußerte fich benn auch burch immer neue Thatfachen. Noch im Jahre 1607 erwirtte er ben Jefuiten bom Gultan Die Erlaubnig, eine Rieberlaffung in Constantinopel zu grunden, der er fortbauernd feinen Sout ju Theil werden ließ. 3m nachften Fruhjahre verficherte er ben Beneral ber Jefuiten noch einmal auf bas Feierlichfte feiner großen Anneigung fur ben Orben und erwies Diefem zwei neue Unaben: er beriprach, trot bes Wiberipruches ber Univerfitat, bie Schule ber Jefuiten in Baris wieber gu errichten, und auch auslandifden Jejuiten bie Rieberlaffung in Frankreich zu geftatten, wenn fie nur gubor bei ihm angemelbet feien. Go erfuhren bie Jefuiten, baß fie nicht mit Unrecht barauf gegablt hatten, alle bie einschräntenben Rlaufeln bes Ebicts vom Jahre 1603 eine nach ber andern verschwinden gu feben. Dem Bisthume und ber Stadt Caen wurden im Jahre 1608 bie Jefuiten, Die fie nicht gewollt, aufgedrängt. Bifcofe wurden ju Bunften ber Saufer und Schulen ber Jefuiten in Contribution gefett. Indeg die Rronung biefer eigenthumlichen Beuchelei Beinrich's, Die ihm die Furcht eingegeben, mar doch, daß er, ber Freibenter, ber Religionsspotter, welcher breimal unbedentlich convertirt hatte, bem Papfte im Juli 1609 die Ranonisation 3gnag von Lopola's und Frang Naver's bringend empfahl und an bas

herz legte. Man weiß faum, ob man folde handlungen mehr als lächerlich ober als widerwärtig bezeichnen foll 1).

Die Zesuiten waren nicht Leute, die sich bei Versprechungen beruhigten; sondern sie hielten auch mit Eiser darauf, daß dieselben ausgeführt wurden. So lagen sie den König ununterbrochen an, daß er die soeben erwähnte, dem Jesuitengenerale gethane Verheißung, ihre Schule in Paris wieder eröffnen zu lassen, aussühre. Schon im Jahre 1606 hatten sie ihr Collége de Clermont in Paris wieder beziehen dürsen, jedoch unter der Bedingung, leinen Unterricht zu ertheilen. Aber den beständigen Mahnungen von Seiten der Jesuiten, zumal Cotton's, vermochte der König nicht zu widerstehen. Um 12. October 1609 ertheilte er ihnen durch Schict die Erlaubniß, im Colleg Clermont Theologie zu lehren. Damit waren die schlimmsten Besürchtungen der theologischen Facultät der Pariser Universität erstüllt. Allein wenn die Jesuiten mit dem Patent des Königs den Sieg errungen zu haben meinten, so waren sie im Irrthume. Gegen sie erhob sich der unerschrockene Somund Richer.

Richer, geboren zu Chource in der Champagne, hatte troß größter Noth seine Studien in Paris vollendet und war Prosessor an der Sorbonne geworden. Zunächst wurde er, mit heftigem Temperamente ausgestattet, eifriger Anhänger der Ligue und gab im Jahre 1591 eine Schrift zur Bertheidung des Jacob Clement heraus. Indeß der Anblid der von der Ligue verursachten Greuel brachte ihn auf andere Ideen, und nun ward er ebenso entschiedener Freund des Gallicanismus, in dem allein er fürder die Rettung Frankreichs sah. In diesem Sinne hatte er zur Bertreibung der Jesuiten im Jahre 1595 mitgewirst, in diesem Sinne die Berössentlichung der Werle Gerson's vorbereitet und troß heftiger Anseindungen von Seiten der päpstlichen Legaten und des Cardinals Bellarmin im Jahre 1607 vollendet. Ein Jahr später wurde er Syndicus der Sorbonne, und als solcher betrachtete er es als seine Hauptaufgabe,

<sup>1)</sup> Briefe Heinrich's IV vom 28. Rovember 1607 und Juli 1609 bei Crétineau-Joly, Hist. de la Compagnie de Jésus (3. Aufl.) 3, 152. 4, 368. — Briefe desselben von 1607 s. d., 10. April, 10. Oct. 1608, 13. Juni 1609, 6. April 1610. Lettr. Miss. 7, 426. 514. 612. 723. 8, (Suppl.) 972.

die papstliche Partei und deren stärkste Berfechter, die Jesuiten, zu bekämpfen. Reine These durfte in der theologischen Facultät vertheidigt werden, die irgend an die römischen Aussassungen erinnerte. Auch jetzt leitete Richer mit Kraft und Beredsamteit den Widerstand der Sorbonne gegen die Ansprüche der Jesuiten, die er allerdings mit mehr Leidenschaft als Wahrheit aller möglichen Frevel und Umsturzgedanken beschuldigte.

Die drei andern Facultäten, die gleicher Weise die gefährliche Concurrenz der Jesuiten fürchteten, machten gemeinsame Sache mit der theologischen; alle vier gingen den König und das Parlament um Abstellung ihrer Beschwerde an. Nicht mit Unrecht führten sie an, in Paris sehle es nicht an Prosessoren, weshalb der Orden sich hier einschliche, anstatt in die Provinzen zu gehen, wo es an denselben mangle? Auch der Cardinal du Perron unterstützte sie. Tropdem würden sie wahrscheinlich den Iesuiten unterlegen sein, wenn nicht der König zu dieser Zeit in dem bevorstehenden großen Kampse gegen Desterreich und Spanien des Beistandes der Hugenotten und der patriotisch zallicanischen Partei dringend bedurft hätte. So gab er zu, daß das Parlament das Patent nicht einregistrirte, ohne es freilich darum zurückzuziehen. Die Sache blieb in der Schwebe; vorläusig durften die Zesuiten ihre Lehrthätigkeit nicht beginnen.

Heit nach der krühere Kriegszustand zwischen ihm und den Zesuiten sich wieder erneuert haben. Denn wegen des bevorstehenden Kampses um die Clevesche Erbschaft, in welchem Heinrich IV so ganz auf Seiten der Reher gegen den rechtgläubigen Kaiser und dessen nicht minder orthodoxe Berbündete, die Spanier, stand, drohten die kirchlichen Giserer, die er bisher so sorgfältig geschont hatte, unheilbar mit ihm zu zerfallen. Die zelotischen Prediger begannen von neuem gegen die Reformirten, gegen alle, welche dieselben duldeten, ja in ganz unverhüllten Ausdrücken gegen den König selbst zu donnern. Sogar die Gegenwart des Letzteren konnte diese Prediger nicht zügeln, unter denen sich einige Zesuiten besonders hervorthaten. Einer der hihigsten unter diesen Zesuiten, der Bater Gontier, wagte es, auf die Ausstrücken ges Königs, er möge für ihn beten, zu erwiedern:

"Wie, Sire, könnten wir für Sie beten, da Sie in ein Land voll von Regern gehen wollen, um die Handvoll Ratholiten, die es dort noch gibt, auszurotten?"

Heinrich schien geneigt, diese Kriegserklärung seitens ber ultramontanen Partei aufzunehmen und zu erwiedern; seine treuesten Diener und die allgemeine Stimme des Boltes ermahnten ihn dazu. Freilich, das schon an Gontier ertheilte Gebot, nicht ferner die Kanzel zu besteigen, nahm er wieder zurück. Aber außer in ihrem Streite mit der Universität erlitten die Zesuiten noch in einer andern Angelegenheit eine Niederlage. Sie hatten dringend gewünscht, einen von ihnen bekehrten und ganz gewonnenen früheren Dugenotten, Badouere, als Gesandten des Königs an die possedirenden Fürsten nach Cleve abgesandt zu sehen; Cotton hatte seinen ganzen Einfluß dafür aufgeboten; schon war Badouere ernannt und mit dem Reisegelde versehen: als die Minister Heinrich's alles wieder rüdgängig machten, zum größten Kummer der Jesuiten 1).

Ohne Zweifel würde das Migverhältniß zwischen König und Jesuiten sich schnell verschlimmert haben, wenn Heinrich länger gelebt und seine, den tatholischen Interessen allerdings teineswegs vortheilhaften Pläne zur Ausführung gebracht haben würde. Gine solche Feindseligkeit lag gewissermaßen in der Luft, und es war natürlich, daß die allgemeine Stimme des Boltes die Jesuiten als die Mitschuldigen Ravaillac's bezeichnete bei der Ermordung eines Fürsten, der mit den Unirten von Schwäbisch-Hall sich verbündet hatte und im Begriffe stand, die reichen niederrheinischen Länder der Cleveschen Erbschaft zwei protestantischen Bewerbern zu verschaffen.

Sein frühzeitiger Tod verhinderte Heinrich IV, wie in jeder andern so auch in seiner firchlichen Politik das lette und gewichtigste Wort zu sprechen. Sine umfassende, mannigsaltige und wohl übersdachte Entwidelung wurde gerade in dem Augenblicke abgeschnitten, in dem sie zu der entscheidenden Krisis gediehen war; die gesammten Bestrebungen des Königs wurden gerade da unterbrochen, als sie ihrem geduldig und behutsam vorbereiteten Ziele ganz nahe getommen waren. Insofern ift es auch unmöglich, ein genügendes Urtheil über

<sup>1)</sup> Estoile, December 1609, Januar und Juni 1610.

das Berfahren Heinrich's IV der tatholischen Kirche gegenüber zu fällen. Indessen das dürsen wir sagen: dis zu seinem letten Momente hatte er — mit geringen Ausnahmen — auch hier seine Zwede verwirklicht. Er war noch im Frieden mit dem Papste und der ungeheuren Mehrheit seiner altgläubigen Unterthanen, als er school die Uebermacht des "tatholischen" Staates par excellence, Spaniens, gebrochen hatte, als er auf dem Puntte stand, mit Hülse der Rezer und selbst der Türken den entschedenden Schlag gegen das so treu der Kirche ergebene Haus Habsdurg zu führen. Er hatte es verstanden, nicht nur seine untirchliche Bergangenheit, sondern auch sein sortbauernd untirchliches Berfahren und seine untirchlichen Pläne für die Zukunst vergeben und vergessen zu machen. Dies erreicht zu haben, ist sicher ein Beweis unübertrossener staatsmännischer und diplomatischer Geschildscheit.

## Johannes von Geiffel,

Cardinal und Ergbifchof bon Roln.

Carbinal von Geissel, Bischof zu Speier und Erzbischof zu Köln, im Leben und Wirken. Sammt Urkundenbuch. Bon Dr. F. A. Remling, VIII und 467 S. 8. Speier 1873, F. Reeberger.

Benige Meniden berbinden folde Gegenfate in fich und finden in Folge beffen fo verschiedene Beurtheilungen, wie ber verftorbene Erzbischof von Roln. Lebensluftig bis gur Grenge bes Erlaubten und bann wieber ftreng firchlich nach mittelafterlichem Schnitt, reich und fein gebilbet, belefen in ben berichiedenften Gattungen ber Literatur, am meiften in ber belletriftischen, und bann wieber mit Unicauungen behaftet, die nabegu abergläubisch find, mitunter liberal im beften Ginne biefes Wortes und auch wieder von allen Bratenfionen eines hierardischen Ultramontanismus erfullt, echt menfolich fühlend, freundlich und theilnehmend gegen Jebermann und bann wieder herrichfüchtig und hart wie ber herglofefte Despot bat er angezogen und abgestoßen, Freunde und Feinde fich erworben in großer Babl. Lettere hatte er namentlich unter ben ihm untergebenen Beiftlichen, bie er mit einem felbft bei Bifchofen feltenen Despotismus behandelte. Ohne feinen Ueberzeugungen im Befentlichen etwas ju vergeben, wußte er bagegen burch eine feine, einschmeichelnbe Form, burd freundliches Entgegentommen, burch eine einnehmenbe, überrafchende Aufrichtigfeit, Die mitunter wohl mehr Schein als Babrheit war, die Gunst der höheren und höchsten zu gewinnen. Was einem noch so klugen und gewandten Diplomaten unter den heutigen Berhältnissen kaum mehr möglich wäre, gelang ihm unter der Regierung Friedrich Wilhelm's IV: von Berlin und Rom wurden ihm die höchsten Auszeichnungen zu Theil; die Kette des schwarzen Ablersordens trug er auf dem Mantel des römischen Cardinals.

Die richtige barteilofe Beurtheilung eines folden Mannes ift nicht leicht. Manche, die ben liberalen Bug feines Charafters, Die moderne, vielfeitige Bilbung feines Beiftes gur Grundlage ber Beurtheilung machten, haben ihm ben Borwurf ber Unwahrhaftigfeit, ber Beuchelei nicht erfpart. Freilich, biplomatifch mar er angelegt, biplomatifc bat er gehandelt. Aber wenn er in ber feinen Form weltmannifder Bilbung mittelalterliche Frommigfeit, Begeifterung für bie Rirche, Singebung an ben romifden Stuhl gur Schau trug, fo maren ihm bas nicht blog Mittel jum 3wed. Dichterifch begabt, war er Romantiter burch und burch. Und fo fonnte er benn nicht blog öffentlich ohne Beuchelei noch wenige Wochen bor feinem Tobe mit großem Bomp im Dome ju Roln bas Jubilaum ber Uebertragung ber bermeintlichen Dreitonigsreliquien feiern, fonbern auch in Bribatbriefen bon feinem Schutengel ober bem Engel Raphael ichreiben, bie ihn auf Reifen bor Unfallen beschütt. Wie bies gerabe bei romantijder Unlage und Richtung oft begegnet, bei aller Begabung war er ein oberflächlicher und nicht eben icharfer Robf. Gine icone Redemenbung, ein geiftvoller Ginfall beseitigte ihm die fdwierigften Bedenten. Dabei bleibt es mahr, bag er mit aufrichtiger Liebe ju feiner Rirche einen maglofen Chrgeig, eine Berrichfucht verband, die fich felbft auf einem toniglichen Throne faum murbe befriedigt gefühlt haben. Dag beibe Gefühle nicht mitein= ander in Biberftreit geriethen, bavor batte ein gnabiges Befdid ibn in feltener Beife bemahrt, inbem es ibm beichieben murbe, feine Rirche in feiner eigenen Berfon geehrt zu feben. Charafteriftisch burften in Diefer Sinficht Die Borte fein, Die er über feine Betheili= gung am Capitel bes ichwarzen Ablerorbens in einem bertraulichen Briefe nieberfchrieb, ben er über bie gabireichen ibm bei ber Rronungsfeierlichteit zu Konigsberg wiberfahrenen Auszeichnungen an ben Bifchof von Speier richtete. Rachbem er bie Großbergoge, Rronpringen u. f. w. aufgegablt, mit benen er in jenem Capitel gufammenfaß, fahrt er fort: "ich batte Zeit genug, mehrmals innerlich ju benten, welch ein weiter und munderbarer Weg es fei von bem Saufe bes Nicolaus Geiffel ju Gimmelbingen bis nach Ronigsberg in bas Schloß, in ben prachtvollen Capitelfaal und auf ben Sig in einer folden europäischen Tafelrunde. Deus haec fecit, illi soli Dabei freute ich mich aber, bag in bem Gimmelbinger Bringen feine höhere Mutter, Die fatholifche Rirche, einen folchen Ehrenplat einnahm". Bur richtigen Burbigung ber in bem Charatter bes Carbinals hervortretenben Wiberfprüche muß man ferner bebenten, bag ber Weg bes Bringen von Gimmelbingen bis nach Ronigsberg in bas Schloft nicht weiter war, als ber aus ben Salons bober protestantischer Beamten ju Speier, in benen ber junge, lebensfrohe Canonicus ben Damen Romane vorlas ober Liebesgedichte beclamirte, bis por ben Reliquienidrein ber brei Ronige im Rolner Dom, wohin er im fteifen Gewande bes romifden Cardinals feinen letten Musgang that. Ohne eine ber beiben entgegengesetten Richtungen feines Charafters in irgend einer Beriode bes Lebens bollig ju berleugnen, bat er boch bie liberale in ber Jugend vorzugsweise gebflegt, mabrend er mit bem boberen Alter, ober beffer mit fteigenber Burde gufebens an ultramontaner Sinnesweise muchs. In ber erften Zeit feines Aufenthalts in Roln ftreuten feindliche Bungen in Gubbeutichland Berüchte aus, ber ftattliche Coadjutor werbe bemnachft protestantifch werden und eine preugifche Bringeffin beirathen. Und als er auf ber erften Reife nach Roln bie Grenze ber Diogefe berührte, machten die Frommen in Cobleng ihn barauf aufmertfam, daß feine weltliche Rleidung bei den orthodogen Rheinlandern Anftog erregen tonne. Rachdem er Cardinal geworben, fab man ihn nie mehr anders als in der correctesten Uniform eines romifchen Monfignore.

Die Lebensbeschreibung dieses personlich und noch weit mehr durch seine Stellung hervorragenden Mannes auf Grund aller vorhandenen Materialien aus der Feder eines kundigen und fähigen Schriftstellers wäre ebenso werthvoll als interessant. In Ermangelung einer solchen mussen wir uns mit der eben erschienenen von F. X. Remling schon begnügen, durch welche der Berstorbene einseitig, im ultramontanen Sinne verherrlicht und in Folge der mangelhaften Besähigung des Berfassers mehr nur in seiner äußeren Thätigleit als nach seiner ganzen Bedeutung, seinem inneren Wesen erschöpfend und würdig geschildert wird. Mit Borliebe berichtet der Biograph von den vielen Festlichkeiten namentlich in Köln, deren Mittelpunkt der Berstorbene war, von den "reichbesetzen Taseln". Böllerschüssen und Festmusik, während er weit Wichtigeres, psychologisch wie kirchengeschichtlich Interessantes übergeht. Sleichwohl bietet er einzelnes dis dahin unbekanntes Material; der mit der Geschichte der Kölner Diöcese einigermaßen Bertraute kann außerdem noch Manches zwischen den Zeilen lesen.

Johann Beiffel erblidte am 5. Februar 1796 gu Bimmelbingen in ber baierifden Pfalg bas Licht ber Belt, als Cohn eines armen Bingers. Theils bon Geiftlichen pribat, theils auf ber lateinischen Schule zu Reuftabt unterrichtet, trat er, 18 3ahre alt, an bem Lyceum in Maing in Die Rlaffe ber Rhetorif ein. Durch Ertheilung bon Bribatunterricht bestritt er die Roften feines bortigen Mufenthaltes. Durch die Rriegsereigniffe bamaliger Zeit in ber Fortfegung feiner Studien wiederholt geftort, marb er 1815 in bas Mainger Rericalfeminar aufgenommen, um unter Liebermann's Leitung Theologie ju findiren. 1818 von bem Bifchof Colmar gu Maing jum Priefter geweiht, ward er furge Zeit als Raplan und Pfarrvermefer zu Sambach, fodann als Encealprofeffor in Speier angestellt. In biefer Stellung machte er bie Befanntichaft bes Regierungsprafibenten von Stichaner, in beffen Abendgefellichaften er eine hervorragende Rolle ipielte. "Dieje Bflege bes gejelligen Lebens", bemertt ber Biograph S. 18 in garter, gurudhaltenber Beije, "biefes Bertiefen in die belletriftifche Zagesliteratur und die mannigfaltigen poetifden Berfuche und Ausarbeitungen icheinen anfanglich unferm Profeffor manche Stunde gur weitern Bervolltommnung feines theologifden Biffens geraubt und eifrigeres Gingreifen in paftorelle Thatigfeit neben feinem Lehramt beeintrachtigt gu haben". Durch ben Ginflug jenes vielbermögenden Freundes mard Beiffel bei ber Bieberherftellung des Speierer Domcapitels bon ber baierifchen Regierung, erft 26 Jahre alt, jum Canonicus ernannt. Geine Ernennung als die eines Liberalen, Regierungefreundlichen, firchlich

Lauen fließ anfangs in Rom auf Wiberfpruch, murbe aber bann vermittelft eines Compromiffes durchgefest, burch ben fein Rachfolger auf bem Speierer Stuble, Nicolaus Beig, firchlicher Seits mit ibm in bas Capitel berufen murbe. "Die Lebensanichauungen und Charattere" biefer beiben fpateren Freunde, meint Remling S. 22 ichuchtern, feien bamals noch berichieben gemefen. Bereits 1836 erbielt ber ftrebfame und gemandte Canonicus feine Ernennung gum Dombechanten. Diefe Beit mar bie iconfte und genugreichfte feines Lebens. Manche poetische Erguffe, gebrudt und ungebrudt, berbanten feinen bamaligen gefellichaftlichen Beziehungen ihre Entftehung. "Diefe beiteren Boefien", fagt Remling G. 27, "ftammen größten= theils aus ben erften Jahren feines Aufenthaltes in Speier und tragen oft ein gegenfähliches Geprage zu bem Ernfte ber boben Stellung, die ihm die Borfebung fpater gegen eigenes Ginnen und Streben überwiefen hatte". Daneben beschäftigte fich Beiffel auch mit Berwaltungsgeschäften und ernfterer Schriftftellerei. Als Frucht letterer Thatigfeit find namentlich zu nennen die größere Monographie "ber Raiferdom ju Speier (1826-28)", und "bie Schlacht bon Safenbuhl und bas Ronigsfreug bei Gollheim (1836)". Auf Grund Diefer Arbeiten murbe Beiffel 1837, Damals bereits Bijchof bon Speier, jum correspondirenden Mitgliede ber Münchener Ufabemie ber Biffenichaften ernannt.

Den bischöflichen Stuhl von Speier sollte Geissel nicht lange, von 1837—1841, einnehmen. Während dieser Zeit verstand er es, die Gewogenheit des Königs Ludwig sich in besonderer Weise zu erswerben und im Einverständniß mit dem bekannten Minister Abel Manches in der Diöcese seinem Wunsche gemäß neu zu ordnen. Namentlich gelang es ihm, in Speier ein Knabenconvict zu errichten, und damit einen Wunsch erfüllt zu sehen, der damals schon andeutete, wohin sein Streben zielte. Andererseits hütete er sich wohl gegen den ausdrücklichen Willen seines Monarchen, oder gar gegen Staatsgesehe zu verstoßen. Nachdem in Köln bereits der Conslict zwischen Kirchen- und Staatsgewalt wegen der gemischten Ehen in der bedauerlichsten Weise ausgebrochen war, erließ Geissel in Speier unter dem 25. Februar 1839 eine Verstügung, durch welche er im Widerspruch zu den Maximen der römischen Curie den Regierungs-

erlag auch firchlich fanctionirte, bag die Eltern bor und nach Gingebung ber Che nach Belieben bie Religion ihrer Rinder bestimmen und frubere Bereinbarungen auch wieber aufheben tonnten. einem Erlag bom 13. April 1840 bieg es bann freilich icon icharfer, baß gemischte Chen ohne bas Beriprechen fatholischer Rindererziehung nur mit besonderer bischöflicher Genehmigung eingefegnet werben burften. Bahrend Beiffel fo in feiner eigenen Diocefe, fo gut es geben mochte, zwischen ber Schlla romifcher und ber Charpbois Dundener Ungnade burdauschiffen suchte, augerte er fich in einem Briefe bom 28. Januar 1838 an ben Runtius in München über Die Befangennehmung bes Ergbifchofs Clemens Auguft bon Roln in ber icharfften Beife. Er abnte mobl noch nicht, bag er bagu auserfeben fein werbe, ben Streit zwifden Rirche und Staat in Breugen wieder ichlichten zu helfen. Ronig Ludwig glaubte zuerft in ibm ben Mann zu ertennen, ber mit Rlugbeit und Gewandtheit die berwidelten ichwierigen Berhaltniffe in ber Rheinproving wieber in bas Bleiche zu bringen im Stande fein werbe. Er empfahl Beiffel zu diefem Amede Friedrich Wilhelm IV, ber ingwischen ben Thron bestiegen Rach vielen Berhandlungen gwischen Berlin, Rom, bem gu Münfter in freiwilliger Berbannung lebenden Ergbischof von Roln und Beiffel in Speier gelang es, Letteren 1841 als Coabjutor mit bem Rechte ber Rachfolge nach Roln zu bringen. In jenem bielbefprocenen, folgenreichen Rampfe mar ber Gieg, außerlich wenigftens, bollftanbig auf Seiten ber Rirchengewalt. Indeffen hatte auch Die romifche Curie nicht, wie Clemens Muguft und Die eigentliche Belotenpartei es verlangten, von ber preugifden Regierung restitutio in integrum geforbert, b. b. bie Biebereinsehung bes entfernten Ergbijchofs und Die Burudnahme aller firchlich migbilligten Schritte, fondern war auf jenen biplomatischen Ausgleich eingegangen, monach bas Beichehene vergeffen und bie Leitung ber Rolner Rirche anderen Sanden anvertraut werben follte. Clemens Auguft hat fic mit biefem Berfahren ber romifchen Curie bis ju feinem Lebensenbe nicht ausfohnen tonnen, und die bitterfte Bille, welche ber neue Coabjutor mabrend feines langen öffentlichen Lebens gu ichluden betam, ift mohl feine erfte Begegnung mit dem berbannten Ergbifchof in Milnfter gemefen.

Um Abend bes 3. Marg 1842 langte Beiffel in aller Stille in Roln an. Seine Lage war teineswegs beneibenswerth. Unter pollig fremben Menichen, vielfach mit Miktrauen empfangen und felbit wieder ohne rechtes Bertrauen fomohl gegen bie Behörben als gegen feinen Rlerus, in gang neuen, unbefannten und gubem geftorten Berbaltniffen, mußte er fich einfam, ohne Troft und Stute Roch mehrere Jahre nachber ergeht er fich fubbeutichen Freunden gegenüber in Rlagen über feine Beimathlofigfeit in Roln. Seine amtliche Stellung war übrigens fo ichwierig nicht, als fie idien. Die Regierung machte ihm alle Concessionen, Die er munichte, nur um den bollen Frieden mit der Rirche wieder berguftellen. Dagu tam, bag ber Ronig, felbft ein Romantiter, Beren von Beiffel febr bald perfonlich geneigt wurde und mit deffen romantifch-bierardifden Beftrebungen fompathifirte. Daß bei Dombaufeften in Roln ber Ronig unter freiem Simmel, wenn ber Ergbischof rebete, fein Saupt entblögte, daß er ihn bei folden Belegenbeiten gu feiner Rechten geben ließ und bergleichen, war feine ungewöhnliche Ericheinung. Es hatte fich barum auch fehr bald bes ohnehin gum Berrichen geneigten Ergbifchofs bas Befühl bemächtigt, als ob er überhaupt feine flaatliche Gewalt über fich habe, ober hochftens bem Ronige felbit unmittelbar untergeben fei. Abfolut berrichen und unbedingt unterworfen fein, das maren die beiden Begriffe, die feine Berwaltungsmethode bestimmten, und auf benen fich feine Rechtsanichauungen über Staats- und Rirchenwesen aufbauten. Wie unflar und haltlos er über die Staats-Souveranetat bachte, zeigt fein Befehl, daß bie ihm untergebenen Beiftlichen, welche als Staatsbeamte ben Gib auf die Berfaffung ju leiften batten, benfelben nur unter bem Borbehalte ichmoren burften: unbeschadet der Rechte und ber Freiheit ber Rirche. Die Regierung war ichwach genug, von folden Borbehalten blog feine Rotig gu nehmen. Ueberhaupt faßte Beiffel nach bem Jahre 1848 bas Berhaltnig gwifden Rirche und Staat mehr und mehr im curialiflifden Ginne bon einer Ueberordnung jener über biefen. Und babei augerte er in einem Briefe aus dem Jahre 1851 feine Bufriedenheit mit ben Buftanben in Breugen. "Rur bezüglich ber Schule", ichreibt er, "bangen wir noch in ber Luft. Der große Schulmeifter-Staat führt noch ben großen

Seneral-Birkenscepter ausschließlich und vertheilt und prismatisirt bas Lehr- und Unterrichtslicht nach staatspädagogischem Ermessen". Allein troß aller Herrschgelüste hat er es zur correcten Zesuitenlehre auf diesem Gebiete nie gebracht. Bei der Feier seiner Erhebung zum Cardinal brachte er folgenden der römischen Doctrin von den beiden im Papst als in ihrer Spize auslaufenden Gewalten widersprechenden Toast: "Zwei Mächte sind es, welche die menschlichen Geschiede regeln; die eine ordnet, die andere heiligt; die eine schüzt, die andere stützt. Sie bauen sich in ihren obersten Spizen auf in den Personen des Papsies und des Königs. Für beide haben wir die Segnung (?), daß Gott sie erhalten möge, und wenn je, so fordere ich heute meine verehrten Gäste auf" u. s. w.

Dag alfo herr bon Beiffel, namentlich im Unfange feines Regiments, jur Stiftung bes Friedens berbeigerufen, bei ber Regierung alles burchzusegen vermochte, was er wünschte, burfte berftanblich fein. Sofort mar fein Sauptaugenmert barauf gerichtet, bie tatholifchetheologische Facultat ju Bonn und bas Briefterfeminar gu Roln vom hermefianismns gu "reinigen". Richt blog mar bies in dem ihm allein unterftellten Geminar ein leichtes Wert, fondern auch an ber Bonner Universität. Die beiben Brofefforen, Die ibm nicht zu Willen waren, wurden auf feinen Antrag ohne weitere Umftanbe quiescirt und aller ihrer Burben und Rechte beraubt, mit Musnahme ihrer Gehaltsbezuge. Darüber, daß die Regierung Diefe ibre Beamten auf fein Gebeiß nicht völlig abfette, bat Berr bon Beiffel fich oft bitterlich beschwert. Roch in einem in ben fünfziger Sabren nach Rom geschidten Bericht über die Dioceje führt er Rlage über die preußische Regierung, daß er die Theologieprofefforen an ber Bonner Universität nicht nach Belieben an- und absetzen fonne, und daß ben beiben quiescirten Bermefignern noch immer ihre Behalte ausbezahlt wurben. Geinem Buniche gemäß murbe Dieringer, ben er von Freiburg in das Speierer Seminar berufen, jum Brofeffor ber Dogmatif in Bonn ernannt, und Martin, ber jegige Bifchof bon Baderborn, mit ber Leitung bes theologischen Convicts betraut. Durch biefe ihm völlig gefügigen Wertzeuge verbrangte er raich bie ber Berwaltung bes Brafen Spiegel und ber Bermes'ichen Schule entstammende milbere Sinnesweise unter ben Beiftlichen und babnte

einer fangtifden und ultramontanen Erziehung feines fünftigen Rlerus ben Beg. Nach Martin's Abgange feste er in Berlin die Ernennung eines Mannes burch, ber fich burch unbedingte Ergebenheit gegen ibn und feine Tendengen ihm au empfehlen ichien, ber bis gur Stunde als breußifder Staatsbeamter in einer ber Univerfitat anneren Unftalt einen principiell ftaatsfeindlichen Rlerus erzieht. Um das Rolner Briefterfeminar gu regeneriren, berief ber neue Ergbifchof einen meftfälischen Bfarrer, Ramens Befthoff, ber in Rom bei ben Jefuiten gebilbet, als beren Borläufer und Wegebereiter nach Deutschland ent-Derfelbe zeichnete fich durch eine Art landlicher Unfendet murbe. gefdliffenbeit, Mangel an ber gewöhnlichen gefellichaftlichen Bilbung, um nicht gu fagen burch Robbeit bes Beiftes und bes Gemuthes aus. Der Beift, in bem er den angehenden Beiftlichen die lette Bolitur berlieb, läßt fich mit Worten ichwer beschreiben. Die Doctrinen aber, bie er vortrug, maren gang bie ber romifchen Jefuiten. Die paticanischen Doamen nebst ber Theorie von der Unterwerfung ber Staaten unter ben Bapft, bas alles, mas gegenwärtig bie gange Ordnung unferes öffentlichen Lebens bedroht, wurde in ben bumpfen, bufteren Raumen bes Rolner Briefterfeminars icon feit bem Beginn ber fünfgiger Jahre unter ber Megibe bes mit bem ichmargen Ablerorben geichmudten herrn bon Geiffel ungefiort und ficher porgetragen. Und obgleich bas Berbot, in Rom Theologie zu ftubiren, 1852 bom Cultusminifter erneuert warb, ftellte einige Jahre fpater ber Ergbifchof einen unreifen, in Rom jefuitifch geschulten jungen Geiftlichen als Seminarlehrer an, ber an wilbem, ftaatsfeindlichem Belotismus den alternden Westhoff weit überbot und noch gegenwärtig unbehindert Die rheinische Beifilichfeit "erzieht". Wir benten zu gut bon bem berftorbenen Ergbischof, als bag wir nicht meinen follten, batte er Die Ruftande in ben geiftlichen Bilbungsanstalten feiner Diocefe gefannt, er wurde Abhulfe getroffen haben. Aber er tummerte fich nicht barum. Gelbft fein Priefterfeminar in Roln bat er in fpaterer Beit Jahre lang nur bas eine ober andere Mal betreten ; für bie angehenben Beiftlichen mar er unnabbar in feiner Burbe. Die Bebeutung einer grundlich wiffenschaftlichen und tief religiofen Bilbung begriff er nicht. Rur nach außen mußte alles in Ordnung fein; bas Erfte und bas

lette, was er forderte, war inechtische Unterwerfung. In diesem Geifte ließ er ben Kolner Rierus Decennien lang erziehen.

Rwei Nahre nach bem Tobe Clemens Auguft's, nach Beiffel's befinitiber Erhebung auf ben ergbifchöflichen Stuhl brach bas Revolutionsjahr 1848 an. Damals leiftete Die Beiftlichfeit bem Staate treue Dienfte. Aber fie mar es auch, die aus bem bamaligen Freibeitofturm die reichste Beute nach Saufe trug. Der Ergbischof bon Roln erfaßte raich die Situation. Richt blog trieb er als Mitglied ber Rationalversammlung in Berlin bierardifche Sauspolitit; er berfammelte auch die beutiden Bifcofe in Burgburg und ftellte mit Diefen Antrage an Die Staatsregierungen, in benen bollige Unabbangigteit ber Rirchenbehörden in firchlichen Dingen geforbert ward. Alle Befdrantung, alle Aufficht Seitens bes Staates, wie fie bis dabin überall bestanden, follte abgeschafft, Die Cheabschließung und bie Schule lediglich ber Rirche überwiesen werben. 3m Wefentlichen gingen die Buniche ber Rirchenfürsten in Erfüllung, namentlich in Breugen. Richt eigentlich um bie Berbienfte bes beutichen Epistopats anguerfennen, wie es bieg, fonbern um die gute Gefinnung bes Berrn bon Beiffel zu belohnen, ernannte ber Bapft biefen 1850 gum Carbinal. Man fürchtete nämlich in Rom bon ber Burgburger Bijchofsversammlung nichts Beringeres, als bag ber Erzbifchof bon Roln, die bemofratische Erhebung auf bas firchliche Gebiet übertragend, Die deutsche Rirche bom Papft losreigen und fich felbit als Primas an die Spige ftellen wolle. Go angftlich ift man bort um die Allein= berrichaft beforgt, daß man fich felbft eines Beren von Beiffel noch nicht ficher mabnte. Und fo ericbien benn in ber Beftalt bes Carbinalsbutes in Roln die papftliche Freude über die troffliche Enttaufdung. 3m 3ahr 1857 unternahm ber Cardinal feine erfte und lette Romfahrt, um fich feierlich in bas b. Collegium aufnehmen gu laffen. Um 13. Auguft 1862 feierte er mit großem Bomb fein 25= jabriges Bifchofsjubilaum und bamit ben Schluß feiner glangenben Laufbahn. 3mei Jahre nachher, am 8. Geptember ichied er aus Diefem Leben nach langen heftigen Leiben in Folge bon Dagentrebs.

Werfen wir einen Rudblid auf feine vieljährige Wirtfamteit in Koln, fo fiellte es fich immer flarer heraus, bag er ein willenlofes Wertzeug in ber hand ber romifchen Gurie war. Nur wußte

er ichlauer als die meiften feiner Collegen die Willfahrigfeit gegen Die Staatsregierung mit bem unbedingten Gehorfam gegen Rom gu vereinigen. Bare er inden je in die Alternative gebracht worben, mit bem Ginen ober Anderen gu brechen, fo tann man nicht zweifeln, daß ber Cardinal in ihm über ben Unterthan, ber Ultramontane über ben Deutschen murbe gefiegt haben. Aber die Gegenfate und Biderfpruche gugubeden, Die Conflicte außerlich und icheinbar gu befeitigen, Rataftrophen bingusuichieben; barin mar er ein Deifter, Nach außen ftets freimuthig, und wenn es fein mußte, felbft freifinnig icheinend wirtte er, theils von bem fortichreitenden Ultramontanismus weiter getragen, theils von dem Rege firchlicher Burben ftets fefter umiponnen, immer mehr im Ginne ber romifchen Bolitif. Un bie Reinigung ber geiftlichen Bilbungsanftalten bon liberalen Elementen ichloß fich bald die Errichtung zweier Rnabenjeminare an, welche die Rinder bon ber Elementarichule empfangen, und mit ultramontanen Scheutlappen verfeben, "unbefledt" ben theologifchen Schulen überliefern follten. Rlöfter beiberlei Beichlechts bermehrten fich in ber Diogeje in erichredendem Dage. Die Jejuiten fiedelten fich unter ber Megibe bes Ergbifchofs an mehreren Orten an und hatten feinen eifrigern Bertheidiger als ihn. Das bantten fie ihm benn auch von Dergen, indem fie, feine leicht ertennbare, großte Schmache benutend, nicht mude wurden, ibm Sulbigungen bargubringen in Brofa und Boeffe. Rur unter Bertrauten flagte er über bie brudenbe Aufficht, Die fie über alle feine Sandlungen führten; wegen ihrer Denunciationen in Rom magte er es nicht einmal, ben ihm gegenüber allgu felbitbewußt auftretenden Geminarprafes Wefthoff ju entfernen. Brieftererercifien und Bollsmiffionen maren an ber Tagesordnung. Und webe bem Beiftlichen, ber fich ber Theilnahme an Diefen freiwilligen frommen Uebungen, über bie man genaue Liften führte, zu entziehen fuchte. 2018 man in Rom 1854 bas neue Dogma von ber unbefledten Empfängnig vertundete, war ber Cardinal ber Erfte, ber begeiftert feine Buftimmung zu erfennen gab. Dit auffallenbem Bomp ward bies Ereignig unter feiner perfonlichen Betheiligung in Roln und analog in ber gangen Diocefe gefeiert. Er felbft bichtete einen lateinis ichen humnus barauf nach mittelalterlichem Mufter. Den Glangpuntt feiner Amtsführung aber erblidte er felbft in bem bon ibm

berufenen Kölner Provingialconcil bom Jahre 1860. Der gange feit bem Mittelalter bestehenbe fleife Apparat von Formen, Ceremonien und Gebeten für die Abhaltung von Spnoben ward in Bewegung gefest, nur um die Regierung bes erften Cardinals auf bem Rolner Stubl benfwurdig zu machen auch durch ein foldes, in Roln fo lange nicht mehr erlebtes Ereigniß. Die Sprache ber Berhandlungen war naturlich die lateinische. Die Jefuiten dominirten. Bieles ward bon bem Jefuiten Wilmers geradezu bictirt. Die Ginftimmigfeit ber versammelten Bater ichien wunderbar. Und als nach vielem Singen, Rauchern und Blodenläuten bas Bange vorüber mar, und benfenbe Danner fich fragten, ob benn in bem findifchen Spiel auch einiger Ernft verborgen liege, meinte man allgemein, bas Wichtigfte baran feien die gahllofen Berbeugungen bor bem Metropoliten gewesen. Und bennoch log mehr Ernft barin, als diefer felbft abnte. Den Ernft brachten Die Jefuiten binein. In ben zwedlofen, weil nichts Reues enthaltenben bogmatifden Auseinanderfegungen ber fog. Concila-Decrete, welche formell und materiell bas Geprage ber jefuitifchen Schule an fich trugen, fant fich auch die Meugerung, daß die Enticeibungen bes Bapftes irreformabel, alfo nach firchlichem Begriff unfehlbar feien. Auf bem baticanischen Concil hat man fich wie auf andere unter bem Ginflug ber Jesuiten gehaltene Probingial= innoben, fo auch auf bie Rolner berufen gum Beweise bafur, bag jene Lehre allenthalben in ber Rirche berbreitet fei.

So hat der Cardinal wissentlich und unwissentlich, direct und indirect mitgeholsen, an dem Neh zu spinnen, mit welchem die Zessuitenpartei in Rom Kirche und Staaten zu umgarnen gedachte. Die bedauerlichen Conflicte, welche wir jest erleben, wurden durch den Geist seiner Berwaltung vorbereitet. Die Männer, welche am leidenschaftlichsten sich gegen den Staat erhisen, sind seine Creaturen. Nicht ausgezeichnete wissenschaftliche Bildung, nicht tiese und reine Religiosität, nicht Selbsissändigkeit und Stärke des Charakters galten ihm als Empsehlungen zu Stellen von hervorragendem Einfluß; nur durch willenlose Unterwürfigkeit, durch knechtische Gesinnung bermochte Jemand bei ihm etwas zu erreichen. Bei der start auf das Neußerliche gerichteten Sinnesweise des Erzbischos gab höchstens noch eine stattliche Erscheinung, ein imponirendes Auftreten den

Ausichlaa. Welche Früchte ein foldes Berfahren, verbunden mit der oben geschilderten Erziehungsweise des Rlerus für den Charatter ber Beiftlichkeit tragen mußte, liegt auf ber Sanb. Hierardischer Dochmuth, Berachtung gegen bie weltlichen Behörben, Feindschaft gegen bas moberne Staatswefen, Mangel an nationalem Sinne und andererseits in bemfelben Dake verstandes- und willenlose Ergebenheit gegen die firchliche Autorität, Mangel an Bilbung, von gediegener, umfaffender Gelehrsamkeit nicht zu reben, Charatterlofig= teit unter ber Daste bes Geborfams, Ultramontanismus in firchlicher wie politischer Beziehung: bas mußte bas Geprage fein, welches Berr bon Beiffel feinem Rlerus gab. Er rühmte sich wiederholt feiner ibm treu ergebenen Beiftlichkeit. Die Thatsachen von beute beweisen, daß er nicht Unrecht hatte. Die Erbichaft, welche Berr Melders antrat, hat fic bewährt.

## Gine Gebachtnifrede

bei Eröffnung der vierzehnten Plenarversammlung der hiftorischen Commission

gehalten von

Leopold von Rante.

Maurer. Raumer, Liebig. Stälin.

Im vorigen Jahre, hochverehrte Herren, war ich verhindert, in Ihrer Gesellschaft, die mir über Alles werth ift, zu erscheinen. Insem wir uns jeht wieder zusammen sinden, nehme ich zwei höchst empfindliche Lüden wahr. Wir haben durch den Tod zwei Mitglieder verloren, die, Jeder in seiner Art, unersehlich sind, unseren Senior, den Staatsrath von Maurer, und den Oberbibliothekar von Stalin, die beide an unseren Arbeiten den lebendigsten Antheil nahmen. Außerhalb unserer Gesellschaft haben die Studien der beutschen Geschichte ihren Nestoren, den hochbejahrten, hochsberbienten Friedrich von Raumer.

Darf ich nach alter Sitte ben trefflichen Berstorbenen ein Wort ber Erinnerung widmen, so fällt mir vor Allem auf, daß Maurer und Raumer einen Charafterzug gemein haben, der für das Leben der Gelehrten unserer Tage überhaupt bezeichnend ist. Sie verbanden Beide den Dienst im Staate mit dem Dienste in der Literatur und der gelehrten West. Man könnte wohl fragen, inwiesern eine solche Berbindung nach beiden Seiten hin ersprießlich ist. Denn wie leicht reißt der Staat die Gelehrten in die Bestrebungen, die das Staats-

leben in jedem gegebenen Momente bedingen, mit fich fort. Und wie oft hat man andererfeits ben Belehrten nachgefagt, daß fie burch einen gemiffen bem Stande inbarirenden Bedantismus fur Die Beicafte eber bemmend als forberlich feien. Aber gewiß: ber Staat tann bes ftabilen Clementes nicht entbehren, welches bie Biffenichaft, Die Erfahrungen aller Jahrhunderte combinirend, ihm darbietet, und bie Manner ber Biffenichaft bedürfen ber Unregung, die aus ber Theilnahme an ben öffentlichen Angelegenheiten bervorgeht. Sat man boch oft gefagt, nur ber tonne Beidichte ichreiben, ber felbit an ben öffentlichen Geschäften mitgewirtt babe. 3ch bin nicht gang Diefer Meinung. Denn da boch untergeordnete Angelegenheiten ben Begenftand ber eigentlichen Geschichtschreibung nicht bilben, fo wurde man ju ber Behauptung gebrangt, bag nur ein allwaltenber Minifter ober Gurft, ber auf feine Beit einen enticheibenben Ginfluß ausübt, auch die Befdichte berfelben ichreiben fonne. Abgefeben babon, baß man bies nicht erwarten barf, liegt boch in bem Gedanten, wenn ich nicht irre, ein innerer Wiberipruch; benn ein leitenber Staatsmann wird die Gefdichte allein bon feinem Gefichtspuntt ichreiben tonnen, ber nothwendig einseitig fein muß, mahrend die Pflicht bes Beidichtichreibers eine alljeitige Burbigung ber verichiedenen Standpuntte forbert. Man wurde nicht über Memoiren binaustommen, wie fie etwa von Cardinal Richelieu mehr ober minber authentisch übrig find. Die Aufgabe ber Geschichte ift es bagegen, einseitigen Standpuntt ju überwinden; benn nur in ber Bechielwirfung bes Entgegengesetten bewegt fich bas Leben bes Menichengefchlechts.

Ich halte inne, über diese große Frage mich weiter auszussprechen; hier ist nur von der Berbindung der Thätigleit im Staate und in der Wissenschaft die Rede, welche in der Natur unserer Staatsverwaltung und unserer Gesehrsamseit, unserer Bildung übershaupt begründet ist. Nur Wenigen aber wird der Beruf zu Theil, nach beiden Seiten hin unmittelbar eingreisend zu arbeiten, wie den beiden Männern, deren Gedächtniß ich eben berührte. Sie haben an den Staatsgeschäften selbst Antheil genommen und bedeutende wissenschaftliche Werte hinterlassen.

Maurer murbe burch bie Jurisprudeng, in ber er feine

wissenschaftliche Basis hatte, in die wichtigsten Stellungen geführt. Er hat die Rechtsverwaltung eines nen zu organisirenden Landes nach wissenschaftlichen Principien eingerichtet; er war einmal Staatsminister, und ist im Reichsrath von Baiern bis auf den letzten Augenblick thätig gewesen. Aber die Geschäfte haben ihm doch so viel Muße gelassen, daß er den deutschen Rechtsinstitutionen einen sehr umfassenden und eingehenden Fleiß widmete, wie seine Studien über die Markenversassung, die Frohnhöse, Bauernhöse, der Dorsberfassung überhaupt und des Städtewesens beweisen. Man könnte, dente ich, die Grundsäße bezeichnen, welche seine Itterarischen Arbeiten mit seinen Staatsgeschäften verbanden. Es sind die Grundsäße eines gemäßigten, aber doch unzweiselhasten Liberalismus.

Friedrich bon Raumer machte feine eigentliche Schule in der Administration des preugischen Staates. Er mar bei ber Domanenverwaltung und bei den Finangen als Regierungsrath beicaftigt, in ben Beiten, wo ber Staat in einer Rrifis begriffen war. Er fand eine Zeit lang bem Staatstangler von Sarbenberg febr nabe und liebte zu ergablen, wie er mit bemfelben bes Abends burd die Stragen bon Berlin gewandert war in vertraulichem Geiprad. Aber wie er ichon mabrend biefer Thatigteit Beit gu literarifchen Arbeiten gefunden hatte und ihn überhaupt nichts mehr auszeichnete, als eine nach allen Geiten bin gerichtete Bigbegierbe, fo berließ er nach einigen Jahren ben Dienft ber Bermaltung, um fich ber Lehrthätigteit ju widmen, die, durch unaufhörliche Reifen unterbrochen, ihn doch nicht verhinderte. an Allem Theil gu nehmen, was nah und fern fich regte. Er war teine Natur, die etwa Friedrich Wilhelm IV, bem er einft als Rronpringen Borlefungen gehalten bat, befriedigen tonnte. Für biefen war er ju fehr bon den Bewegungen ber Beit, Die man als Fortschritt bezeichnete, und ben in ber bamaligen Bureaufratie berrichenden Beftrebungen eingenommen. Aber biefer fein auf bie Bedurfniffe bes prattifchen Lebens gerichteter Ginn ift für feine geschichtlichen Urbeiten von Bedeutung geworben. Raumer trug die Rategorien bes Staatslebens, unter benen es bem miffenschaftlich gebilbeten Beamten ericheint, und bie Fragen, bie fich baran fnupfen, in feine Forichungen über bas 12. und 13. Jahrhundert über. Der Organisation ber

Bermaltung, ben Abgaben, Regalien, Bollen, ben perfonlichen Berhaltniffen eines Jeben bom Leibeigenen bis gum Raifer, ben Geftaltungen bes Rechts in den freien Corporationen, vornehmlich auch in der Rirche, fomie ben bamit gufammenbangenben Ericheinungen in ber Literatur widmete er eine eingehende Aufmertfamteit. Er hatte volltommen Recht, wenn er fich bon ber Aufnahme ber Alterthumer in fein hiftorifches Wert burch biejenigen nicht abhalten ließ, welche nicht einmal vollftanbig richtig in Erinnerung brachten, daß die alte claffifche Siftoriographie fein Beifpiel bavon aufweise. Denn baburch untericheibet fich bie moderne Siftoriographie bon ber Form, welche die alte Welchicht= fcreibung unerreichbar ausgebildet bat, daß fie alle Elemente bes Lebens, die ju ber universalen Entwidelung mitwirfen, gusammenaufaffen und zur Anschauung zu bringen fucht. Raumer hatte Diefen 3med in feiner Durcharbeitung ber Urfunden und fdriftlichen Dentmale bon born berein bor Augen. Er beidrantte fich, um nicht bas Berichiebenartige ju bermifden, auf bas feinen Gegenftand bilbende Jahrhundert, wobei er jugleich eine gemiffe Bielfeitigteit erreichten tonnte, indem er beutsche Berhaltniffe und italienifche gusammenfaßte. Raumer's Geschichte ber Sobenftaufen, Die überall auf gediegener Forschung beruht, bat das nicht hoch genug angufchlagende Berbienft, daß fie ber beutiden Ration eine ber größten Epochen ihrer Bergangenheit in lebenbige Erinnerung Wür ben Lefer wird fie boppelt angiebend, ba fich bie ftrenge Ginheit bes beutichen Lebens mit ben mannigfaltigen Regungen ber bamaligen Belt überhaupt, bornehmlich in ben Rreuggugen burchfest. Alle Berjonlichkeiten befommen baburch ihre eigenthumliche Farbung, wie fie fich ju ben Rreugzugsbeftrebungen, in benen fich ber Beift ber Epoche manifestirte, verhielten. Raumer fuchte Die gange Beit gu umfaffen. Bielleicht am beften gelungen find ibm Die Abschnitte, Die fich mit Raifer Friedrich II beschäftigen, beffen Staatsbermaltung fich in einer feinen eigenen Begriffen analogen Richtung bewegt.

Wenn das andere größere Wert von Raumer, die Geschichte Curopa's seit dem Ende des fünfzehnten Jahrhunderts, feinen dem ersten vergleichbaren Erfolg gehabt hat, so liegt das hauptsächlich daran, daß der Stoff, unermeßlich wie er ist, und noch tieferer Ergründung bedürftig, zu umfassend war, um mit einem Male durchgearbeitet werden zu tonnen. Das Beste, was Raumer in späteren Zeiten sür die Geschichte geleistet, ist in seinen Auszügen aus den Handschriften der Pariser Bibliothet und in seinen Mittheilungen aus den Londoner Archiven zu suchen, die ihm in Folge seiner Theilenahme an der englischen Resorm eröffnet wurden. Er verband unermüdlichen Fleiß in den Studien der Bergangenheit mit dem offensten Sinne für die Gegenwart. Auch er gehört dem gemäßigten Liberalismus an, ohne gerade einer Theorie oder einem bestimmten Spstem zu huldigen. Aber während Maurer sich dem Staate, dem er angehörte, mit hingebung anschloß, bewegte sich Raumer gern in Opposition gegen die jeweiligen Richtungen des preußischen Staatselebens, die seinen Ideen widersprachen. Was er in jedem Momente dachte, sagte er gerade heraus, ohne lleberhebung, aber auch ohne Zurückhaltung, und ließ es druden.

Maurer hatte ben Borzug und das Glück, noch in seinen letzten Jahren die großen Werle, deren ich oben gedachte, zu Stande zu bringen. Der erste Band seiner Städteversassung erschien 1869, der letzte 1871; sie zeigen Alle eine sehr ausgebreitete Kenntniß des Gegenstandes nicht allein, sondern auch der gesammten Literatur, die sich auf denselben bezieht. Er genoß noch die Anerkennung, die ihm diese bedeutende Arbeit verschaffte; bald darauf ist er gestorben. Um unsere Commission hat sich Maurer wesentliche Berdienste erworben, namentlich bei dem Absterben ihres Stifters, des Königs Maximilian, und dem Uebergang zu ihrem neuen Protector, König Ludwig II.

Gebenken wir dieser Zeiten, überhaupt des Zusammenhangs der historischen Commission mit den wissenschaftlichen Instituten von Baiern; so erhebt sich in uns die Erinnerung an den Mann, welcher damals der bairischen Akademie der Wissenschaften, der auch wir aggregirt sind, vorstand: Justus von Liebig. Liebig hatte durch eine besondere Berkettung der Umstände seine immer auf das Praktische gerichteten chemischen Studien in Paris vollendet, wo ihm das Laboratorium von Gan-Lussac geöffnet wurde, nicht ohne das Filtwort Humboldt's. Er gedachte gern dieser Periode seines Lebens und vereinigte sich mit mir in dem Wunsch, daß ein sollcher Mittelpunkt für die allgemeine Wissenschaft, wie er sich dort

unabhängig von den politischen Tendenzen gebildet hatte, durch die Wechselfälle der Politik und des Kriegs nicht zerstört werden möge, wie das leider in Folge der Aggression, mit der uns Frankreich heimsuchte, und der siegreichen Rudwirkung dagegen, welche dort die nationalen Antipathien im hohen Grade aufregt, befürchtet werden kann. Denn die Wissenschaft ist ein Gemeingut der Welt und weiß von keiner Nationalität.

In biefem Ginne hatte fich Liebig gebilbet. Jebermann tennt Die Berbienfte, Die er fich um Die Biffenschaft ber organischen Chemie und die Anwendung berfelben auf Physiologie und Agricultur erworben bat. Er fab ben Fortidritt ber Biffenicaft nicht allein in Erperimenten, fondern in freier Beobachtung. Er ergablte mobl, bag ibn ber Unblid eines mit feinen Burgeln einen Felfen umtlammern= ben Baumes guerft bon ber Lehre abgebracht habe, welche die Bflangen aus dem humus fich nahren lagt. Er richtete Die Aufmertfamteit vielmehr auf die anorganischen Nahrungsbestandtheile ber Bflange aus dem Boben und ber Atmosphäre. Er bat baburch nicht affein für die Wiffenichaft felbit, fondern für die Agricultur einen neuen Anftoß gegeben, ber um fo machtiger einwirtte, ba er mit bem Fortgang ber Defonomie bon blog localen gu uniberfalen Begiehungen gufammentraf. Liebig vereinigte die brei Momente, die bem gelehrten Leben eine allgemeine Bedeutung fichern: er mar ein Entbeder in feiner Biffenichaft, ein vortrefflicher Lehrer und mußte wie tein Underer burch feine Studien bem Baterlande und ber Denichheit überhaupt Rugen und Forderung zu leiften. Es ift ein febr empfindlicher Berluft für Deutschland und befonders für München, bag er nicht mehr unter uns ift. Un unferer Commiffion nahm er immer bielen Untheil; er erichien wohl felbit einmal in unferer Berjammlung.

Indem ich Liebig's gedente, tritt mir noch eine andere Erinnerung vor die Seele an einen Mann, freilich nicht von dieser hohen wissenschaftlichen Bedeutung, dem aber an der Begründung unserer Bereinigung ein gewisser Antheil zuzuschreiben ift: ich meine Wilhelm von Donniges.

Unter ben Anwesenden, die ich mit Freuden neben mir sebe, erinnern sich zwei bes fraftigen, muthigen, bas Schwierigste für erreichbar haltenden, energischen Donniges als ihres Commilitonen. In der deutschen Geschichte hat er sich durch die Entdedung der Acten Heinzich's VII in Turin und ihre Herausgabe ein gutes Andenken gestiftet. Doch waren diese Studien nicht sein eigenster Beruf. Er hatte das Elück in die Nähe des damaligen Kronprinzen von Baiern, späteren Königs Maximitian II, berusen zu werden, dessen gleichsam angeborene Tendenz es war, sein Baiern mit dem Fortschritte der allgemeinen deutschen Wissenschaft in noch nähere Beziehung zu setzen, als eine solche bereits bestand, und an seiner Stelle für diese selbst mit königlicher Munisicenz zu wirken z. B. bei der Berusung Liebig's. Dönniges leistete dem König in diesen Bestrebungen eifrige Dienste. Auch er ist uns vor kurzem durch den Tod entrissen worden.

Wie viel unmittelbarer aber hat uns der Tod bes Dannes betroffen, ben ich gleich im Gingang nannte, und ber uns Allen noch leibhaftig vor Augen fieht: Chriftoph Friedrich von Stälin. Bon Unfang an gehorte er ber Commission an, bis auf bas lette Jahr bat er in ihren Situngen nie gefehlt; mit ganger Seele, mit bem vollen Bewicht feiner Ginficht nahm er an unfern Arbeiten Theil. So eben empfing ich einen Brief feines Cohnes, in bem es beißt, die Berbindung Stälin's mit ber Commiffion fei immer ein Lichtblid in feinem Leben gewesen. Es ift mabr, er geborte gang feinem engeren Baterlande an; bas Bert feines Lebens ift bie murtembergifche Beichichte, bon ber noch nach feinem Tobe ber lette Salbband ericbienen ift. 3d glaube nicht zu viel zu jagen, wenn ich behaupte, bag unter allen Provinzialgeschichten, Die wir in Deutschland besigen, die wurtembergifche von Stalin ben Preis verdient. Stalin vertiefte fich in jebe Epoche und ihre Befonderheiten ; feine localen Forichungen hatten immer die allgemeinften Begiehungen. Bon bornberein die Ueberrefte ber romifchen Beit, ihre Stragen, Inscriptionen, ihre Ginrichtungen auf dem beutschen Boben überhaupt und bas Defumatenland. Darauf in ber Beit ber Rarolinger und ber Rammerboten bas Entfteben der Gaue, die ftadtijchen Unfiedlungen und Alles, mas bas beutiche Leben begrundet bat; bierauf das alte National-Bergogthum, bas in Schwaben eine befonders ftarte Reprafentation befag. Dann Die auftommenden Berrengeichlechter, unter benen bie Grafen eine berporragende Stellung einnehmen. Bon hobem urfundlichem Berth

ift gerabe biefe Untersuchung im zweiten Banbe. Im britten erideinen bann bie allgemeinen Entzweiungen und Fehbichaften ber Berren unter einander, besonders Graf Cherhard bes Erlauchten. ibre Begiehungen gu ben Raifern, Die Landfriedensichluffe, bis bann gulest ein neues Bergogthum Burtemberg fich bilbet, beffen Ent= widelung und Geschichte immer in engfter Begiebung ju ben Reichsangelegenheiten ben Begenftand bes vierten Banbes bilbet. hat noch Bergog Chriftoph, wohl ben bedeutenoften aller Diefer Fürften ichildern tonnen. Er bat in ihm einen Inbus beutider Burfilichfeit bes 16. Jahrhunderts aufgestellt: Chriftoph's ftreng religiofe. aber gefellige, einen gewiffen Lebensgenuß nicht verschmäbenbe Sinnesweise, die doch mit einem unermudlichen Fleife, ber bas Gronte und bas Rleinfte umfaßte, gepaart war. Auch minber Machtige batten etwas zu bedeuten, ba niemand übermächtig war, felbft ber Raifer Bu ben besonderen Gaben Chriftoph's gehorte Die ber Bermittelung, die eben ben behäbigen, fittlich reinen, auf die Behauptung ber Religion und aller Rechte bedachten, mobiwollenden und popufaren Charafter des Würftenthums in jener Beit ausbrudt.

Christoph Friedrich Stälin war eine echt schwäbische Natur, träftig und klug, ein Gelehrter, der doch ein gutes Urtheil über die Dinge der Welt besaß, öffentlich zurüchhaltend und schweigsam, im persönlichen Verlehr mittheilend und besehrend. Als Forscher ist er durch die Genauigkeit und Zuberlässigkeit seiner Angaben unübertrossen, und sein Wissen war ihm immer gegenwärtig. Dadurch wurde er für unsere Arbeiten, an denen er sich mit unermüdlichem Sifer betheiligte, unschäßbar. Ihm vor Allen, der uns so nahe angehörte und uns erst vor einigen Monaten entrissen worden ist, gesbührt unser wehmüthiges Andenken.

## Literaturbericht.

Corpus inscriptionum Atticarum consilio et auctoritate Academiae regiae Borussicae editum. Vol. I. Inscriptiones Atticae Euclidis anno vetustiores ed. Ad. Kirchhoff, 243 S. Berolini 1873, ap. G. Reimerum.

Die römische Geschichtssorschung ist seit langem gewöhnt neben dem literarischen Quellenmaterial in gleichem Maaße auch das urkundliche zu berücksichtigen. Anders steht es auf dem Gebiete der griechischen Geschichte. Man darf es ohne Schen aussprechen, das umsangreiche Material, welches Böch im Corpus inscriptionum Graecarum ausgehäuft hatte, ist für die griechische Geschichte nie ausgebeutet worden. Der Umstand, daß einige Inscription in den Anmerkungen der Geschichtsbücher eine Art von Ehrenstelle einzunehmen pstegen, ändert an dieser Thatsache nichts. Nur für das Demosthenische Zeitalter ist bisher eine gleichmäßige Benutzung des beiderseitigen Quellenmaterials durchgesührt worden. Die Erkenntniß, daß auch die griechischen Inschristen in erster Linie historische Urkunden, nicht philologische Texte sind, ist noch immer wenig verbreitet.

Es ift baher zu wünschen, baß die neue Sammlung der attischen Inschriften, beren erster Band jest vorliegt, nicht abermals unbenutt ge-lassen werde. Seit dem Erscheinen des Böch'schen Corpus war na-mentlich die Zahl der attischen Inschriften so angewachsen, daß eine neue Sammlung derselben nach besser beglaubigten Abschriften als die bisher vorliegenden ein dringendes Bedürfniß war 1). Eine auf Urkunden

<sup>1)</sup> Während das Corpus inscriptionum im Ganzen 1050 attische Inscripten enthält, kennt man heut zu Tage allein gegen 8000 attische Grabinskriften.

bafirte Geschichte Athens wenigstens in ben hauptperioden barf icon heute als ein erreichbares Biel betrachtet werden, ba die Fundstätten noch längft nicht erschöpft find.

Die attifden Inidriften reichen bis in ben Schluf bes 7. und ben Anfang bes 6. Jahrhunderts gurud, alfo ungefahr in Diefenige Reit, ba Athen querft eine geschichtliche Bedeutung gewann. Dag in Bufunft noch altere Stude jum Borichein tommen werben, ift nicht eben mahrideinlich : auch die einzige Urfunde, die ihrer Entstehung nach noch bem 7. Jahrhundert angehört, die Trummer ber Blutgefete Drafon's (n. 61), ift une nur in einer fpateren Musfertigung aus ben letten Jahren bes peloponnefifden Rrieges erhalten. Die übrigen Monumente, welche nach bem Charafter ber Schrift für alter gu balten find als bie Berferfriege. find privater Ratur, Berfe und Grabichriften. Dies ift jedoch nur Rufall; benn bag mahrend bes 6. Jahrhunderts öffentliche Aufzeichnungen bereits üblich maren, ift, auch gang abgesehen von ber Golonifden Befebgebung, nicht zu bezweifeln. Das Berbannungebecret ber Bififtratiben las noch Thufpdibes auf ber Burg ju Athen - ber aftefte griechijde Diftorifer, welcher die Inichriften mit Bewußtsein als authentijde Urfunden gegenüber ber literarischen und mündlichen Tradition benutt hat und die gunehmenben Begiehungen Athens gu fremden Staaten unter ben Tprannen haben gewiß ebenjo gu ichriftlichen Firirungen geführt. wie die Berfaffungsveranderungen nach bem Sturge ber Iprannis. Manches mag allerbings burch bie perfifche Invafion gerftort morben fein, abnlich wie ber gallische Brand die romifden Archive grokentheils vernichtete; ein Beifpiel einer fpateren Reftauration bieten Die Refte bes Siegesbenfmals aus ben Rriegen mit Bootien und Chaffis n. 334. Muf bie Berferfriege felbit begiebt fich bie Weibinidrift n. 333, Die nach bes herausgebers Bermuthung auf ber Bafis bes Standbilbes ber Athene Promados auf ber Burg ftanb. Much bie Westsehungen über bie Beiligthumer und die Geftfeier in Eleufis p. 1 werben boch wohl in Dieje Beit gu feben fein, ba Eleufis von ben Berfern verwuftet morben war.

Die große Masse ber mitgetheilten Inschriften fallt in bie Beit nach dem großen nationalen Kriege. Für die wissenschaftliche Benugung der Sammlung als Urkundenbuch ware unzweiselhaft die rein Gronologische Anordnung die zwedmäßigste gewesen; ba diese nicht durchzusubren war, ift bie ubliche Gintheilung in Beichluffe bes Raths und Bolls (n. 1 ff.), Rechnungsablagen ber Finangbehörden (n. 117 ff.), Beibund Grabidriften gewählt (n. 332 ff. n. 432 ff.); bagu tommen noch einige Brengfteine. Siftorifche Documente im engeren Sinne find Die Stude der beiden erften Rlaffen, ferner unter den Grabichriften die Berzeichniffe ber auf ben Schlachtfelbern Befallenen. Reue Stude enthalt bie Sammlung nur wenige, barunter feines von bervorragender Bedeutung. Der Fortidritt liegt in ber Sammlung felbft, in ber Berftellung und dronologischen Bestimmung ber einzelnen Monumente, und ber Bereinigung ber jufammengehörigen Fragmente, welche meift auf forgfältiger Untersuchung ber Originale beruht. Dagegen muß es als ein Mangel bezeichnet werben, bag die Terte nicht auf einer nach forgfältiger Bergleichung aller fruberen Copien angefertigten Abidrift beruben, und daß die in London befindlichen Originale nicht neu verglichen worden find; letteres mare trot ber in ber Borrebe geltend gemachten Schwierigfeiten gewiß zu erreichen gewesen, wenn Jemand zu biesem 3wede an Ort und Stelle geschidt worben mare,

Seit den Berferfriegen war Athen als Saupt bes Geebundes ber berrichende Staat auf bem ageifden Meere. Dieje Stellung beruhte außer auf ber Tüchtigfeit feiner Burger vor allem auf feiner bortrefflichen Finangbermaltung. Die öffentlichen Urfunden bes 5. Jahrhunderts begieben fich bemgemäß vorzugsweife auf die auswärtigen Begiehungen bes Staates namentlich zu ben Mitgliedern bes Bundes und auf die Finangen; jedoch treten feit ber ficilifden Rataftrophe bie erfteren gurud gegen bie Berfaffungsverhaltniffe. Bu ben wichtigften Studen ber gangen Sammlung gebort unftreifig ber auf ben Anichlug von Ernthra an ben Seebund bezügliche Bolfsbeichluß n. 9, beffen Berftellung burch ben neuen herausgeber wefentlich geforbert worben ift; bas Original ift leiber verloren. Diefer Unfdlug, welcher einige Beit nach ber Stiftung bes Bundes erfolgt fein muß, war nach Ausweis ber Urfunde verbunden mit einer Berfaffungsveranderung in bemotratifchem Ginne, welche unter ber Autorität ber athenischen Bolfsversammlung und felbft unter ber Leitung eines athenifden Phrurarden in bas Bert gefett murbe; Die Gegenpartei - Ernthra icheint bis babin unter Tprannen geftanben gu haben - hatte ichon vorher bas Gebiet raumen muffen. Daß fich in anderen Heinafiatifchen Städten ber Unichluß an Athen unter abnlichen

Bedingungen vollzog, beweist das kleine auf Kolophon bezügliche Fragment n. 13. Dieses gebietende Auftreten Athens und die Anwesenheit athenischer Garnisonen machen es allein begreistlich, daß die persischen Satrapen keinen Bersuch gemacht haben, gestüht auf ihre Anhänger unter den Bürgern der griechischen Städte selbst sich der kleinasiatischen Küste von neuem zu bemächtigen. In der Urkunde werden zwar überall neben den Athenern die getreuen Bundesgenossen erwähnt; aber die beschließende Bersammlung ist die athenische, nicht die Synode von Delos. Die Geschichte der Pentekontaetie läßt sich in Ermangelung einer ausschhrlichen Darstellung nur aus den gleichzeitigen Urkunden wieder herstellen.

Die Entwidelung bes Bundes von Olp. 81, 3 bis Olp. 89, 4 erläutern bie Tributurfunden (n. 226 ff. 37), Die ber Specialunterfuchung noch lange Stoff bieten werben und überhaupt als ber Rern ber Sammlung angujeben find, ba fie fich in beinahe ununterbrochener Folge über eine Reibe von Jahren erftreden. Die am Schluffe bes Bandes beigefügte, von Riepert gezeichnete Rarte (tabula civitatum societatis Deliae) gibt ein anschauliches Bilb ber bamaligen Dachtiphare Athens: als Ergangung bagu find die fpater ericbienenen Unterfuchungen Rirdhoff's "Ueber bie Tributpflichtigfeit ber attifchen Rleruchen" (Abb. ber Berl. Atab. 1873 G. 1 ff.) angufeben. Unter ben nichthellenischen Staaten, ju benen Athen in Begiehung fanb, tritt begeichnend in ben Urfunden Mafedonien hervor, welches fich hundert Jahre fpater als einen furchtbarern Feind ber griechischen Unabhängigfeit erweifen follte, als bas perfifche Reich gewesen war. Die gegen Athen perfibe aber bom national-matedonifden Standpuntt aus correcte Bolitit Berditfas' II, bes Borläufers Philipp's II, welche im Gangen bereits von Abel in feiner bortrefflichen Darftellung ber altern matebonifden Gefdichte richtia gezeichnet worden ift, wird namentlich burch die auf die athenische Bundesftabt Methone bezüglichen Boltsbeschluffe n. 40 beleuchtet. Es geht baraus berbor, bag ber Ronig, unbefummert um die beftebenden Bertrage tein Mittel unversucht ließ, um bie griechischen Stabte an ber Ditfuffe von Mafedonien in feine Bewalt zu befommen. Gin offener Rrieg lag jeboch weder im Intereffe bes matedonischen Fürften noch ber Athener; eine um fo größere Rolle fpielen die biplomatifchen Berhandlungen; Befandtichaften geben bin und ber. Mus ben Dethonaifden und anderen Bollsbeichluffen geht übrigens hervor, bag beim Ausbruche bes veloponnesischen Krieges eine Anzahl von Bundesstädten den Athenern verschuldet waren, weil sie seit Jahren mit den Bundessteuern in Rückftand waren, was nicht eben für eine strenge Prazis Seitens des Bundessoberhauptes in der Beitreibung dieser Steuern während des vorhergehenden Zeitraums spricht. Aus der Bertragsurfunde n. 42, welche vom Herausgeber Olymp. 89, 2 geseht wird, sernen wir verschiedene bisher unbekannte Mitglieder der makedonischen Königssamiste kennen, die den Eid auf den Bertrag geseistet hatten; am Schlusse waren offenbar die Basallenkürsten in Obermakedonien genannt.

Unfere Renntnig ber Beidichte bes athenischen Schakes flieft faft ausschließlich aus den Infdriften. Die Berlegung bes Bundesichages nach Athen (Dl. 81, 3), die erfte Erhöhung der Bundesfteuern (Dl. 85, 2) und die Organisation des Staatsichates auf der Burg (DI. 86, 2), ferner bie Berboppelung ber Steuern (DI, 88, 4) fieben in engfter Begiehung zu ber auswärtigen Bolitit und Beichichte Athens. Die neue Schätzung im letten Jahre der 88. Olympiade, worüber Die Urfunde n. 37 2) porliegt, machte es möglich, daß nach dem Frieden bes Nifigs bie wahrend bes gehnjährigen Rrieges von ber Burg entlehnten Gelber nebft ben aufgelaufenen Binjen reftituirt werben fonnten (f. bie Bingrechnungen n. 273). Auf biefe Rudgablung begieht fich offenbar bie Angabe bes Andofibes, daß nach jenem Frieden wieder Die Summe von 7000 Talenten auf ber Burg angesammelt worden fei; Die erhaltenen Binerechnungen führen in ber That auf die gleiche Summe. glangende Stand ber Finangen aber, welcher fich von ber Berdoppelung der Tribute herschreibt, war es wiederum, der die ficilische Expedition möglich machte; ber Busammenhang ift unvertennbar. Der Geschichtsichreiber bes peloponnefifchen Rrieges erwähnt biefe finanziellen Berhaltniffe und ihre Bebeutung fur die folgenden politischen Ereigniffe mit teinem Wort: eine unleugbare Lude in feiner Darftellung, Die fich aber aus bem Bange ber Ereigniffe und ber Art ber Entftehung feines Werfes mobl erflärt.

Die auf den ficilischen Feldzug bezüglichen Documente (n. 55 n. 180 ff. in ber 2. Salfte) find in ihrem jehigen Buftande mehr ge-

<sup>1)</sup> Fr. d gehort mahricheinlich nicht in biefe Reihe.

<sup>2)</sup> Auch bas fleine Fragment n. 543 gehört zu biefer Urfunde.

eignet, bereits Befanntes zu beftätigen als Reues zu lebren; fie bemeifen die Benauigfeit des Thulydibeijden Berichtes. Daffelbe gilt von ben Abrechnungen über ben Erlos aus den confiscirten und verfteigerten Bütern ber im Bermotopidenproceg Berurtheilten (n. 274 ff.). Durch ben Ausgang ber Expedition nach Sicilien murbe die außere Dachtftellung Athens ericuttert, die Finangen ruinirt, die Berfaffung felbit gefährbet. Auf die Bieberherftellung ber letteren nach bem Sturge ber Bierhundert begieben fich bie Bottsbeschluffe n. 57. 59. 61 aus ben Jahren Dl. 92, 2-4. Die zunehmende Finangnoth läßt fich in ben Rechnungsurtunden ftufenweise verfolgen. Dl. 92, I wird querft ber Rejervefonds von 1000 Talenten angegriffen, welcher im erften Rriegejahre, wohl auf Berifles' Beranlaffung, geftiftet worden mar (n. 184. 185); zwei Jahre fpater Dl. 92, 3 find aud biefe Beftanbe ericopft, und man ift auf die laufenden Einnahmen angewiesen (n. 188). Dieje floffen Anfangs in Folge ber von Allibiades im Bellespont babongetragenen Siege fo reichlich, bag man baran benfen fonnte, ben Ban bes Erechtheions auf ber Burg fortgufegen (n. 322-324, vergl. n. 60); aber bereits DI. 93, 2/3 ift es babin gefommen, bag man genothigt ift, die golbenen und filbernen Beihgeschente auf ber Burg einzufchmelgen (n. 140 G. 69). Der Staat war am Ranbe bes Abgrundes angetommen; über die Rataftrophe und bie Berrichaft ber Dreifig gibt uns teine Urfunde Mustunft.

Der erste Band der Sammlung reicht bis zum Jahre 403 v. Chr., in welchem die Demokratie wieder hergestellt und zugleich das jonische Alphabet in den officiellen Gebrauch eingeführt wurde. Es ist dadurch für die vorhergehende Zeit ein fester Rahmen geschaffen worden, in welchen sich spätere Funde, die nicht ausbleiben werden, mit Leichtigkeit werden einfügen lassen. U. K.

Buntichart, Die Entwidelung bes grundgeseglichen Civilrechts ber Romer. X u. 451 G. 8. Erlangen 1872, Deichert.

Nach der in diesem Werke durchgeführten Meinung des Verfassers hat von Alters her in Rom eine "custodia legam", "legum interpretendarum potestas" als ein besonderes staatsrechtliches Institut bestanden, dessen Inhaber in der Form der Auslegung des "grundgeschlichen Civilrechts", der Vollsgesehe, sachlich neues Recht mit bindender Kraft zu sehen besugt war. In der Dand der Könige war jene potestas

mit ber Gerichtsbarteit verbunden; mit Ginführung der Republif ging fie auf die Bontifices über, mahrend die Gerichtsbarfeit ben magistratus guffel, bis endlich die lex Aebutia, welche Berf. in das 3abr 465 u. c. fett, biejelbe als "ius edicendi summum" ober "iurisdictio" in besonderem Sinne (S. 98 ff.) ben Pratoren übertrug. Die biftorifche Bedeutung biefes vielbesprochenen Gefehes liegt alfo nur barin, bag Die Bratoren jest Die Befugnig erhielten, "im Intereffe ber Civilrechtspflege das gefetliche Civilrecht zu interpretiren, und in der Form und mit ber Rraft des Edicts (edicendo) zu verbeffern (corrigere) und zu ergangen (supplere)" (S. 131. 133). Die gleichzeitige lex Silia aber verlieh ben Bratoren die Befugnig, Die ftreitenden Barteien jum Abichlug pon sponsiones praeiudiciales zu zwingen. Rur burch biefes Dittel war es ihnen möglich, die neu gesetten Rechte gerichtlich verfolgbar gu machen, ba es nicht in ihrer Macht lag, Die einmal grundgesehlich fest= stehenden legis actiones ju beseitigen. Die sponsio praeiudicialis fteht alfo als gejekliches Organ ber iudicia legitima mit ber Begrundung bes pratoriiden Rechts in untrennbarem Rufammenbang (G. 196). -Die zweite Salfte bes Buchs ift bem nachweise ber Geftaltung ber ponlificiiden Actionen und ihrer "Abaptirung" burch ben Brator gewibmet.

Man wird bem Berfaffer bas Beugniß nicht verfagen, bag er bas Quellenmaterial forgfältig benutt hat. Aber feine fcwerfällige Daritellung erfpart auch bem Lefer feine von all ben Daben, welche ibm felbft feine Untersuchungen gefoftet haben. Daß feine Ergebniffe neues Licht über ben bunfeln, uns nur in fragmentarischen und burftigen Rotigen überlieferten Entwidlungsgang verbreiten, fann taum gefagt werben, ohne bag wir barum ben Werth mancher Specialuntersuchungen beftreiten wollen. Bei bem Stande unferer Quellen ift es unvermeidlich, bag jeber Berfuch einer Befammt=Darftellung ben Charafter bes Willfur= lichen und Subjectiven an fich tragt; wie im Raleidoffop geben bie burftigen Fragmente ber lleberlieferung, je nach bem fie gufammengeftellt und vericoben werben, ein immer neues Bild. Zwingende Beweife gibt uns auch ber Berfaffer nicht und daß feine beffreitbaren Combinationen und etwa ben Uebergang von den Legis Actiones jum Formular-Proces verftanblicher machten, tonnen wir nicht finden. Dagegen werben einzelne Untersuchungen bem Siftoriter und Bhilologen Intereffe bieten.

Dr. Wilhelm Dabis, Abrif der römischen und driftlichen Zeitrechnung. 68 S. 8. u. 1 Tafel. Berlin, Berlag von S. Calvary & Co.

Bir halten es für Pflicht, in ber Siftorifden Zeitschrift ein literarifches Standalftud nicht ungerügt zu laffen. Der Text bes oben genannten Abriffes ber Chronologie ift namlich, wie ichon Steindorff in ben Gott. Bel. Anzeigen, 1873, Stud 36 nachgewiesen bat, von vorn bis binten abgeschrieben, und zwar entftammt ber erfte Theil bis G. 39 wörtlich einem Collegienhefte von Jaffé über romifche und mittelalterliche Chronologie 1); die letten vier Seiten des Textes aber find mit ben nothig ericheinenden Rurgungen aus 3beler's Sandbuch ber Chronologie entnommen. Doch auch in bem von Jaffe abgeschriebenen Theile zeigen fich Rurgungen fo finnentftellender Ratur, bag es faft icheinen will, ber Berfaffer habe ein fremdes Collegienheft einfach abgeschrieben, ohne burch eigene, sonftige Renntniffe in ben Stand gefett gu fein, Die fich barin zeigenden Luden auszufüllen. Go auf G. 24, wo in § 17 die driftliche (Ferien=) Bezeichnung ber Bochentage weggefallen ift, und bennoch in dem flein Bedrudten von ben "driftlichen Benennungen" und von "ber Berbrangung ber heibnischen Ramen durch biefelben" die Rebe ift. Cbenfo ift G. 33 ber saltus lunae gar nicht erwähnt, ben ber Berfaffer, wenn wir ihn überhaupt fo nennen durfen, auch gar nicht ju tennen icheint; benn fonft batte er nicht G. 53 in die übrigens gang richtige Bedanische Epattentafel zu Num, aur. 1, flatt ber burch ben saltus lunae verursachten Angabe O, die Bahl 29 hinein ballbornifirt. Unfinn entfteht auch burch eine folde Lude auf G. 37, wo 3. 15 v. o. bas Befen ber Indictio Graeca batte erflart werben muffen, ba ja fonft das Reichsfammergericht gang unschuldiger Beife in ben Berbacht gerath, nach ber Indictions-Epoche bom 1 .. September gerechnet gu haben. Diejem gegenüber will ich ben Umftand nur furg erwähnen, baß bas Wenige, was im Jaffe'ichen Theile - um mich furz auszubruden - Eigenthum bes herausgebers ift, meift falich ift. Go g. B. S. 27 die beiden Anmerfungen; benn Translationen der Bigilien fowie ber Fefte felbit, beren lettere fich aber aus ber Baffionszeit noch weit mehr anführen laffen, tommen nur rituell, nicht aber - ober boch nur in außerft feltenen Ausnahmen - in Dafirungen gur Anwendung.

<sup>1)</sup> Auch dem Referenten liegt Diefes Deft aus eigener Feber und vollftandig bor.

Bweimal verleitete, foweit mir nachweisbar, ben Berfaffer bas faliche Berftandniß bon Mommjen's romifcher Chronologie, Die er bie und da ju Rathe gezogen zu haben icheint, zu Brrthumern: G. 12, wo es beißt, die Spaltung ber Pontifices fei erft "Nonis Februariis" befannt gemacht worben, mabrend Jaffe birect "Kalendis Februariis", Mommfen (S. 43) aber umidreibend bafur "bei ber Abrufung ber betreffenden Ronen" fagt. Das andere Dal lernen wir G. 20, baf Bifo im Jahre 631 (Drudfehler für 621) querft bas Brundungsiahr Roms berechnet habe, mabrend Mommfen (G. 191) nur fagt, Bifo, Conful 621, habe biefes gethan. Zahlreiche andere Drudfehler, Die wohl theil's Borfehler bes Collegiennachichreibers find, verunftalten noch bas fleine Buch. Go 3. B. S. 8, 3. 12 v. o. 305 ftatt 205, 3. 6 v. u. 304 ftatt 354; S. 18 3. 6 v. u. Amor 3, 27 ftatt 3, 6, 27; S. 23. 3. 6 v. u. III, S. 534 ftatt IV, 435; S. 34, 3. 7 v. u. 557 ftatt 457 u. a. m. Wenden wir uns nun gu ben Tafeln, fo ift auf G. 46 ein zweimal vortommenber Fehler zu verbeffern, ber auch auf Die grammatifalischen Renntniffe bes Berfaffers im Lateinischen ein eigenthümtliches Licht wirft: Miserere mihi ftatt mei. S. 49-63 babe ich einer Durchficht nicht unterworfen; nur auf G. 62 fand ich gufallig beim Jahre 1810 im neuen Stil ben Fehler April 25 ftatt 22. Bas bas Seiligenverzeichniß S. 64-67 anlangt, fo ift bas Brincip, einzig bas Missale romanum zu Grunde zu legen, ganglich verfehrt; benn theils fehlen diefem, und bemgufolge auch bem Bergeichniffe bes Berfaffers, felbft bie wichtigften beutschen Seiligen ganglich (wie Ufra, Briceius, Burchard, Bereon, Rilian, Rubert und Balpurgis), theils find ja im Missale romanum viele und gerabe für Datirungen beutscher Urfunden wichtige Beilige ju anberen Tagen angesett, als fie im Dittelafter in Geltung find, ober find burch gleichnamige mobernere Beilige verbrangt. 3ch nenne nur bie wichtigften biefer Art (mit Beifügung bes mittelalterlichen Datums gur Bergleichung): Ambrosius ep. (4. Mai); Antonius abb. (17. Januar); Bonifacius ep. (5. Juli); Dominicus conf. (5. Muguft); Elisabeth vid. (19. November); Gertrudis v. (17. Mars); Hedwigis vid. (15. October); Iohannes Chrysostomus (27. Januar); Margaretha v. (12. 13. 15. Juli); Matthaeus ev. (21. September, wohl nur aus Berfeben jum 21. November angejest); Philippus et Iacobus app. (1. Mai), Thomas ep. (29. December) 1); Vitalis m. (28. April). Sämmtliche vorstehende Heilige gibt auch das Dabis'sche Berzeichniß zu andern Tagen an, es würde also zu den gröbsten Irrthümern verleiten. Wahrlich wenn man auch nur irgend ein neueres deutsches Urkundenbuch mit Berständniß einmal durchgesehen oder sonst benutt hat, dann kann man ein solches Heiligenverzeichniß nicht mehr drucken lassen! Ueber die hinten angehängte
Tasel der fasti calendares gehe ich hinweg: sie hat Steindorff (a. a. O.)
schon genügend gerichtet.

Ich benke nach dem Gesagten wird jeder mit mir übereinstimmen: in schlechtere Hände konnte Jassé nicht sallen! Db aber eine erneute Edition des Jassé'schen Textes, wie Steindorff sie vorschlägt, für den Fall, daß der Herausgeber die Stirn haben sollte, sein Plagiat abzuseugen, von dem gehofften Ersolge sein wird, lasse ich dahingestellt sein. Sollte sie indeß unternommen werden, so würde auch Reserent, wie wohl jeder andere Jassé'sche Schüler, mit Freuden seine Hand dazu bieten?).

Dr. Fr. Görres in Diffelborf, Ueber die Anfänge des Königs der Westgothen Leovigild. Forschungen 3. d. G. 12, 591—618. — Kritische Untersuchungen über den Aufstand und das Marthrium des westgothischen Königsohnes hermenegild. Zeitschrift für die historische Theologie 1873. 1, 1—109. — Zur Geschichte des Königs Leovigild. Forschungen 13, 634—646.

Die erste Abhandlung ruht auf einem fleißigen und sorgfältigen Studium der Quellen und berichtigt manche Einzelheit. So weist G. 3. B. die vielbesprochene Theodosia, die angebliche Mutter des Her-

<sup>1)</sup> Diefes Datum war Dabis befannt; benn er hat es felbst S. 28 als wichtiges Fest angeführt, wogegen ber Apostel Thomas fehlt.

<sup>2)</sup> Borstehende Recension besand sich bereits in unseren händen, als im Literarischen Centralblatt vom 25. October d. J. (n. 43 S. 374) H. Meimer (Firma: Weidmann'sche Buchhandlung) eine Erklärung veröffentlichte, in welcher er mittheilt, als Jasio's Erbe, "dem der Berstordene seinen wissenschaftlichen Nachlaß vermacht hat", habe er nach Feststung des oben besprochenen Sachverhalts die Angelegenheit zu weiterer Bersolgung dem Staatsanwalt übergeben. "Jugleich mache ich die Anzeige, daß dieser Borsall mich bestimmt hat, die Borsleiungen des Prosession Jasio über römische und christlich-mittelasterliche Chronossos zum Abbruck zu beingen, sobald das Originalmanuscript, das zu den Atten eingereicht werden mußte, wieder in meinen Besitz gelangt ist". D. R.

menegild und Reccared, zu den erdichteten Namen. Nur ließ sich biese Untersuchung schärfer sühren und türzen, wie denn überhaupt manche überstüffige Wendung wegsallen konnte, z. B. in dem Abschnitt S. 602 Mitte bis 607. Auch mußte schärfer hervorgehoben werden, was wir nicht wissen, z. B. ob Leovigild seine Erhebung ertropte oder einem freien Entschluß seines Bruders verdankte. In der Zeitbestimmung der Kriege Leovigild's kommt G. mehrsach zu anderen Resultaten, als Dahn in dem betreffenden Abschnitt seiner "Könige der Germanen".

Much bie zweite Abhandlung läßt ben Fleiß und die Genauigleit bes Bfs. ertennen; namentlich einige dronologische Untersuchungen und Die Feststellung bes Sinnes, in welchem factio und respublica gebraucht find, zeugen bafur. Rur verleitet bas Streben, Die Beweggrunde ber handelnden Versonen aufzudeden ober boch eine gufammenhängende Ergablung gu geben, auch wenn uns aus mehreren Jahren nur bie eine ober andere turggefaßte Rachricht überliefert ift, ben Berfaffer ju mancher vergeblichen Arbeit. Bezeichnend ift in Diefer Sinficht Die Rote 110 S. 40 und die Polemit gegen Basnage S. 30. Rr. 6. Die Erzählung wünschte ich fnapper, bie Rritif bier und ba überfichtlicher. Bu eifrig fpricht B. von ber hinterlift bes Leovigilb. Gelbft wenn man Gregor von Tours folgt, fo bat er feinem rebellifden Sohne nur Gerechtigfeit wiberfahren laffen. Gehr lehrreich ift ber Schlug, welcher zeigt, wie Bermenegild, ben felbft feine eifrig tatholifden Beitgenoffen wie 3fibor, Gregor von Tours, nur als Rebellen ichilbern, erft von ben Spateren als Martyrer gepriesen wurde, bis Philipp II 1586 feine Kanonisation bewirfte. Der britte Auffat fucht namentlich die Ergebniffe bes neuen, auch oben in Beller's Auffat bereits mehrfach erwähnten Berfes bon Al. Heiss, Description générale des Monnaies des rois Wisigoths d'Espagne (Baris 1872) für die Beichichte Leovigild's ju verwerthen.

— fm. —

Les Annales de Saint-Bertin et de Saint-Vaast suivies de fragments d'une chronique inédite, publiées avec des annotations et les variantes des manuscrits, pour la société de l'histoire de France par l'abbé C. Dehaines, archiviste du Nord. XVIII u. 472 S. 8. Paris 1871, M. V. Jules Renouard.

Bald nach bem Erscheinen biefer neuen Ausgabe ber Annalen von St. Bertin und St. Baaft iprach G. Monod in ber Revus eritiqus

1872 Rr. 16 ein vernichtendes Urtheil über die in ihr befolgte Dethobe ber Textconftruction. 36m ichloß fich 1873 im 1. Stud ber Gottinger gelehrten Anzeigen Wait an, bem es benn auch zu banten, bag Fragen, Die Monod noch nicht gang erledigt hatte, befinitiv abgethan wurden. Go erfennen wir, daß bas Manuscript Dougi 753, bas von Berrn Dehaisnes als die ungetrübtefte Quelle ber Ueberlieferung angefeben worden ift, biefen Borgug burchaus nicht verdient, bag es im Begentheil an vielen Stellen interpolirt ift. 3ch wurde es nicht ber Diibe werth halten, in diefen Blättern noch einmal auf biefe Ausgabe gurudgufommen, wenn ich nicht einerseits eine gewiffe Mitschuld an Diefer neuen Ausgabe hatte, andererfeits aber boch wiederum auf Die Dougier Sanbidrift und ihren fo bodit intereffanten Inhalt aufmertjam machen möchte. - 3m Jahre 1868 fließ ich in ber Burgundifchen Bibliothet ju Bruffel auch auf die Sandidrift 15835, und erfannte in ihr bas Eremplar ber Annales Vedastini, bas einft bem Abbe Lebocuf vorge= legen. Am Schluß findet fich die Inschrift Liber S. Bertini abb. et confes. und o deus inmense || templum rege Blandiniense. Mm Unfang finden fich, wie dies icon Baig angemerft, die Annales Laurissenses minores, die Dehaisnes S. VIII noch mit bem alten Titel Annales Francorum Lambeciani nennt. Benaueres Studium biefer Sanbidrift führte zu bem Ergebniß, bag ber in ihr enthaltene Tert ber Annales Vedastini beinahe buchftablich gengu, bis auf bie meiften Gehler und namentlich auch bis auf einzelne Luden für ausgelaffene Worte, mit bem in der Soff. Bruffel 6439-6451 (aus ber befanntlich Berk in M. G. SS. 2, 196 f. ben Rendrud veranftaltete) ftimmte. fich auf das Bestimmtefte, daß jene (15835) die Borlage biefer gemefen, und wie man wieder aus biefer gurudichliegen fonnte, bag jene im gegenwärtigen Buftanbe nur Bruchftud eines großen Bangen ift, wie es noch heute in 6439-6451 vorliegt, und beffen Inhalt von Dehaisnes G. III richtig angegeben ift. - 3ch gab balb barauf Berrn Beigne-Delacourt Rachricht von meinem Funde (vgl. beffen Les Normans dans le Noyonnais, Noyon 1868. S. 92), und noch in bemjelben Jahre herrn Debaisnes felbft, als ich mich in ber Stadtbibliothet gu Doual mit Sandidrift 758 beichäftigte. Damals rieth ich ihm auch, womöglich biefe Compilatio Vedastina bruden zu laffen; balb fand ich benn auch in bem Annuaire de la société pour l'histoire de France 1869 ben Beichluß biefer gelehrten Gefellichaft, Berrn Dehaisnes bie Rengusagbe ber Annales Bertiniani und Vedastini ju übertragen, mit bem Bufat, bag ich mit auf die Bichtigfeit einer folden aufmertfam gemacht. - Dies ift mein Untheil an ber Sache; ich erlaube mir noch einmal zu bemerten, bag ich vor allem eine Ausgabe ber Compilatio Vedastina im Ginne gehabt habe. Lohnend genug mare biefelbe; benn aus ben wenigen Fragmenten, Die Dehaisnes G. 361-404 mittheilt, tann man fich boch fein beutliches Bild machen. Leiber find auch meine Aufzeichnungen mangelhaft und mein Gedachtniß in Bezug auf Gingelnes nicht mehr gang ficher. Doch fann ich immer noch mehr geben als Dehaisnes G. X und XI. - Sbichr. Douat 753 s. XI in. in flein Quart, Linien icharf mit bem Griffel vorgezogen. Beht noch 18 Quaternionen erhalten, ba in der Mitte mehrere verloren find. Auf dem porberen Dedelblatt fieht von einer Sand bes 16. Jahrhunderts: Liber monasterii Marchianensis. Acht verschiebene Sanbe laffen fich nach= weisen, die mit den einzelnen Quaternionen wechseln. Es liegt uns alfo bier ichon eine Abidrift eines gangen Werfes vor. Der Berfaffer ichrieb im Rlofter St. Baaft ju Arras, wie beutlich aus a. 881 (Dehaisnes S. 306. 307) hervorgeht: Nortmanni vero cum infinita multitudine monasterium nostrum ingressi, während bie anderen Sand= ichriften lefen monasterium Sithdiu; auch bezeichnet er ben beiligen Bedaffus fehr häufig mit patronus noster, pater noster, senior noster u. f. w. Rach dem Prolog (Dehaisnes S. 361) beginnt die eigentliche Chronit, Die guerft gang auf ber Ifibor's beruht. Die Beichichte Italiens nimmt ber Compilator aus Eutrop. Bon Chriftus an fest er mit rother Farbe an ben Rand fortlaufend bie Jahre Chrifti; auch werben von bier an die Bufate reichlicher; als feine Quellen nennt er Beba (ben er S. Augustinus nennt) Orofius, historia Marcelli consulis [sic] (fo citirt er falichlich die Notitia provinciarum Galliae, die also in dem ihm porliegenden Manuscript mit der Chronif bes Marcellinus comes verbunden war, wie ichon Monod bemerfte), Gregor, Fredegar fammt Fortsekungen. Da er biese nur bis 741 benutt (Debaisnes S. X), fo erbellt, bag ihm ein Gregor vorgelegen, wo Buch IX und X in eins gufammengezogen find, und wo als gehntes Buch Fredegar mit einem Theil feiner Fortjegungen (vergl. fiber bieje bie Ausgabe bes Gregor von Tours von Maccine Iffpricus) gegeben ift. Ferner find benutt: Gesta regum Francorum, Historia tripartita, Gesta pontificum Remensium (Modocrof), libri Artenses (vgl. Monob a. a. D. S. 244), vita S. Vedasti. Dam fommen noch bie Chronif bes Eusebius, ber Liber pontificalis bes Agnellus, und einiges andere unbefannte dronicalifche Material. Er geht enblich in eine Geschichte ber Raifer über. Bei Juftin bem Jungeren aber, mit bem Jahre 686, verläßt er biefe Anordnung und gablt gang annaliftijd nach Jahren Chrifti. (Bgl. was Baig a. a. D. S. 9 über bie Annales Laurissenses minores fagt. Eine vierte Sanbidrift ift wohl Balenciennes Dr. 330bis, ehemals T. 4. 16. Bgl. Archiv 8, 441; Mangeart, Catalogue des Manuscrits de Valenciennes S. 339. 340). Rach bem Jahre 725 findet fich bas Rubrum: Beda sacerdos hucusque chronicam suam contexuit. Der folgende Theil geht jodann bis 741. Ueber ben Bufammenhang bes gangen Abichnittes mit ben Ann. Mettenses vergl. Brenfig, Rarl Martell S. 115. Bon 741 an ichreibt ber Compilator die Ann. Bertiniani aus, anfangs fürzend, bou Bufate machte er bier wenige, bie bann bie Mebte 816 an genauer. feines Rlofters betreffen. Bei 807 fügt er bei ber Ermabnung bes Rlofterbrandes Berje Alcuin's bingu, bei 788: Odacrum patrem Balduini comitis Flandrensium (cf. Ann. Elnon, minores ad a. 862, SS. 5, 19; Annales Blandinienses ad a. 862, SS. 5, 24) u. f. w. Rach ben Worten bes Jahres 844; jamdudum grandia moliens ift ein Quaternio ausgefallen; bie folgende Seite bat bie von gang anderer Sand geidriebene Rotig über bie Translation bes heiligen Amatus nach Dougi im Jahre 870, mitgetheilt von Deshaines G. 400 f. (Es mare ba wohl angezeigt gemejen, die Brovenieng Diefer Stelle genauer gu erforichen ; wortlich gleichlautende, aber reichhaltigere und mit bem Jahr 876 verschene Auszuge aus einer Historia ecclesiae B. Mariae Duacensis quae nunc S. Amati dicitur, finben fich nämlich auch bei Bacques be Buife, XIII c. 49 [ed. Fortia 9, 210] vgl. Archiv 9, 352). Auf ber folgenden Geite beginnen ohne weitere leberichrift die Annalen von St. Baaft. Um Schluß ber Sanbichrift finben fich Rotigen über ben Urfprung der Franken und die Uebertragung von Reliquien nach Marchiennes im Jahre 1172, Die erft im zwölften Jahrhundert geschrieben find

Schon bie Beschaffenheit bes Wertes, wie fie fich aus ber genauen Erforschung ber handschrift selbst ergibt, hatte ben herausgeber vorsichtig machen muffen. Das Gange ift und bleibt eine Compilation. Für ben Saupttheil muß bem Compilator eine Sanbidrift porgelegen haben, die enthielt : Entrop, Marcellin, Die Provingen von Gallien, Gregor-Frebegar mit theilweifer Fortfetung, Annalen von St. Bertin, Annales Laurissenses minores und Annalen von St. Baaft. Alfo eine Sanbidrift, Die dem Inhalte nach Bruffel 6439-6451 entfpricht, mahricheinlich fogar die Borlage biefer, von ber, wie oben gefagt, in Bruffel 15835 ein Bruchftud erhalten. Möglichenfalls tann auch St. Omer 706 benutt fein. (Heber beren Inhalt vgl. Archiv 8, 414.) Doch läßt fich bas nach bem mir porliegenden Material nicht enticheiben. Gur bie Tertfritif ber Ann. Bertin, ift alfo Folgendes festzuhalten: B (St. Omer) und L (Bruffel 6439) find entweber aus einer Quelle abgeidrieben, ober L aus B (wie Bethmann Archiv 8, 501 annahm, was ich jedoch entichieden bezweifle). V (Douai) geht auf eine von diefen ober auf die Borlage felbit gurud: alle feine Legarten baben nur fecunbaren Berth, die fammtlichen Bufabe find auszusondern. Ich bemerte übrigens, daß Berr Dehaisnes L nicht für biefen Theil verglichen bat; wenigftens gibt er teine Bariante. Wir bie Annales Vedastini ftellt fich bas Berhaltniß nun fo: Sauptquelle fur ben Text ift O (Bruffel 15835), L ift Abschrift biefer, also weiter nicht zu benuben, V tritt auch bier wieder, unter benfelben Bedingungen wie porbin, in die zweite Linie gurüd.

Somit bin auch ich leider gezwungen, über diese neue Ausgabe ein ungünstiges Urtheil zu sällen. Ich bemerke noch, daß B und O ganz mangelhaft collationirt sind, was ich eigentlich nicht erwartet hätte. La rapacité et la barbarie des hommes du nord (S. XVIII), die während des Druckes Herrn Dehaisnes und Frankreich beunruhigten, mögen daran viele Schuld tragen, alle jedoch nicht. Ich persönlich habe die Ersahrung gemacht, daß der Herausgeber im Handschriftenlesen wohl gesübt ist, und ich weiß auch von anderer Seite, daß der commissaire responsable der Société im Manuscript Manches verändert hat, worüber sich herr Dehaisnes bitter beklagt haben soll. Doch trohdem ist es seider nicht wegzuleugnen, er hat hier keine glänzende Probe seiner kritischen Fähigkeiten abgelegt. Und das bedauere ich der Sache und des sonst tresssischen Mannes wegen.

Potthast, Regesta pontificum Romanorum inde als a. 1198 ad a. 1304. Fasciculi 1—3. Berolini 1873, de Decker 1).

Die Erkenntniß des unendlichen Nuhens, welchen das mit mustergültiger Genauigkeit gearbeitete Regestenwert Jasse's der Geschichtswissenschaft gebracht, war ohne Zweisel der Grund, welcher die Berliner Atademie veranlaßte, als Preisausgabe die Bearbeitung der Papstregesten
von Innocenz III bis zum Beginne des Avignoner Exils zu stellen :
eine Aufgabe, vor deren Umsang wohl mancher zurückgeschreckt ist. Ihr
hat sich nun der durch seine Ausgabe des Heinrich von Hersord und
insbesondere durch die eine ungewöhnliche Arbeitskrast verrathende Bibliotheca historica in den historischen Kreisen des In- und Aussandes
wohlbekannte Berfasser mit Erfolg unterzogen. Bereits drei Lieserungen des auf zehn berechneten Werkes, also fast ein Drittel des Ganzen, siegen gedruckt vor, die Regesten des größten der Päpste, Innocenz III,
vollständig (5316 Nummern) und die seines Nachsolgers dis zum Februar
1217 (143 Nummern) umfassend.

Eine Bergleichung bes bier Beleifteten mit ber Arbeit 3aff6's, eine Untersuchung barüber, ob wir bier, wie man berechtigt ichiene gu erwarten, die Borguge des Jaffe'ichen Werfes wiederfinden, icheint taum abzuweisen. Faffen wir aber die ungleich größere Daffe und Bielfeitige feit bes zu bewältigenden Stoffes, bie ungleich geringere Bertheilung bes felben auf verschiedene biftorifche Berfonlichkeiten ins Auge, bedenten wir, baß ein großer Theil ber bier in Regestenform fich barftellenben geichichtlichen Epoche ber hiftorischen Ginzelforschungen noch grundlich ents behrt, fo muffen wir uns billiger Beife in unferen Ansprüchen beicheiben und mit ber Afabemie bemjenigen ben Breis unferes Danfes guertennen, ber ben Muth gefunden, fich biefer Riefenaufgabe zu unterziehen. Duf boch jeber, ber fich mit mittelalterlicher Beschichtsforschung beichaftigt, bas ungemein Berdienftliche folder Arbeiten wie der Bibliotheca, ber Gefchichtsquellen von Loreng, trot affer im Gingelnen empfundenen Dangel anertennen. Der Berfuch, überhaupt zuerft ben fproben Stoff in Formen ju gießen, muß ber Rritit ihre icharfften Waffen entwinden.

Die außere Ginrichtung bes Potthaft'iden Wertes ift im Großen und Gangen ber von Jaffé abnlich. Abgewichen ift von ber bort ge-

<sup>1)</sup> Bgl. über Deft 1 Winkelmann, Göttingifche gelehrte Anzeigen 1878 n. 28, über Deft 2 u. 3 ebend. n. 43. D. R.

gebenen Rorm nur in einem wichtigen Falle; bie unechten Stude find in ben dronologischen Rahmen ber echten eingereiht, nur mit eigener Rummerirung (römischen Biffern) und einem porgejetten Rreuge berfeben. Wir tonnen bies Berfahren, welches ben Borgang von Bobmer und Stumpf für fich bat, bei einem Rachichlagebuch nur billigen: fo werben am erften Berfeben nach beiben Seiten bin für ben Gebrauch unichablich gemacht. 3m Uebrigen war ber Berf, in jeber Richtung beftrebt, fein Wert fur bie Benugung fo bequem wie möglich ju machen: Sterne por ben Rummern beuten an, bag bas betreffenbe Stud nur im Auszuge erhalten ift, Berichiedenbeit ber Topen tennzeichnen ben Unterichied zwifden Text und Bemerfung, zwei Berticalftriche ben Anfang eines Citates. Die unter falidem ober vericbiebenem Datum gebenben Stude find zwei Dale, bas eine Dal ohne Rummer aufgeführt, ebenfo Diefenigen Stude, welche einem gleichnamigen Papite falichlich zugeschrieben find. Rommt der betr. Bapft in bem Berte überhaupt nicht bor, fo ift bies in einer Anmertung geschehen, g. B. G. 13. 39. Bielleicht bat hier ber Berf. etwas zu viel gethan; man bat hier und auch fonft öfter bas Befühl, bag er ju febr für Unfanger und Dilettanten arbeite; auch mangelt es manchmal an ber ftrengen Durchführung bes aufgeftellten Brincips. Warum bat g. B. 5089 eine Rummer, ba fie boch in abnlichen zweifellofen Fällen weggeblieben ift? Diefelbe Ausftellung trifft jum Theil die Citate: bier batte bei fo oft citirten Werfen, wie Ba= luge und Brequigny, viel pracifer gefürzt werden tonnen und gleichmäßiger citirt werben muffen. Die Biffer bes Buches und ber Rummer bes Registrums Innocens III burfte burchweg nicht fehlen. fehlen aber burchgangig bei ben Citaten aus Brequignn; Baluge wird anfänglich citirt: Innoc. Ep. ed. Baluze I. 87. n. 161; später allerbings: Innoc. Ep. lib. 5, n. 20 ed. Baluze I. 620. Da das Regiffrum meiftens nach Buchern und Nummern citirt wird, fo liegt bas Unangenehme biefer fustemlofen Citirweife auf ber Sand: man bat nicht fofort Die Rabigfeit Die 3bentität eines Studes feftguftellen. Es ift baber bringenb au munichen, bag ber Berf. am Enbe des Buches eine Bergleichungstabelle ber Regifternummern und feiner Rummern gebe, erftere babei poranstelle. Um fo nothiger ift bies, ba er bei Einreihung unbatirter Stude bes Regiftrum vielfach gang ohne erfichtlichen Grund bon beffen Ordnung abgewichen ift, feine Bettel nach Ausrangirung ber

anderwarts datieten Stude wie es scheint zusammengeworsen und es dem Zusall überlassen hat, wohin die einzelnen Stude geriethen. Man vergleiche z. B. S. 450-459, wo die Nummern Theiner's 1-211 in gewissen Absähen durch einander wirbeln; 20 davon sind ausgeschieden und anderweit untergebracht; ich konnte mich anfänglich des Berdachts nicht erwehren, daß einige verloren gegangen seien; doch habe ich sie alle wiedergefunden.

Dies führt und ju bem Bichtigften eines Regeftenwerfes, ber Chronologie. Ihre Bestimmung ift bier, wenn irgendwo, ungemein ichwierig in Folge ber Daffe undatirter ober mangelhaft batirter Stiide. Die Ordnung im Regiftrum gibt, wie befannt, auch feine ficheren Unhaltspuntte, bod mußte an ihr, faute de mieux, fefigehalten werben, was wir icon oben berührten. Da ift es benn por allem zu beflagen, bag bem Berfaffer ber grundlegende Auffat von Teliste in ber Bibliotheque de l'école des chartes 4, série, tome 4 entagagen ift, was um fo verwunderlicher ericheint, als er ben Aufjat besfelben Belehrten im 3. Banbe (wie G. 13 zeigt) wohl gefannt bat. Die bieraus und aus anberen Grunden folgenden dronologischen Mangel aufzugablen, überfteigt die mir vorgesette Aufgabe. Man muß die Regesten Innoceng' III an ber Sand bes Delisle'ichen Auffages controliren und ergangen. Doch mit Borficht; benn eine genaue Bergleichung bes bem Berf, befannten Auffages im 3. Bande ber Bibliotheque ergibt, daß Deliste feinesmegs unfehlbar und bag Botthaft's Ginordnung bei etwa 18 Studen bie richtigere ift. Es liegt auf ber Sand, bag langerer Bebrauch bes Buches auf manche dronologischen Mangel wird ftogen laffen, Die bem Berf, eines Regeftenwertes von biefem Umfange nicht jum ichweren Borwurfe zu machen find. Wohl aber icheint ber Anspruch an benfelben gerechtfertigt, bag er uns allemal ba, wo er bon ber bertommlichen Orbnung ober ber bes Regiftrum abgewichen ift, wo undatirte Stude unter beftimmtem Datum eingereiht find, Grunde bafür angebe. Es fei benn, bağ biefelben wie 3. B. bei Mr. 4973, 4974, 5015, 5049 in die Mugen fpringen. Dehrfach ift es auch geschen, vielfach aber auch nicht. Go ficht man g. B. durchaus nicht ein, weghalb 5058 an Diejer Stelle fiebt, weghalb 1947 und 1948 gerade jum 20. Febr. 1203 fieben, weghalb 2134 gerade zwifden ben 20. und 25. Februar 1204 fallen foll. Auf abnliche Beifpiele ftogen wir faft auf jeber Seite. Dit abnlicher, ich möchte sagen, täuschender Sicherheit verfährt der Berf. auch anderwärts. Warum sind 3. B. S. 440 ff. die Auszüge aus den Decretalen zu 1198—1215 geseht und nicht 1198—1216 Juli 16? Aus dem Destisle'schen Aussiah wäre auch zu ersehen gewesen, daß der annus pontificatus der einzige zuverlässige chronologische Anhalt zur Bestimmung des Jahres in den Bullen Innocenz III ist, und der Berf. hätte demgemäß manches verwundernde sie oder! bei salschen Indictionen oder Intarnationsjahren sparen können.

Ueber bie Bollftanbigfeit bes Bergeichniffes mag ich mir fein Urtheil erlanben; am allerwenigsten bei einem Regestenwerfe tann ber Rritif jugemuthet werden, die Arbeit nachzumachen. 3deale Bollftandigfeit fteht ja bier überhaupt nicht im Bereiche ber menichlichen Möglichfeit; über Mangel, felbft größeren Umfanges follte ber billig bentenbe Rrititer wegfeben, ber fich erinnert, wie leicht burch ben gufälligen Berluft einiger Bettel ein argerlicher Ausfall entstehen fann. Auch bier ift es zu beflagen daß der obenerwähnte Deliste'iche Auffat, ber werthvolle Beitrage geliefert hatte, bem Berf. entgangen ift. Bohmer's Acta imp, selecta icheinen ibm erft fpater in die Sand gefommen gu fein, fie ericheinen erft mit Rr. 4213, und 4278a zeigt, daß bieje Rummer fpater eingeschoben ift, welche fibrigens ber Berf., abweichend von Fider, richtig zu 1216 einordnet. Bie wir boren, beabsichtigt berfelbe die im Laufe des Drudes ibm betannt werbenden Erganzungen in Bettelform nachbruden gu laffen, bamit fie bie Befiger bes Buches auf ber betreffenden Geite eintleben tonnen; es ericheint daber die Aufforderung an alle Fachgenoffen wohl nicht ungerechtfertigt, nach Rraften Die hachtragtichen Bemühungen bes Berf. nach Bollftandigfeit zu unterftügen.

In der Absassung des Regests ist der Verf. nicht immer gläcklich; mehr Präcision und Kürze nach dem Vorgange von Jasse war geboten. Phrasen, wie in terra peregrinationis "ubi steterunt pedes domini" (20. 350), "ut ipse qui pro nobis factus est homo" (207), "ad terram quam lesus Christus proprio sanguine comparavit" (349) excommunicatur "pulsatis campanis et candelis accensis" (2106. 2442) u. dgl. mehr waren unbedingt wegzulassen. Verwunderlich ist sedenssalls die Fassung von 1103 und 2284, den Regesten zweier Antwortsichreiben des Papstes, in welchen die Schreiben, denen die Antwort gilt, des Längeren ansgesührt, diese selbst aber nur durch das Wort respondet

angebentet ift. Die Aufgablung ber einer gefflichen Stemm bedlieben Guter war ficher nicht erforberlich, und ber Berf, bar fie and in ber meiften Gallen unterbrudt; ohne jeben Rugen ideint und aber eine be fammenglehung, wie fie g. B. 2770 gu treffen it, mo find Soer al gegibil, bie fibrigen aber in einem "etc." anfammengefaft find. Inde marin that ber Berf, wieber gu wenig, jo 2 3. Ar. 2. The wife 16 bod) Jemand in ben Ginn tommen, einem gefiebten Breunde mir eine Ginleitung gu einem Briefe gu fchreiben: "Du bift ber Erfte, an ben in nach meiner Erwählung ichreiben will". Denn bieje Borte find nad Wr. & ber Inhalt bes Schreibens bes Bapites an ben Ronig von Semfreid. bem er, wenn wir ben Brief felbft nachlefen, befontb guerft fcbreibt. um ibn gu bitten, bie romifche Rirde ebenfo wie fein Bater zu vereiren und gu unterftugen. Gerabegu unrichtig aufgefast ift s. B. Rr. 21. Midt bie Carbinale haben colligationes mit ben Bifchofen und Confula Austelenst gemacht, welche bem Rugen ber Rirche wiberftreben, fonben biefe unter fich. Die Carbinale batten mit ihnen nur einen tractatus (b. b. Werbanblung und ift nicht identisch mit colligatio). Dier bilte ulat feblen burfen bie Mahnung bes Bapftes, bag bie Tuscier feine Ulmung eingeben bürften, nisi salvo per omnia iure pariter et auctoritate Homanna nadin, fowle bag bie Carbinale ben Bortheil ber romifchen Wirche mahrnehmen follen. Manche andere Unguträglichteiten und Gebler find entftanben aus bem leibigen Wechfel ber britten und erften Berjon, welchen freitich auch ichon Jaffe, nur mit größerer Borficht, angewandt bat lebhalt erinnert berfeibe an bie Lecture ber halsbrechenben Rammerberichte unferer Reporter, welche von ber birecten in bie indirecte Rebe und umgefehrt umfpringend, bas Sprachgefühl graufam maltraitiren. 3d verweile A. W. auf bie gerabezu geschmadloje Faffung von Rr. 39; ichtlimmer noch fteht es mit Dr. 82, nach welchem Regest wir nur glanben tonnen, baft ber Papft, und nicht Ronrad von Spoleto, gemiffe Stabte ausgeliefert, Gine foftemalifdere, mehr durchbachte Behandlung biefer gangen Beile ber Arbeit mare mobt ju wunfchen gewesen; boch beben wir gern hervor, baft bie berührte Schwache vorzüglich ben Anfang bes Wertes trifft.

Der Berf, hat außer ber Berzeichnung ber Actenftude mehrfach auch bie Schriftsteller gur Auftlärung bes Ifinerars, gewiß mit Recht, berangezogen, ferner fur bas Borleben ber Papfte, sowie fur ihren Tod und ihre Charafteriftif dieje Art von Quellen nugbar gemacht. Ob in letterer Beziehung bei Innoceng III nicht zu viel geschehen ift, mochten wir boch ju bedenten geben. Denn erichopfend ift ba (G. 460, 461) bas Bergeichniß ber Quellen boch nicht und ebenso wenig fuftematifch. Gine folde Bufammenftellung lohnt fich boch nur bann, wenn 3meifel betreffe eines Todestages obwalten, was bier burdaus nicht ber Fall ift. Bei ber Behandlung bes Borlebens von Sonorius III vermiffen wir im Gegenfat biergu jegliches Quellencitat, wodurch bas Bange gerabegu merthlos wird. Bei ber Behandlung des Lateranconcils vom Jahre 1215, wo und auch eine Menge Quellen vorgeführt werben, ware boch barauf bingumeifen gemejen, bag einer gangen Angahl berfelben ein furges Brotocoll ber Synobe ju Brunde liegt, welches Bintelmann (Beich, Raifer Friedrich's II 1) gu reconftruiren versucht bat. 3m llebrigen ift bie Behandlung bes Concils nur gu loben. Der Berf, bat die Dube nicht gescheut, die Ranones beffelben auf die Titel ber verschiebenen Decretalenfammlungen gurudguführen : ein Berfahren, bem wir auch bei ungabligen anderen Actenftuden begegnen, und burch welches Botthaft fich gerechten Uniprud auf ben Dant ber Rirchenrechteforicher erworben hat.

Ferner bat ber Berf. es auf fich genommen, die Namen ber geiftlichen und weitlichen Burdentrager, welche in ben papitlichen Briefen entweber gar nicht ober nur mit ben Anfangsbuchstaben ericbeinen, in Rlammern ju ergangen. Wir find ber Unficht, bag es bem Werthe bes Buches nicht ben geringften Gintrag gethan hatte, wenn bies unterblieben ware, da wir nicht verlangen, daß die Regeften der Bapfte jugleich ein Onomasticon feien; noch bagu ift auch bier ein giemlich inftemlofes Arbeiten gu bemerfen. Der Konig von Ungarn beißt 3. B. 1844 unb 1848 Henricus, 2015, 2016, 2284 Emmericus, 2280, 2282 Hemericus; 2040 ift von vieren nur ber Rame eines Bifchofs ergangt, erft 2042 finden wir auch die drei anderen. Dag bei biefer gar nicht zur Aufgabe gehörigen Erichwerung ber Arbeit natürlich auch Fehler gröbiter Art mit unterlaufen muffen, zeigt g. B. Rr. 3081, wo Innocens III nach bem Berf. an Leupold Erzbischof von Maing ichreibt, ber, gegen Gifrid II ben Anhanger bes Papftes ermahlt, von diefem niemals anerfannt worben ift. Wem ift bamit genutt? Der, welcher ju wiffenicaftlichen Studien bes Buches bebarf, wird die Ramen icon felbft berausfinden, und bei bitettirenben Alterthumsforichern ftiftet bas Faliche entschieben mehr Schaben, als das Richtige Nuten. Dasselbe gilt von der allerdings ziemlich sporadisch austretenden Erklärung von Ortsnamen. Daß z. B. die 1977. 2072 erklärten Ortsnamen höchstens nur den deutschen Lotalsorscher interessüren, seuchtet doch ein, und dieser weiß dieselben sicher auch ohnedies schon auf ihre heutigen Namen zurückzusühren; mit größerem Rechte kann derselbe vielleicht eine Erklärung von Querinensis episcopus in 2766 sordern, oder erwarten, daß ihm Pigavia schon zu 327 und nicht erst zu 533 erklärt, oder daß ihm 2812 eine bestimmte Erklärung und keine zweiselnde geboten werde. — Nehnlich verhält es sich mit anderen Anmerkungen des Berkassers; wozu 231 die Todestage zweier österreichischen Herzoge notirt sind, ist uns nicht ersichtlich; ebensowenig weßhalb 27 auf Otto Sandlas, cap. 41 verwiesen oder 5263 alle möglichen modernen dänischen Geschichtscher eitirt werden.

Die Regeften Innoceng' III beichließt ein Bergeichniß ber Carbinate, welche feine Brivilegien unterzeichneten. Indem ber Bf. fo von Jaffe's Anordnung abweicht, hat er es durchweg ermöglicht, die Rummern, in welchen die Candinale vortommen, vorzuführen: gewiß eine bantenswertbe Einrichtung. Den Carbinalen ichliegen fich die Ausfertiger ber papfie lichen Actenftiide an. Sier ift es wieder zu bedauern, daß der Beri. ben Delisle'ichen Auffat nicht fannte. Sonft wurde er bier ichwerlich eine eigene Abtheilung fur die Rotare eröffnet haben, welche er felbft noch badurch illujorisch macht, bag er Rainald I nicht mit bereinnimmt. Er würde ferner bann nicht ben Iohannes S. R. E. subdiaconus et notarius und ben Iohannes S. Mariae in Via lata card. S. R. E. cancellarius getrennt haben, da fie boch Gine Berfon find, und vielleicht hatte er bann auch bemerft, bag fein jum 24. Februar 1209 ericheinender Guilelmus notarius überhaupt fein Rotar Innoceng' III, fondern eine hiftoriich burchaus buntele Berionlichteit ift, welche eine Driginalurfunde biefes Papftes am Ende bes 13. Jahrhunderts transsumirt hat. Bu tilgen ift ferner bas ju Ende bes Rotars Johannes ftebenbe Datum: 1209. Aug. 2. n. 3789, welche Rummer übrigens richtig auch unter Iohannes S. Mariae in Cosmidin diac. card. ericheint; die beiben Drude geben namlich biefen letteren Titel.

Doch genug ber Einzelheiten! Mögen vielleicht auch noch ichwerer

wiegende Mängel des Wertes zu Tage treten, als wir sie bemerkt haben, so freuen wir ums doch, daß Potthast es gewagt hat, ums die Actenstüde des Papstthums in der Zeit seiner unbestrittenen Weltsuprematie gesammelt vorzussühren, und sind dessen sicher, daß jeder Benuter des Buches manche Verstöße desselben gern verschmerzt, angesichts des Nutens, welchen ihm dasselbe bringt. Ein großer Theil der ersteren wird für den Gebrauch jedensalls auch dadurch beseitigt und der Nuten ungemein erhöht werden, wenn der Verf. sein Vorhaben aussührt und am Schlusse ein Register der bemerkenswertheren Orte und Personen zusügt. Die äußere Ausstatung des Wertes macht der Königlichen Geheimen Oberhosbuchsbruckerei alle Ehre, besonders ist das Papier von einer in Deutschland leider seltenen Güte. Auf die Correctur hat der Verf. eine stannenswerthe Sorgsalt verwandt, sodaß uns nur sehr wenige Druckselter aufgestoßen sind 1).

Johannis de Komorowo Tractatus chronice fratrum minorum obseruancie a tempore Constanciensis concilii et specialiter de prouincia Polonie. Herausgegeben von Heinrich Zeißberg. 129 S. 8. Wien 1873, R. Berold's Sohn. (Aus dem Archiv f. bsterr. Gesch. Band 49 abgedruck.)

Die Geschichte ber monchischen Orben des Mittelalters ift im Ganzen von der neueren Forschung bitter vernachläffigt, da die wiffensichaftliche Thätigfeit der Orden selbst feit der Josephinischen Zeit über-

<sup>1) 3</sup>m Anichlug an bas Potthaft'iche Buch fei bier aufmertfam gemacht auf die uns während der Drudlegung jugefommenen Auffage von Rocquain in bem Juli- und Augusthefte des Journal des savants (1873), Lettres d'Innocent III, welcher von einer Besprechung ber Delisle'ichen Arbeit, Des Gurter'ichen Buches und ber frambfifden Ueberfehung bes Janus ausgebend, einen lichtvollen, vielfach auf felbftanbigem Studium beruhenden Effai geliefert bat. Die Rangleiverhaltniffe, das Formale ber Actenemission, Die Register werben an ber Sand ber Delisle'ichen Forichung unter fteter Ergangung aus ben Briefen felbft borgeführt: im Augufthefte werben die Beichafte ber Curie, welche gu ben Briefen Beranlaffung gaben, in Bruppen vorgeführt, junachft die ber geiftlichen Bermaltung. Gin flares Bild ber coloffalen bis in's Gingelne gebenden Thatigfeit bes papftlichen Stubles wird entrollt und auch die Schluffe ju gieben nicht unterlaffen. welche fich aus berfelben fur die Stellung ber Bijchofe jum Bapfte ergeben haben. Die Bublication ungebrudter Briefe Innoceng' III von Deliste in ber vierten Lieferung Des gegenwärtigen Jahrganges ber Bibliotheque de l'école des chartes ift und leiber noch nicht ju Beficht gefommen.

haupt abgestorben, ber Aufschwung ber Belehrsamteit aber mehr pon ben nationalen und localen Trieben geleitet worben ift. Als Ref, bei ber Bublication ber Dentwürdigfeiten bes Minoriten Jordanus non Giano ber alteften Beichichtidreibung biefes Bettelorbens nachguforichen perfucte, überraichte ibn die obe Brache biefes Bebietes, bas Geffriibn pon Brethumern und Confusionen. Doch fanden fich überall Spuren. baß es neben ber Sagiographie des Ordens einft eine bedeutende Robl von Beidichtswerfen gegeben, welche Die einzelnen Probingen beffelben in ihren Schidfalen jum Gegenftand hatten. Schon Wabbing, bem großen Sammler und Bermirrer ber minoritifchen Befchichtsquellen waren jene Einzelwerte nur noch theilweise befannt, und feitbem find fie in auffälliger Beife verschollen. Es mag bier geftattet fein, auf Die Spur eines für bie beutiche Beichichte jedenfalls nicht unwichtigen Danufcriptes bingubeuten, auf die Ref. erft fürglich gerathen. Es beift bei Affo, Vita di frate Elia. Ediz. 2. Parma 1819 (die Sof- und Staate. bibliothet ju Dunden befitt biefes, wie es icheint, feltene Buch) S. 4: Nell' Archivio del Convento di Sant' Isidoro de' Minori Osservanti Ibernesi di Roma trovasi un Chronicon parvum Fratrum Minorum appartenente a cose succedute per lo più in Alemagna, ove si narra, che tra coloro, i quali da Frate Elia, mentr' era Vicario di San Francesco, furono mandati colà dietro Fra Giordano dalle Valle di Spoleti, e Fra Cesario da Spira, annoveraronsi ancora alcuni Predicatori di Lombardia, e Fra Tommaso de Celano, che l'anonimo Cronista chiama espressamente: fratrem Thomam de Zelchio vel Celana, qui antiquam Legendam Sancti Francisci postea conscripsit (Note: Questo Codice sta nell' Armadio V n. 50, e le citate parole si leggono alla pag. 10). Das ift nicht eine Sanbidrift des Jordanus, wohl aber bochft mahricheinlich bie bes Balbuin von Braunschweig, die Wadding für fein Wert benutt (vergl. meine Abhandlung G. 445. 446. 526 Rote 44). Möchte Diefer werthvolle Schat. gefunden und gehoben merben!

Einen anderen Ausläufer jener Literatur hat ein gütiges Geschich in die Hand eines besonders berufenen Herausgebers geführt: die lateinische Chronit der polnischen Ordensprovinz vom Bruder Johannes von Romorowo (Romorowski), der zuleht (um 1518), dem Convente seines Ordens zu Krasau vorstand, ein stattliches, bisher selbst dem Namen

nach unbefanntes Werf, überließ ber Befiger, ber ruffifche Genator berr Bube, 1865 herrn Dr. Wilhelm Urnbt und biefer herrn Brofeffor beinrich Beigberg jur Benugung. Gie liegt nun por nebft einer gelehrten und grundlichen Ginleitung bes Berausgebers, in welcher fiber die Sandfdrift, ameifellos eine Copie, über bie Lebensumftande bes Berfaffers, Composition und Abfaffungegeit feiner Chronit und andern Berte beffetben Mannes Rechenichaft gegeben wird. Der Berausgeber weift allerdings eine zweite, wie es icheint, beffere Sanbichrift ber Chronit nach, die fich in der Balusti'ichen Bibliothet befand und vermuthlich mit ibr nach Betersburg geschafft worden; er glaubte indeg bie Ebition nach ber vorliegenden Abichrift nicht vergogern ju follen, fo febr die Mangel berfelben aus ben gablreichen Frage- und Augrufungszeichen, ja aus ungelöften Abbreviaturen bervorgeben, die nun den Tert mitunter gum rechten Uebungsobject für den Scharffinn machen. Dennoch fann man fich nur freuen, daß die Schrift bem literarifden Berfehr nun doch guganglich geworben, jumal ba fie wiederum vielfach auf anderes bisber gleichfalls unbefanntes Quellenmaterial binmeift, ju beffen Findung und Beröffentlichung fie ben Unftog geben mag.

Unfer Autor, felbit ein eifriger Obiervant, will ergablen (G. 19) von der Reformation der Observanten, ihrer Trennung von den Conventualen und von ber Anpflangung ber polnischen Broving. Go ift feine Schrift nicht nur "für bie Geschide bes Orbens in Bolen bie originellfte ber bisber befannten Quellen", fie ift jugleich ein wichtiges Dentmal ber eigenthumlichen Rampfe innerhalb bes Minoritenordens, Die, faft noch bei Lebzeiten bes b. Franciscus beginnend, bis zur Reformation fortgebauert haben. Die Quellen bes Berfaffers fur bie altere Beit find burftig; bemertenswerth aber ift daß er Jordanus von Biano benutte und zwar ein Stud weiter, als biefer bisher befannt geworben, wir meinen bis aliter fuit ordinatum S. 23 3. 21. Sprunge, ben ber Dangel an Rachrichten bem Autor aufnothigte, fommt er dann in die Beit ber Obfervantenhandel. 2Bas er etwa feit 1370 von allgemeiner Beichichte bringt, ift aus befannten Buchern wie der Summa hist, des h. Antoninus von Floreng oder Rolevind's Fasciculus temporum entnommen. Seine Nadrichten aus ber Orbensgeschichte ruben zwar auf einem guten urfundlichen Material; Diefes aber ift uns in ben meiften Follen beffer und vollftanbiger bei Wabbing überliefert. Der eigentliche Werth ber Chronit beginnt mit ben Zeiten bes Johannes von Capiftrano: nun werben bie Berichte eine wichtige Barallele gu benen Babbing's. Den Zusammenbang amifchen Babbing und unferer Chronit bat ber Berausgeber fritisch erörtert und bas Mittelglieb nach. gewiesen, burch welches Badbing bie Radrichten Romorowsti's bezogen. Benau und nach ber Zeitfolge ergablt werden bie Brundungen ber Obfervantenhaufer an diefem und jenem Orte Bolens, und befonders gern werben bervorragende Glieber bes Ordens gefeiert, wobei freilich in ben meiften Fällen gemiffe traditionell geworbene Monchageichichten wiederfehren, aber auch die ewigen Bantereien innerhalb ber Rorpericaft nicht verhehlt werden. - In laufenden Roten hat ber Berausgeber die parallelen Rachrichten Gongaga's, Wabbing's und Anberer nachgewiesen; febr aber hatten wir ihm gedantt, wenn er ofter burch Erlauterung ber polnifden Ramen Golden ju Gulfe gefommen mare, benen auf biefem Bebiete nicht die reichen Renntniffe gu Gebote fleben wie ihm felbft. In ber Lejung ber ichwierigen und oft recht unausmertsam gegertigten Sanbfdrift ftimmen wir mit bem Berausgeber nicht ftets überein. G. 23 3. 10 v. u. möchten wir principali (capite) lefen, S. 104 3. 14 conventu, S. 124 3. 11 curias, die weiter unten villae genannt werben. S. 44 3. 18 finden wir pelli sue nicht an beanstanden. 6. 100 3. 23 ift offenbar von dem Liber conformitatum des Bartholomaus Bifanus die Rebe. G. Voigt.

Johann von Wiclif und die Borgeschichte der Reformation. Bon Gotthard Lechler, der Theologie Doctor und ordentlichem Prosessor in Leipzig. Band I (XXII. 743 S.) Band II (VIII. 654 S.) Leipzig 1873, Friedrich Fleischer London, Williams u. Norgate 1).

Der Berfasser dieses stattlichen, ber theologischen Facultät der Georgia Augusta gewidmeten Buchs, das sich schon durch Papier, Druck, Einband und ein in Deutschland leider noch immer nicht als unerläßlich betrachtetes Register auszeichnet, darf es mit Recht das "Wert seines Lebens" nennen, das er nicht nur seinen Landsseuten, sondern auch der Fremde, zumal England und Böhmen darbringt. Bor einem Menschenalter war er in Cambridge zuerst auf das damals noch ungedruckte Wert des Reginald Becoch gestoßen, der im 15. Jahrhundert früh rationalistisch zwischen die Orthodoxie und das Lollardenthum getreten war,

<sup>1)</sup> Bgl. Gaß, hilgenfeld's Iffdr. f. wiffenich. Theol. 17. Jahrg., D. 13.

hatte bann aber nach und nach umfaffenbe firchenhiftorifche Studien auf Biclif, feine Stellung in ber Befdichte ber Theologie und feine weit über bas eigene Beitalter hinausgebenbe Wirffamfeit gerichtet. Auf Die Abhandlung: Wielif und die Lollarben in Riedner's Beitschrift fur Die hiftorifde Theologie 1853 und 1854 folgte: Biclif als Borlaufer ber Reformation, eine in Leipzig 1859 gehaltene Antrittsborlejung, gleichfam Reim und 3bee bes porliegenben Berts im Rleinen. Amei Brogramme über Robert Groffetefte, Bifchof von Lincoln, 1867 und über Rirchenflaat und Opposition gegen ben papfilichen Absolutismus im Unfang bes 14. Jahrhunderts 1870 maren bie Früchte nabe vermandter Studien. Bon wesentlicher Bedeutung aber ift die Untersuchung ber aus ben buffitijden Spolien ftammenden wielifitifden Sandidriften in Wien geworben, weil baburch vor Allem ber Daffe ber lateinischen Werte bes Reformators auf ben Grund gegangen werden tonnte. Der jum erften Mal von Lechler berausgegebene Tractatus de officio pastorali 1863 und feine nach ben beften Manufcripten beforgte Neuausgabe eines Sauptwerls, des Trialogus cum supplemento Trialogi, Oxford 1869 find febr wichtige Beitrage gur Sichtung eines weit verzweigten Schriftthums. In diefer Beife vorbereitet und geftugt auf die neuesten Bublicationen in England, besonders auf die von bem verftorbenen Rirchenhiftorifer Shirlen angeregte, pon ber Universitat Orford burch Thomas Arnold veranftalteten Musgabe ber englijd gefdriebenen Werte Wiclif's nahm ber Berfaffer bie Arbeit in die Sand, por ber nunmehr alles auf Diefem Gelbe, jumal in England Beleiftete wird gurudfteben muffen.

Sie ist nach dem größten Maßstade angelegt, indem sie von den Anjängen des Christenthums ausgeht und die evangelisch antiklericale Bewegung dis zu ihrem Siege durch Martin Luther versolgt. Als der "Knotenpunkt in der gesammten Borgeschichte der Resormation" aber wird Johann von Wiclis betrachtet. Daher denn eine eingehende Darstellung aller eigenartigen, von der Berbildung der Lehre durch Scholassitt und Papsithum abweichenden Erscheinungen während der vorhergebenden Jahrhunderte, aus welcher die Capitel besonders hervorgehoben zu werden verdienen, welche von den Consticten zwischen Kirche und Staat im 13. und 14. Jahrhundert, von dem Wachsthum und der Besbentung der Rationalität gegensiber dem enrialen Universalismus, insbesondere auch des nationalen Staatsrechts in England, von der Entsehndere auch des nationalen Staatsrechts in England, von der Entsehndere auch des nationalen Staatsrechts in England, von der Entsehndere auch des nationalen Staatsrechts in England, von der Entsehndere

artung bes Rirchenthums gur Beit bes Avignonefifchen Erils banbeln. Sieran ichließt fich bann in einem zweiten Buche Biclif's Lebens- und Bilbungsgang, unftreitig ber burch gebiegene und felbfifianbige Arbeit bedentenbfte Theil des Werfs. Lechler macht es durch pofitive Beweife febr mabricheinlich, baf ber in Orford ale Mitalied von Merton College, als Cuftos von Baliol und Barben von Canterbury Sall erfcheinende Johannes be Wiclif ein und biefelbe Berfon gemefen, Die nach einander biefe Stellungen inne batte, und nicht ein allerdings nachweisbarer Namensvetter war. Gebr energifch werben bie fortidreitenben Banblungen in ber Muffaffung und Lehre Wiclif's, Die Stabien feines Rampfe wiber bie Diftbrauche Roms und ber Rlerifei unterschieben. Der Brribum affer fruberen Biographen, mit Ausnahme bes tilchtigen Shirlen, bak Bielif gleich ju Anfang mit ben Beltelmonchen angebunden babe, ift nun wohl ein für alle Dal abgethan. Es waren bie alten griftofratiichen Orben und ber Epistopat, die ibn guerft in Rom ju belangen fuchten. Bis er feinen Ungriff auf Die Sacramentslehre eröffnete, icheint er vielmehr mit Franciscanern und Dominicanern auf leiblichem Buf geftanben ju haben (1, 585). Auch maren bisher, befonders von bem verbienftvollen Robert Baughan vorzüglich nur die englischen Bredigten Biclij's berudfichtigt worben, die vorwiegend in die lette pfarramtliche Beit zu Lutterworth fallen, mogegen aus ben lateinischen fich gang befonbers feine Begiehungen gu ben Beitverhaltniffen und, ba fie mehrfach bei atabemifchen Untaffen gehalten murben, ju ber Universität berausftellen. Bas auch feit John Lewis (1720) von Landsleuten Biclif's gethan ift : eine eingehende bogmatische Burbigung beffelben burch Darftellung feines realiftifchen Scholafticismus und feines gangen theologifchen Lehrbegriffs hatte man in England nicht unternommen und bem beutiden Belehrten überlaffen, burch ben nun bie Befampfung von Bilberbienft und Beiligsprechung, Ballfahrt und Tobtenmeffe, Colibat und Defopfer jowie bes Episcopats und bes Papftthums jelber in ihrer Bechfelwirfung mit ben positiven Gagen "bie Beilige Schrift ift Gottes Befet und bas Pfarramt ift ber Mittelpunft bes gangen Rirchendienftes" erft inneren Bufammenhang gewinnen. Daß Wiclif fich in biefen Studen enticieben losfagen und bennoch im Jahre 1384 auf feiner Pfarre eines natürlichen Tobes fterben fonnte, war benn freilich nur unter ber Gimpirfung bes papftlichen Schisma und ber romfeindlichen Strömung am Sofe Richard's II möglich. Dit ben Nachwirfungen Biclif's befagt fich bas britte Buch, ber gange zweite Banb, beffen Inhalt bier nur angegeben werben tann : Die Beidichte bes Lollarbenthums junachft bis 1417, bann aber auch Johann Sus und die huffitifche Bewegung, boch porzüglich auf Grund neuerer Arbeiten, Balady's und C. Soefler's, barauf die Epigonen Biclif's in England und beren Antheil an ber Ermöglichung ber Reformation im 16. 3ahrhundert und endlich die Rirche auf bem Continent pon 1419-1517. Es ergibt fich icon aus ber Structur bes Werts, wie ber Orforder Theologe gleichsam in das Centrum eines Jahrtaufende geftellt wird. Ob nun barin nicht zu weit gegangen ift, bas au enticheiben muß Dogmatifern von Fach überlaffen werben. Richt nur Runftfrititer, fonbern gute und hiftorifch geschulte Protestanten fonnen fid mit ber Gruppirung am Lutherbenfmal in Worms nicht einverftanben erffaren. Es will baber auch ben Referenten bedunten, als ob ber Berfaffer ben von ihm nach manden Richtungen erft erichloffenen Gelehrten und Reformer des ipateren Mittelalters ju gewaltfam an fich felber berangieht und die eigene pectorale Uebergeugung bes gläubigen Lutheraners auf ben icholaftijch gerufteten, verftanbesicharfen Rampfer bes 14. Jahrhunderts überträgt, bem boch außer ber humaniftischen Ginwirfung noch gar manches Andere abging, mas Beitalter, Nationalität und Berfonlichfeit Luther gemahrten. Indem Wiclif mit bem Rlericalismus feiner Zeit brach, fonnte er gar nicht anders als fich an den b. Auauftinus als an einen Rettungsanter antlammern. Undererfeits aber ift es gewiß mahr, daß er, als es fich in bem großen Rampfe gegen bierarchifden Sodmuth auch ju feinen Tagen in erfter Linie um Dacht= fragen handelte, die Reform unerträglicher Schaben in ber Rirche nur burch ben Staat mit bulfe ebangelifch gefinnter Danner ausgeführt wiffen wollte. Dit vollem Recht legt der Berfaffer ein großes Gewicht auf die Abendmahlslehre Wiclif's, und boch ift es ihm nicht gelungen meder die michtern verftandesmäßige Auslegung bes Englanders von ber Beimischung untlarer Begriffe frei zu machen noch, woran ihm 1, 643 jo viel liegt, auch ben Lefer ju überzeugen, bag Biclif's Deutung bem Buther'ichen Lehrbegriff "ungleich naber" als bem 3wingli'ichen, ja, felbft bem Calvinischen ftebe. Auch in einem anderen Bunfte geht die panegprifde Sulbigung ju weit. Es gibt ficherlich feinen Beweis, bag Bielif perfonlich irgendwie an ber großen Bauernerhebung bes Jahres

1381 schuld gewesen ware. Aber die mittelbaren Beziehungen konnen doch nicht so, wie es 1, 662 geschieht, bei Seite geschoben werden. In seiner Lehre von der Berechtigung alles Amtes durch die subjective Würdigleit, die von den Reisepredigern unter das Bolt hinausgetragen und von den Lollarden durch mehrere Generationen fest gehalten wurde, liegt doch ein Anstoß zu der Tendenz, die Gleichheit aller Menschen zu statuiren, der Keim zu einem staatsseindlichen Princip.

Die politifche Seite hatte überhaupt mohl mehr, als es geschiebt. betont werden fonnen, icon weil die Objectivitat ber Darftellung badurch gewonnen haben wurde. Bie neben Bifchof Groffetefte ber Graf Simon von Montfort, ber boch ber firchlichen Bewegung feiner Tage fo nabe ftand, gar nicht berührt wird, jo verschwindet Ronig Beinrich V. beffen für bas Abendland beinah maßgebende Orthodoxie fich namentlich mabrend bes Konftanger Concils hervorthut, viel au febr. Gerabe bie Lancafteriche Bolitif aber trachtete am beftigften barnach, ben Wiclifismus und bas Suffitenthum ju gleicher Beit mit Stumpf und Stil auszutilgen. Much mare eine Untersuchung über Die Berfunft und feinesmegs gweifelloje Blaubwürdigfeit der vielen Gingelnheiten in John Foxe's Acts and Monuments of Martyrs, aus benen die Darftellung ber Bollarbenverfolgungen im zweiten Bande hauptfächlich ichopft, febr erwünicht gemefen. Bu den atabemischen Berhaltniffen in Oxford batten die von Unften 1868 berausgegebenen Munimenta Academica benutt werben follen. Englische Lefer befonders werben ju rugen haben 1, 15 Rev. Forshall flatt Rev. Josia Forshall, 1, 43 Bilbelm pon Newborough ftatt Rembury, ber befannte Geichichtschreiber aus bem 12. Jahrhundert Willelmus Neubrigensis, 1, 21 Biccaraf ftatt Sheriff von London. Das Gentlemen's Magazine ift nicht inzwischen eingegangen 1, 296, fondern lebt fort, freilich febr beruntergefommen.

Am Wenigsten befriedigen gewisse sprachliche und literarische Erläuterungen. Ueber ben Sat 1, 246, daß in Porfshire wie in Northumberland, Westmoreland und Cumberland sich das altsächsische Element reiner und ungemischter erhalten habe als im Süben Englands, werden Kenner der Sprachgeschichte nur lächeln können. Eben dort hat es niemals Sachsen gegeben und wurde seit der germanischen Einwanderung nur anglisch, d. h. northumbrischer Dialett gesprochen. Ju 1, 432 muß bemerkt werden, daß die große biblische Dichtung, "betitelt Bara-

phrafe" (!), uns nur in einer Sanbidrift bes 10. 3abrbunberts und in einem wefentlich füblichen Dialeft erhalten und erft im 17. 3ahrhunbert burch Frang Junius bem Caedmon von Bhitby, ber nach Baeba im 7. Jahrh, und in Nordengland bichtete, beigelegt morben ift. Etwas ipater auf G. 433 wiberfpricht fich ber Berfaffer felber, wenn er trot ber Menge angelfachfifd, ober wie man jest beffer fagt altenglifch bibtifcher Literatur ber grundfablichen Ungunft ber Normannen" ihren Untergang gufdreibt. Für die febr lehrreichen Untersuchungen gur Beichichte fruberer Bibelüberfegungen und beren Berhaltnig zu bem großen Berte Bielif's und John Burven's hatten mehrere Bublicationen der Early English Text Society nicht übersehen werden burgen. ber fiets frititlofen Ebitionen des herrn Thomas Wright ftanben namentlich bie muftergültigen Ausgaben von Steat, insonberheit bes Crede. und die Vision of Piers the Plowman jo wie Projajdriften des Rolle von Sampole zu Gebote. Es wurde bann 1, 246 nicht von einem Biederauftauchen bes Stabreims um bie Mitte bes 14. Jahrhunders bie Rebe fein, ba er bis babin nie verschwunden war. Dit Sulfe biefer Materialien wurde ber Berfaffer auch hinfichtlich ber Berioben ber englifden Sprache und felbft ber Bedeutung der Biclif'ichen Bibelüberfegung ben tüchtigeren Gelehrten ber Gegenwart beipflichten. Denn feit ber großen Musgabe jener Ueberjegung burch Forihall und Dabben im Jahre 1850 find wir in Diefen Studien Doch entschieden weiter gefommen. Gine größere Bertrautheit mit ihren neueften Refultaten batte ben Berfaffer bor einigen Diggriffen bewahrt. Mit Recht fpricht auch er Chaucer Die fogenannte ben Sanbichriften ber Canterbury Tales oft einverleibte Plowman's Tale ab 2, 55. Aber febr mahricheinlich rührt auch bie Hebersetzung des Roman de la Rose nicht von ihm ber. Die foftliche Schilberung bes Bfarrers im Brolog ju den Canterbury Tales batte 1, 409 nicht nach Fiebler's leberner Berbeutschung von 1844, fondern in 28. Berbberg's geiftvoller lleberfegung von 1867 wiedergegeben werben muffen. Gang ichief endlich lautet bas Urtheil 1, 453: "Man ftellt amar gewöhnlich nicht Biclif, fondern Gottfried Chaucer, ben Bater ber engliften Dichtung, als ben erften Bertreter bes mittelenglifchen Schriftthums bar. Aber mit viel mehr Recht wird von neueren Sprachforichern (1) Bielif's Brofa in feiner Bibel als Gubrer im Mittelengliften anertannt". Der Berfaffer vergigt völlig, bag Bielif feinen

northumbrisch gesärbten Dialest schrieb, ber niemals gleich der Sprache Luther's und der zu König Jacob's I Zeit revidirten englischen Bibel national sein konnte, und daß von Chaucer, durch den und mit dem eben die englische Sprache sertig wurde und der auf ihrem gesammten Gebiet nur dem einzigen Shakspere nachsteht, auch verschiedene Prosa-Werke vorhanden und gedruckt sind. Zur Bestätigung diene solgendes Eitat aus einem tresslichen, kürzlich in zweiter Auslage erschienenen Historisern wie Linguisten gleich sehr erwünschten Werke: The Philology of the English Tongue by John Earle (Oxford, at the Clarendon Press 1873) p. 70: Piers Plowman is in a dialect; Wiclis's Bible Version is in a dialect; but Chaucer and Gower write in a speech which is thencesorward recognised as The English Language, and which besore their time is hardly sound.

R. P.

Frang von Sidingen. Rach meistens ungebrudten Quellen von Dr. S. Ulmann, ordentlichem Professor ber Geschichte an der Universität Dorvat. X. 410 S. Leipzig 1872, S. Sirgel 1).

Es ist zumeist eine Folge des gesandtschaftlichen Verlehrs, daß uns über die Staatsmänner der neueren Geschichte Relationen zu Gebote stehen, welche urtheilssähige, objective Beobachter zu Versassen haben. Sie geben dem historifer sichere Anhaltspunkte für die Charalterzeichnung. Bei Gestalten wie Franz von Sidingen entrathen wir solcher Stüben. Ein enthusiastischer Freund oder ein erboster Widersacher, aber lein unparteisscher Mund pflegt über sie das Wort zu nehmen. Und nimmer wird es gelingen, den letzten deutschen Ritter so eindringend zu erfassen, so lebenstren vorzussühren, wie einen mediceischen Papst oder einen habs-burgischen Kaiser.

Was nach Art der Quellen von einem Biographen Sidingen's irgend zu erwarten stand, hat Ulmann vollauf geleistet. Mit besonnener Kritit weist er hier übertriebenes Lob, dort ungerechten Tadel ab und hält sich an den Kern der Sache. Seiner Gesammtauffassung ist unbedingt beizupflichten. Ueber die innere Geschichte des Kitters, seine Herfunst, seinen Lebensgang empfangen wir zum ersten Male völlig verlässige Rachrichten. Biel alter Schutt wird weggeräumt und auf solider Basis ein Neubau aufgerichtet. Das Hauptgewicht des Buches ruht indes, wie billig, auf Sidingen's politischer Thätigkeit. Um sie in belles

<sup>1)</sup> Bgl. A. Stern, Gottingifche gelehrte Angeigen 1878 n. 16. D. R.

Licht gu fetten, erortert ber Berf, bie jociale und politifche Lage bes bamaligen Ritterthums. namentlich die lettere wird eingehend beleuchtet. Rein Moment bleibt unbeachtet. Die Ritter-, Rreis- und Reichstage fallen in ben Rahmen ber Betrachtung. Den umfangreichen archivaliichen Stoff, welchen Ulmann verarbeitet, habe ich theilweise felber unter ben Sanden gehabt. Gein Gefchid bei ber Auswahl, feine Gorgfall bei ber Biebergabe muß ich burdweg anerfennen. Niemals weiß er mehr, als in den Acten geichrieben fteht. Ueberall ift fein Blid auf bas Beientliche gerichtet und überall bie Brenge gwifden ber allgemein bifforifden und biographischen Darftellung richtig eingehalten. 2Bo fich ber Beri, ju allgemeinen Gaben und Barallelen erhebt, ift er nicht immer gludlich. - Ueber eine Reihe von Gingelheiten ließe fich mit UImann rechten. Go über ben praftifden Berth bes Reichsregiments, bas ja taum feine Beifiger gu unterhalten verftand, mabrend ber gegnerifche ichmabifche Bund über fiegreiche Truppen gebot; über bas Berhaltniß Luther's gu ben Reichsrittern, wovon ich an anderer Stelle ausführlich gu handeln gebente. Bemerten will id nur, bag ein bedeutjames Schreiben Luther's an Sutten erhalten ift, worin er von Sidingen fagt : se plus confidentiae erga illum gerere, majoremque in eo spem habere, quam habeat in ullo sub coelo principe. Es ist bri Cochlaeus, de actis et scriptis Martini Lutheri, Parisiis 1565, fol. 86b egcerpirt und fallt ohne allen Zweifel in den Sommer 1520. Dann fei mir perftattet, ein merfwürdiges Brudffud aus einem Briefe Sutten's mitgutheilen, bas über ben Glapion-Armftorfichen Befuch auf ber Ebernburg Aufichluß gibt. Abreffat ift wohl Spalatin. Der mag nach feiner Bewohnbeit für Rurfürft Friedrich von Sachfen die Ueberfetung gefertigt haben.

+

Mus Sutten's brief. (A. Cod. Chart. Goth, 1289. 1.)

her Paul von Armsborf und der beichtvater haben vil merer und ander meynung mit mir gehandelt, dan ich gemeynt.

Saben über mich nichts geclagt, bann als folt ich in mennem ichreiben an fan. Mant. ir fan. Mant. nit ere genug geben haben.

Dargu hab ich geantwort, mich hab dargu bewegt der billich zorn, welle aber hinfur dess baß gewar nemen, sovil mir muglich, und mich bess, so es seiner Mayt. geliebt, messigen.

Much haben fie geclagt, das ich des Babits geschidten alfo handel it.

Hab ich geantwort, des Babsts geschickten sollen sich der botschafften frenheit und privilegien nit gebrauchen, die sich nit als botschafft, sonder als kuntschaffter halten, und die alle bose und ungerechte sachen und ansichlege trenben. Mich hab auch bewegt, das kap. Mant. so verechtsich gehalten werd und das man dermassen die frenheit Teutscher Nation beschwere ze.

Was weiter darauf gehandelt ift, darf ich nit vermelben, dann ich habs also zu verhalden zugefagt.

Wiff, das wir auch hoffnung haben in doctor Luthers fachen; ben bitten wir iho hieher zu erfordern geftaten. Der Franciscus bitt auch ich mit vleis darumb. Sie haltens bafür, er werds auch leichtlich erlangen.

Ich schreib bem kauser und bitt, mein vorigs schreiben gnediglich zu vernemen, dann ich habs unterteniger meinung gethan. Das haben mir die freund geraten, die es dafür halten, mein sach soll bardurch besser werden.

3ch wolt, das du mufteft, was gehandelt were. Dess hett ich mich je nit verfehen, fie betriegen mich bann.

Inwendig zwenen tagen wellen wir wiffen, ob wir dorfen boctor Martinus hieher erforbern. Darnach wellen wir dir diff angeigen und Inen erforbern.

Dat. Dinftag nach Quafimodogeniti (9. April 1521).

Balb nach Erscheinen bes Ulmann'schen Buches vernahm ich mit großem Befremben, es existire ein stattlicher Codex aus der ersten Hälfte des sechszehnten Jahrhunderts, betitelt: "Frant von Sidingen geschicht". Ich schloß auf eine verschollene Handschrift der reizenden Flersheimer Ehronit. Aber diese Bermuthung sollte sich nicht bewahrheiten. Vielmehr sanden sich lediglich die langathmigen Ausschreiben vom Samstag nach Bartholomäus des Jahres 1515 und vom Mittwoch nach Invocavit des Jahres 1517, die in der Wormser Fehde ergangen sind. Der Codertitel lautet: "Franz von Sidingen geschicht, so Anno 1517 geschehen. Der Statt Wormbs warhasstig bericht der boßhasstigen arglistigen geschwinden Empörungen und ussenst der rebellischen Bürger, auch der unrechtsichen unbesugten vehden, so Franz, der sich nennet vonn Sidingen, wider die uhralte, ben dem h. Kömischen Reich wolhergebrachte Statt Wormbs unbesugter weiß vorgenohmen, unndt waß sich darunter begeben, auch letztlich mit den Rebellen unnd Ihme Franz von Sidingen deswegen geschlich mit den Rebellen unnd Ihme Franz von Sidingen deswegen geschlich mit den Rebellen unnd Ihme Franz von Sidingen deswegen ges

enbet hat. Allen benen so sich Ihrer ordentlichen Obrigfeit widersezen, zue einer wahrnunge". Boran stehen die Namen der 28 rebellischen Wormser Bürger. Papierhosch, in 4. im Besitz des Herrn Rath Mays in Heidelberg. Die Schreiben lagen Ulmann im Frantsurter Stadtarchiv vor und was er über ihre Benutzung durch den Wormser Chronisten Born bemerkt, kann ich nur bestätigen. Nun erhalte ich aus Dorpat die Nachericht, eine Handschift der Flersheimer Chronit komme in Würzburg zum Borschein. Für den höchst wünschen Fall einer baldigen Herausgabe, notire ich, daß der Autor in Heidelberg studirte. Heibelb. Matrifelbücher: "Philippus de flerschheyn 18. Oct. 1495". O. Waltz.

Das Leben bes Generals von Scharnforft. Rach größtentheils bisher unbenutten Quellen bargeftellt von Georg heinrich Rlippel. Bb. 1-3. Leipzig 1869-71, F. A. Brodfaus.

Auf die großen Mangel diefer Biographie bat Ref. wiederholt im Literarifden Centralblatt hingewiesen (f. Jahrgang 1869. Sp. 1140 und 1872 Gp. 381), und er wurde jest, nachdem Jahre feit ihrem Ericheinen verfloffen find, nicht noch einmal bas Bort ergreifen, wenn fich nicht ingwischen neue Gefichtspunfte fur bie Beurtheilung ergeben hatten. Es war Rlippel gelungen, einer ftattlichen Zahl werthvoller, bisher unbefannter Briefe und Actenftude habhaft zu werden; fie allein ficherten bem muften Buche unter ben biftorifden Foridern einen Leferfreis und bem Autor ein bescheibenes Dag von Anerkennung. 3ch bedauere, daffelbe noch berabmindern zu muffen, nachdem ich die von Klippel benutten Acten bes großen Beneralftabes eingesehen habe. Gie find unpollständig verwerthet und nicht einmal richtig gelesen worden. Brief bes Bringen Wilhelm bei Rlippel 3, 395 ift nicht vom 23. December, fondern bom 13. Juni batirt; Die Worte "3hr Freund" por ber Unterichrift hat ber Autor fortgelaffen. In bem Briefe bes Ronigs 3, 520 fehlen die Ramen Corewant und Zamadafn; 3, 357 ift gu lefen "isolement" statt "emolument", "neuen" statt "andern", "nach wie bor" flatt "noch viel eber", und bie angeblich unleserlichen Borte find gang bentlid und fauten: "excl. der Gardes du Corps 60 Esquadrons". 3, 671 muß "Eingebornen" in "Einzelnen" verbeffert, in ber folgenden Beile por "durch": "gerade" ergangt werben. 3, 676 lies "Lud" flatt "Lur"; 3, 691 "Schuler von Genden" flatt "Scholer von Sanden"; 3, 713 "refignirt" ftatt "abgeht"; 3, 715 "1500" ftatt "500"; 3, 734 "17. Mai" statt "7. Mai"; 3, 735 "einigen" statt "wenigen", "Policei" statt "Pläne"; 3, 736 "Charlotte" statt "Caroline" u. s. w. Der Forscher muß sich also der unerfreulichen Arbeit unterziehen, sämmtliche Abdrücke Klippel's noch einmal mit den Originalen zu vergleichen. M. L.

Das Staatsarchiv. Sammlung der officiellen Actenstücke zur Geschichte der Gegenwart. Bd. XIX—XXV. Hamburg 1870—72, D. Meisner. Leipzig 1872—73, Dunder u. Humblot.

Seitdem in diefen Blattern (21, 428 ff.) gulett bes Staatsarchips und ipeciell bes zu bemfelben erichienenen Generalregifters rubmenbe Erwähnung geschehen, feit bem Jahre 1869, bat bas von Endwig Rail Megidi und Alfred Rlauhold begrundete Unternehmen eifrigften Fortgang gewonnen, aber auch mandje Beranderungen erlitten. Dit bem Jahre 1872 ift ber Berlag bes Berts aus ben Sanben von Otto Meifiner in Samburg an die obengenannte Leipziger Firma übergegangen; gleichzeitig bat in ber Redaction ein Bechfel flattgefunden, in Folge beffen ber letterichienene, 25. Band S. von Rremer-Auenrode und Ph. Dirich ale Berausgeber nennt, neben den Ramen ber urfprunglichen Begrunder. Unter Diefen außeren Beranderungen icheint aber ber innere Berth ber Sammlung nicht gelitten gu haben. Die von den urspringlichen Derausgebern felbit redigirten Jabraange 1861-71 enthalten bas reichite Material gur Geschichte ber Beitfragen, insbesondere ber beutiden Berfaffungeentwidelung, ber italienifden, prientalifden Frage, ber englifchamerifanischen Differengen, bis in dem letten Abidnitt Diefer Beriobe ber beutich-frangofiiche Rrieg felbitverständlich, wie er alles politifche 3n tereffe auf fich concentrirte, jo auch ben gesammten Raum bes Archips in Anjpruch nimmt und ben 19., 20. und 21. Band faft ausichlieftic füllt. Es ift der Sammlung nachgurühmen, daß fie babei von bem überreichen Material mit großem Geschid bas Wichtigfte auszuwählen mußte, und baß fie jo ein vollftundiges Bild der diplomatifchen Beidichte einer Beit fiefert, in welcher freilich naturgemäß die biptomatische binter ber militarifchen Beichichte, Die Actenftude binter ben Telegrammen bom Rriegsichauplage an bramatifchem Intereffe gurudfteben mitfen. Richt aber an Intereffe überhaupt. Dafür braucht nur auf die umfangreichen Auszuge verwiesen zu werden, Die im 21. Bande aus Benedetti's Buch: Ma mission en Prusse, gegeben find und die dieje Entstehung bes

Kriegs jo zu fagen pfychologisch erflären, in anberer Richtung auf bie Beilage zum Jahrgang 1870: "Actenftude in Bezug auf handel und Schifffahrt mahrend bes deutsch-französischen Krieges. herausgegeben auf Beranlaffung ber handelstammer zu hamburg".

Rach Abichluß ber Rriegsgeschichte war ber neuen Rebaction, Die mittlerweile eingetreten war, vom Jahre 1872 ab die Aufgabe gestellt, nachanholen, was ingwifden auf anderen Bebieten von hervorragender Bebeutung fich ereignet batte. Der 22, Band bringt bemgemak perichiebene ingwischen abgeschloffene Staatsvertrage, Die Berhandlungen über ben englisch=frangofischen Sanbelsvertrag, ben Entwurf einer revidirten Berfaffung ber Schweig, bor Allem aber bie ameritanifche Rlageidrift in ber Alabamafrage. Sieran ichließt fich ber gulegt ericbienene. bem 24. porausgeeilte 25. Band. Er gibt ein Bilb ber Gefammtverhandlungen vor bem Benfer Schiedsgericht, von bem erften erfolg= reichen Berfuche alfo, die Formen und die leibenichaftslofe Rube eines geordneten Rechtsverfahrens auf einen vollferrechtlichen Streitfall gu übertragen. Daran ichließt fich bie burch bas Berbict bes beutichen Raifers erledigte San Juanfrage an, und weiter bringt berfelbe Banb Die Berhandlungen im Schoofe ber frangofifchen nationalversammlung, melde jum Sturge Thiers' und gur Babl Mac Mabon's führten, mehrere Thronreben aus jungfter Beit, und ichlieglich als wichtigfte Documente bes Tages ben Briefwechfel gwifden Papit Bius und Raifer Bilhelm mit bem italienischen Originalterte bes erfteren Schreibens.

Während aber das Staatsarchiv so bestrebt ist, auf allen Gebieten der Zeitgeschichte, soweit es ihm räumlich und zeitlich überhaupt möglich ist — dasselbe erscheint bekanntlich in meist monatlich ausgegebenen Heften — auf dem Lausenden zu bleiben, will es andererseits die hervorragendste Frage der Gegenwart, die sirchliche, in systematisch-historischer Darstellung behandeln. Der schon erschienene 23. und der für diesen Zweitellung behandeln. Der schon erschienene 23. und der für diesen Zweitellung behandeln. Staat und Kirche im 19. Jahrhundert geben und erschienen zwischen Staat und Kirche im 19. Jahrhundert geben und erschienen daher auch im Separatabbruck als selbstständiges Wert des Mitherausgebers, H. von Kremer-Auenrode. Der vorliegende 23. Band beginnt mit den französischen Cultusgeschen vom Jahre 1802 und schließt daran die Concordate, Bullen und Religionsedicte für Italien, Baiern, Preußen, die oberrheinische Kirchenprovinz, die Niederlande,

Belgien, Defterreich u. f. w. Den Actenftuden find ausführliche biftorifche Rotigen beigegeben, und fo erhalt ber Lefer eine vollftanbige Heberficht über bie Entwidelung Diefer Begiehungen. Er fieht, wie gu Anfang bes Jahrhunderts bie Staaten barin wetteiferten, ber fatholijden Rirde, ber machtigen Bunbesgenoffin im Rampfe gegen bas eben befiegte revolutionare Franfreich, Die freieste Machtentfaltung gu gewähren, wie aber gegenüber ben machfenben firchlichen Uniprüchen ber Trieb ber Gelbfterhaltung einen biefer Staaten nach bem anderen gwang, barin Befchrantungen und Mobificationen eintreten ju laffen, wie baraus fleine und bann große Differengen entftanben, Streitfälle und Compromiffe, bis fchließlich ber beiße Rampf entbrannte, ber augenblidlich wieber wie im Mittelalter bie Belt in gwei Lager fpaltet. Den Beginn biefes fo ichweren Rampfes ber fatholifden Rirche gegen ben mobernen Staat und bie moberne Befellichaft bezeichnet ber Syllabus vom 8. December 1864, mit welchem ber 23. Band abichließt; Die Fortsetzung beffelben burch bas Baticanifche Concil bindurch bis ju ben neuesten Borgangen auf beutschem Boben foll ber 24. Band ergablen, bem beshalb mit lebhaftem Intereffe entgegengefeben werben barf.

Man sieht, das Staatsarchiv will neben Bollständigteit und Schnelligfeit seiner Mittheilungen auch gründlichste Behandlung des Stoffes erziesen, es will diesen Stoff seinen Lefern, wo es möglich ist, ohne allguschr hinter den Ereignissen zurückzubleiben, gesichtet und verarbeitet zuführen. Die früheren Herausgeber, deren Namen auf dem Titelblatte wohl als Bürgschaft dafür betrachtet werden dürsen, daß sie auch serner dem Unternehmen ihren Antheil und ihre Unterstügung zu erhalten gewillt sind, haben es vortressellich verstanden, diese beiden Gesichtspunkte zu vereinigen. Möge dies den neuen Herausgebern in nicht geringerem Maaße gelingen und das Staatsarchiv so den ehrenvollen Plat behaupten, den es sich während seines nun 12 jährigen Bestehens in der publicistischen Literatur erworben hat.

Riksraadet och Fältmarskalken Grefve Fredrik Axel von Fersens Historiska Skrifter, utgifna af R. M. Klinckowström. Sde och sista Delen. Stockholm 1872.

Ein Supplementband zu Ferfen's Dentwürdigfeiten, der erft fpater gefundene Aufzeichnungen über Schwedens Theilnahme am fiebenjährigen Rriege bis jum Marg 1760 liefert. Im Jahre 1760 verließ Ferfen bas heer in Pommern, wo man ihm im Jahre 1759 ben Oberbefehl angeboten batte, ben er jeboch ablebnte. Da in biefem Banbe ber fachmannifd militarifde Standpuntt febr bervortritt, ift er weniger allgemein lesbar, als die übrigen Abidnitte bes Buches, über beffen Bebeutung im Bangen einige Borte geftattet fein mogen. Ferfen's Memoiren erftreden fich über bie Beit von 1718-89; lebhafter als irgend ein anderes Buch vergegenwärtigen fie bas bamalige Schweden. Dag ber Staatsmann, Barteiführer und Ariftofrat feine Erinnerungen nicht mit ber Unparteilichfeit ergablt, die wir bei dem Siftorifer forbern, aber fo felten finben, und baß fein Bedachtniß fich in manchen Details geirrt, ift nicht überrajdend. In Schweben bat bas Bert, beffen erfter Band 1867 erfcbien, ba es ben beutigen politischen und hiftorischen Som- und Antipathien wenig entiprad, wohl im Bangen nur mäßiges Befallen erregt. Speciell ift es von bem Siftorifer C. B. Dalmftrom auf bas Scharffte angegriffen worden in Svensk tidskrift för literatur, politik och ekonomi, utgifven af H. Forsell, 1871; hier werben viele Details ber beiben erften Theile als burch officielle Documente widerlegt bezeichnet. Der Berausgeber ber Memoiren hat im Borworte jum achten Bande replicirt; einige ber befagten Brthumer fucht er als Drud- und Schreibfehler gu charafterifiren ; entichieden aber menbet er fich in ber Ermiderung namentlich gegen die vermeintliche Untruglichfeit officieller Documente überhaupt und diejenigen ber betreffenden Beit ichmebifcher Geschichte speciell, "Dieje Quellen," jagt er, "enthalten oft viel Erbichtetes, find bisweilen funftlid componirt, um bas Publifum binter bas Licht zu führen". Graf Berfen berichtet, bag ber Reichstagsbeschluß von 1778 beinabe verfalfct worden mare, und daß des Bauernftandes Protofolle und Erpeditionen am Reichstage von 1789 von ben Secretairen bes Stanbes verfalicht wurden. Protocolle bes Abels bon bemfelben Reichstage find auch unjuverläffig. Der herausgeber befitt einen Tag für Tag von zwei Augenzeugen niebergeschriebenen Bericht über bas im Ritterhause am Reichstag 1789 Beichehene, welcher von ben fpater gebrudten Brotofollen bebeutend abweicht. "Dem, ber an öffentlichen Berhandlungen Theil genommen, burfte es befannt genug fein, bag es mitunter bes Protofoll= führers ober Erpeditionsconcipiften wenig beneibenswerthes Loos wird, bie Motive ber Befchluffe ichriftlich abzufaffen. Wie viel ichwieriger mar bies bamals, als es feine Stenographen gab." Mus bem (unvollendeten)

eigenen Werte Malmström's über schwebische Geschichte 1718—72 citirt der Herausgeber verschiedene Beispiele des Berschweigens und der Falschung in den Documenten. "Bei den Verhandlungen im Ritterhause über das Jagdrecht, berichtet M. z. B., sielen so scharfe Worte, daß das Protosoll hernach umgeändert wurde". Bei dem Bericht über den Feldzug 1742 in Finland zeigt M., daß "die Protosolle des Kriegsconseils die Berhandlungen, die Beschlüsse und Reden vielsach unrichtig wiedergegeben haben".

Minnen ur Sveriges Nyare Historia. Samlade och Utgifna af B. von Schinkel. 11 Delen, Carl Johan och hans Tid, 1823—28. Författad af J. A. C. Hellstenius, Stockholm 1872, Samson & Wallin.

Wer über schwebische Berhältnisse dieses Jahrhunderts, wie der letten Jahrzehende des vorigen, detaillirtere Austunst sucht, wird sich vorzüglich an das Schinkel'sche Werk wenden müssen. Der vorliegende elste Band geht dis 1828; das Buch soll dis zu der Zeit des Todes Karl Iohann's geführt werden. Der Natur der Sache nach kann der elste Band nur weniges von allgemeinerem Interesse liesern: ein Schicksal, das auch die solgenden Bände theisen dürsten. Ueber den für Schweden ärgerlichen "Schisschandel", den Versuch, alte Kriegsschissse and die aufrührerischen spanisch-amerikanischen Colonien zu verkausen, der in Folge russischen Drohungen aufgegeben werden mußte, liesert Cap. 4 aussührlichen Bericht. Mehrsach tritt hier die persönliche Action Karl Johann's hervor; nicht minder ist dies bei den Zänkereien mit den Norwegern, besonders über die Feier des Constitutions-Lages (17. Mai) der Fall: eine Frage, welche den König beinahe dazu getrieben hätte, die Constitution Norwegens mit Gewalt auszuheben; vgl. S. 276 und 277.

Historisk Tidsskrift udgivet af den Norske historiske Forening. 2det Bind. Christiania 1872.

Außer kleineren Notizen enthält dieser Band Aufzeichnungen des Prosessors L. St. Platou über norwegische Begebenheiten 1814, dann drei Abhandlungen von L. Daae. In der ersten derselben widerlegt D. die Erzählungen dänischer Historiker, daß die Neigung König Friedrichs II zu einem Fräulein Hardenberg die Ursache seiner langen Cheslosigkeit gewesen sei; die zweite beschäftigt sich mit dem Norweger Christopher Throndsson Rustung, dessen 1571 im Jülichschen als Mörder hingerichteten Sohn Enno und Tochter Anna, "der Schottenfrau"; die letztere behandelt

einige Bagatell-Fragen ber Lebensgeschichte Solberg's. Wichtig ift bie Arbeit von 3. E. Gars über die Eroberung Norwegens burch Sarald Schonhaar und die Abichaffung des "Ddal", bes norwegischen Allobial-Stammguter-Rechts. Die Beimsfringla und Egilsfaga berichten, bag Saratb (c. 870) "fich alles Obal aneignete und bie Obalmanner gu feinen Bachtern machte", bag bann 60 Jahre fpater fein Gohn "Saton ben Bauern bas Obal wiebergegeben". Maurer nahm im 14. Bb. ber Bermania an, Diefer Bericht fei fo ju verfteben, Sarald habe bei ber Eroberung ben Bauern eine coloffale Brandichagung auferlegt, beren Bablung burch Berpfandung bes Bobens fichergestellt murbe : Safon babe fich bann burch Erlag ber noch nicht vollzogenen Bahlung und burch Muslieferung bes Bfandes bas Ronigthum erlauft. Er beruft fich für Dieje Unficht barauf, bag Mehnliches auf ben Orfnen's geicheben fein foll. Aber die Aehnlichfeit ift zu ichwach. S. nahm bas Obal bort eben nicht und Einer tonnte ba fur Alle gablen! Warum gablte Riemand in Norwegen? Richt ohne Brund hebt Gars hervor, daß die gerade von Maurer gegen ben Bericht ber Sagas geltend gemachten Bedenfen burch feine Deutung beffelben nicht befeitigt werben. Go fommt G. gu bem Refultat, es habe unter Sarald eine Landes-Confiscation weder in ber einen noch in ber andern Form Statt gefunden; aus ber angeführten Rachricht fei nur ju folgern, Sarald habe fich größere Dacht als feine Borganger, etwa die eines frantifden Berrichers jener Beit, angemaßt und baburch bas Couveranetatsgefühl ber Obalmanner beleibigt. Berwirfung des Obal habe er nur in einzelnen Fällen als Strafe verhängt; augerbem habe er unbedingte Berpflichtung jum Rriegsbienft auch im Angriffstrieg geforbert, die gefammte Ration in bas fpecielle Treuverhaltnig bes Gefolges geftellt und zuerft fefte Steuern auferlegt. Dieje letteren Behauptungen icheinen mir von dem Berf. burchaus nicht erwiesen gu fein ; por allem aber provocirt er bestimmtesten Wiberspruch badurch, baß er trok ber von ibm bargelegten und von mir volltommen getheilten Unficht, eine Confiscation bes Obal burch Saralb habe nicht ftattgefunden, boch bie Glaubwürdigleit ber Sagas, welche eine folche berichten, ju retten unternimmt, daß er weiter fich abmuht, die Nachricht von ber Reftitution bes Obal burch Safon, in gewiffem, freitich bem Wortlaut bes Berichts entichieden nicht entfprechendem Ginn, als hiftorifch feftzuhalten. Der Berfaffer icheint mir bier gegen bie ficherften Brincipien hiftorifcher

Rritif zu verftogen. Biberfpruche aller Art fonnen bei feinem Berfahren nicht ausbleiben. Die beiden Grunde, welche Maurer befonders gegen bie Annahme einer Confiscation alles Obals in Norwegen durch Sarald geltend macht, icheinen mir nicht durchichlagend zu fein. D. weift barauf bin, wie unwahrscheinlich es fei, daß Sarald auch in dem ihm erblich übertommenen Theil Norwegens alles Obal eingezogen habe, und ficher wird bies Riemand für mahricheinlich halten; vielleicht aber ließe fich bier fagen, wenn unfere Quellen fich fo gewaltig wiberfprechen fonnen, bag fie gleichzeitig bas Obal aufgehoben fein und Proceffe über bas Obal führen laffen (f. Cars G. 104 f. und S. 3. 28, 92), fo tonnen fie fich auch barin irren, bag fie die Aufhebung bes Dbal auch auf ben geerbten, nicht eroberten Theil Norwegens erftreden. Wenn weiter M. darauf aufmertfam macht, bag eine folche Dagregel Sarald's unvereinbar fei mit ber Popularität, welche er nach Ausfage ber islandiichen Sagas genoffen, fo ift nicht zu überfeben, bag für letteren Buntt eben bie Sagas ungultige Beugen find. Sie liefern islandifche Traditionen, nach Bedürfniffen ber isländischen Erzählungstunft ausgeschmitat und bramatifirt und auf bas Stärffte von ben Sym= und Antipathien am normegifden Sofe beeinflußt, ben ja Stalben, Sagaergabler und Sagaidreiber besuchten. Ratürlich war harald's Anbenfen popular bei feinem eigenen Beichlechte und beffen Bunftlingen; die Meinung norwegifcher Banern hatte in ben Sagas fein Organ. Dieje beiben Bebenten gegen bie Radpricht bon ber Confiscation wurden uns baber nicht hindern, ibr Blauben gu ichenfen, mare fie uns glaubwurdig überliefert. Indeg gerade unfere Andeutungen haben, hoffe ich, gezeigt, daß bavon bas Gegentheil ber Fall, bag unfere Quellen nichts weinger als zuverläffig find. Es icheint mir bemnach nichts Anderes übrig gu bleiben als einguraumen, daß wir über diefen Bunft nichts wiffen und nach ber Ratur unferer Quellen nichts miffen tonnen, bag fich ber Sachverhalt ichlechterbings nicht aufffaren lagt, bag man bie Bedeutung, Anwendbarfeit und Glaubwürdigfeit islandischer Berichte, speciell ber Egla und ber erften Salfte ber Beimstringla, noch immer viel gu boch anschlägt, obicon man in Norwegen, und noch mehr in Deutschland, binter ben überschwänglichen 3been banifcher und islanbifder Gelehrter boch um ein Bebeutenbes gurudbleibt. Uebrigens gelten die beiben genannten Quellen in biefer Frage bloß als eine; benn fie find eben bierin von einander nicht unabhangig : vielleicht benutte die Heimsfringla eine altere Egla, unfere Egla aber wieder die Beimsfringla.

Als besondere Beilage zu diesem Bande ift eine Arbeit D. Rielfen's über ben Kangler 3. Aagesson Bjelle veröffentlicht; fie liefert Aufschlüsse über verschiedene Berhaltnisse in ber norwegischen Geschichte des 17. Jahrh.

C.

Rer. Brit. medii aevi Scriptores. (S. S. 3. 29, 198 ff.)

1) Memorials of the Reign of king Henry VI. Official Correspondence of Thomas Bekynton, Secretary to King Henry VI, and Bishop of Bath and Wells. Edited by George Williams, B. D. 8, 2 vols. (I. CCXI, 295, II, 401) London 1872 Longman.

Originale Brieffammlungen gewähren in England früher und öfter als anderswo eine ausgibige Quelle fur die Befdichte bes im Bangen fo ichwer nabbaren fünfzehnten Jahrhunderts. Die Paston Letters. aus ber Sinterlaffenichaft einer in Norfolf anfaffigen Familie, beren Echtheit außer Frage fieht, find gang fürglich, 1872, mit mehr Rritit als bisher und wefentlich vervollständigt neu berausgegeben worben, aber boch feineswegs einzig in ihrer Art. Das beweift namentlich auch bie vorliegende Sammlung, die von einem Danne flammt, über beffen öffentliche Thatigfeit bas Gine ober Andere feft ftand, die aber erft inmitten ber Beitgeschichte volles Licht gewinnt burch bie liebevolle Bearbeitung ber Documente und weitreichenbe Foridungen, welche ihr ber Berausgeber gewidmet hat. Längft fannte man Thomas Befonton; aber bedeutende Luden und Fehler ichleppten fich in ben biographischen Rotigen fort. Erft um 1390, und nicht, wie Gir Barris Nicolas annahm, icon 1385, ift er in Bedington, einem Dorfe in Comerfetibire, geboren. Er war nach einander Bögling von Winchester und von New College in Orford, ben berühmten Stiftungen bes Bifchofs William of Botham, burd welche recht eigentlich ben Sallen und Burfen ber englischen Uni= verfitaten bauernd ihr monaftifches Geprage aufgedrudt worden ift. Riemals bat Thomas die dort empfangene Bilbung verleugnet und Beit Lebens jenen beiben Inftituten warme Anhanglichfeit bewahrt. Niemals aber flieg er, wie irrthumlich behauptet murbe, gur Burbe eines Ranglers bon Orford auf; bagegen nahm er feit 1420 bie Stellung eines Ranglers beim Bergoge Sumphren von Gloucefter, bem humaniftijd angehauchten Bruber Beinrid's V, ein, und erhielt als folder feine erften firchlichen

Afrunden, infonderheit bas Archibialonat von Budinghamfhire. Geit 1423 ericeint er als Dechant bes oberften Berichtshofe bes Ergbifchofe pon Canterbury und war bemnach Jurift. 3m Jahre 1432 mar er Mitalied einer Gendung an ben Dauphin, mabrend es fich nicht beftatigt, daß er 1435 an bem Congreß ju Arras Theil genommen habe, über ben freilich ein Bericht in ber Sammlung begegnet. Bu einem Befprach mit Deputirten ber Frangofen und Burgunber begleitete er im Sommer 1439 ben Cardinal Beaufort nach Calais (vergl. Geich. von England 5, 251), nachbem er fury gubor gum Gecretar Beinrich's VI ernannt worden war: eine Stelle, die ihn vollends in Die Mitte ber Geichafte zweier Ronigreiche brachte. Go finden wir ibn benn fortan in brieflichem Bertehr mit ben Brocuratoren feines Beren in Rom, mit ben papftlichen Sammlern, welche England besuchen, mit Biondo von Forli, bem Gecretar Eugen's IV. 3m Jahre 1442 ift er neben ben beiben Rittern Gir Robert Roos und Gir Edward Sull auf einer Miffion nach Borbeaur Brautwerber beim Grafen Johann IV von Armagnac. Das von einem Begleiter geführte, für die verzweifelten Buftande ber englischen Berrichaft in Gupenne febr lebrreiche Tagebuch ift bier 2, 177 ff. gum erften Dal aus bem Original in einer Sandfchrift bes Afhmole Museum in Orford abgedrudt. Der Text ift las teinisch, in den die Schreiben Beinrich's VI und die Berichte feiner Gefandten englisch, und die Schreiben Armagnac's und feines Ranglers Batuta frangofiifch eingefügt find. Gine von Gir Barris Nicolas 1828 herausgegebene Ueberfetung fonnte ich in ber Geschichte von England 5, 273 ff. benugen. Gine frangofifche Ueberfetung von Brunet erichien 1842. Gehr viele, namentlich topographische Gingelheiten wurden aber erft aufgeffart burch Ribadieu, Histoire de la Conquête de Guyenne par les Français, Bordeaux 1866 und burch das noch ipater erichienene befannte Wert von Francisque Michel, Histoire du Commerce des Anglais à Bordeaux. Bald nach feiner Rudfehr von ber erfolglofen Sendung im Frühling 1443 ericheint Thomas als Gebeim. fiegelbewahrer. Mittlerweile trugen auch die Bemubungen feiner an ber Eurie weilenden Freunde, burch bie er bie unerläglichen Beftechungen vortrefflich angubringen mußte, ihre Frucht. Da hatte er 12 golbene und 99 filberne Ringe auf einmal überschidt (1, 226), ein Stud englijden Tuchs in Floreng icharlach farben laffen und an feinen Dann

gebracht (1, 229, 241.) Bom 28. Mai 1442 batirt ein an ihn geridtetes anabiges Sanbidreiben bes Bapftes felber. Rach bem Tobe bes Erzbifchofs Chichelen von Canterburn wurde er im April 1443 jum Bifchof von Salisburn nominirt. Aber feine Buniche flanben auf Bath und Belle, bas Bisthum feiner heimathlichen Grafichaft. Briefe bes Ronigs murben baber bem Procurator bie poreiligen Gin= jablungen permiefen, mabrend Thomas felber fich bringend an Secretar und Rammerherr bes Papites fowie an den Ritter Angelo Gattola wandte. Mm 13. October enblich murbe er in ber That in ber alten Stiftsfirche von Eton jum Bifchof bon Bath und Bells confecrirt, um am felben Tage feine erfte Deffe in pontificalibus in ber noch im Bau befindlichen neuen Rirche gu lefen. Indeg blieb er auch fernerhin in ber Regierung bei Sofe thatig. Gin Streit megen ber von ihm beanspruchten bifcoflicen Rechte mit bem Abt Nicolaus Frome von Glaftonburg, ber alteften Abtei bes Reichs, ift bas Wichtigfte, was wir über Abminiftration feines Sprengels aus ben binterlaffenen Papieren erfahren (1, 258 ff. 2. 338 ff). In vertrautem Berfehr verblieb er infonberheit mit einem jungeren Freunde Thomas Chaundler, ber nach einander Borftand bes Binchefter und bes New College in Orford, Rangler ber Diocefe Bells und Rangler von Orford mar. Mehrere Briefe bes Letteren, Die gum Theil jene Erziehungsanftalten und die Biffenichaft betreffen, bat ber Berausgeber einer Sanbidrift bes Trinity College in Cambridge 2, 311 ff., eine Berherrlichung Billiam's of Buffam in Dialogform aus ber Feber Chaundler's, jeboch wefentlich jum Preife von Bells, feiner Rathebrale, feinem Balaft, feinem Bijchof einer Sandidrift bes New College in Orford 2, 321 ff. entnommen. Endlich begegnet ber Bijchof in Correspondeng mit bem Bergog Edmund von Comerfet und bem Dr. William Dillington, bem erften Provoft bes Ring's College in Cambridge, an beffen Stiftung wie an ber ber Schule von Eton Bifchof Thomas als Sauptrathgeber des geiftesichwachen Beinrich's VI fo nabe betheiligt gewesen. Die Correspondeng mit Letterem 2, 157 ff. hatte Williams icon 1858 in ben Mittheilungen ber Cambridger Antiquarifchen Gefellicaft ebirt. Uebrigens war Bifchof Befonton ein energischer, funftfinniger Mann, ber bebeutende Bauten in Bells in Angriff nahm und in feinem Teftament gu löblichen Zweden gablreiche Legate fliftete. Er farb erft am 14.

Januar 1465 nach bem Sturge feines herrn und unter bem erften Port Chuard IV.

Der Herausgeber halt sich an eine Wiedergabe des originalen Copialbuchs, welches der Bischof sühren ließ und welches heute in der erzbischöstlichen Bibliothet in Lambeth ausbewahrt wird. Er zieht, wie sichon erwähnt, aus einigen anderen Handschriften verwandte Materien hervor. Da aber die Documente ohne durchgehende chronologische Ordnung copirt wurden und sich nur loder nach Materien gruppiren, hat Williams sowohl diese in der Einleitung sehr aussührlich erläutert als behuss der chronologischen Concordanz trefsliche Regesten vorausgeschickt. Die Noten, Beilagen, linguistischen, biographischen und allgemeinen Verzieichnisse sind in phisologisch und historisch-kritischer Beziehung mit seltener Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit gearbeitet, so daß der vielschichtige Stoff zu voller Geltung kommt.

Es ift indeg nicht leicht von ber faft universalen Bedeutung ber 313 Rummern biefer Sammlung eine Borftellung gu geben; ich muß mich baber mit einer Sindeutung auf bas Sauptfachliche begnügen. Debrere Stude find fruberen Uriprungs und haben nicht einmal nabere Begiebung ju ber Sauptmaffe. Das altefte Document, ein Brief Richard's II an ben Raifer Manuel Balaeologus, worin er ben Streit mit ben pornehmen Opponenten feiner Berrichaft als Entschuldigung porfcutt, bak er ihm junachft feine Sulfe gemabren fonne, muß bem Jahre 1398 angehören, 1, 285. Datirt aus Murnberg vom 24. September 1399 ift ein Schreiben bes Ronigs Bengel an feinen Schwager Richard II, an ben er noch einen Gefandten abfertigt, nachbem er bereits bon ber Er= bebung unter Beinrich bon Lancafter vernommen bat, 1, 287. Binchologisch höchft mertwürdig erscheint ein Brief bes Beichtvaters Philipp Repingbon an feinen herrn heinrich IV vom 4. Mai 1401, ein ernfter Bufpruch, nachdem bie guten Abfichten ber ufurpatorifchen Regierung faft als gescheitert zu betrachten find (1, 151). Gine gange Reibe Documente betreffen bie ju Unfang bes 3ahrh. gemachten Berfuche bie Rirchenfpaltung ju beben. Bir finden bier Briefe von Beter b'Ailly und Jean Gerfon an Papit Benedict XIII 18. Juli 1415, von Papft Megander V an die Universität Baris 6. August 1409, ben Cardinalen 17. Mai 1410, Johann XXIII 9. Juni 1410, 3. Mai 1413, 12. December 1413, 6. December 1414, Martin V 29. Juli 1418, Raifer Sigismund aus Machen 27. Mary

1414 an biejelbe, Baris an Sigismund 10. Februar 1428, Rarl VI von Frankreich an alle Betreuen ben Frieden in ber Rirche und im Lande wieder aufgurichten 1407 und 1418, 2, 106 ff. Die Artifel eines formlichen Bundesvertrags zwifden ben beiben Brubern ben Bergogen von Bedford und Gloucefter, Regenten von Franfreid, und England während ber Minderjährigfeit Beinrich's VI, waren bisher völlig unbetannt. Das Wefen bes Letteren, Bergogs Sumphren, erhellt aus einem von ihm an Bapft Martin V gerichteten Brief. Biel Intereffantes er= fahren wir iber die Universität Orford. Rach einem Beichlug berfelben pom 11. Marg 1411 foll alliährlich ein Sochamt gehalten werden gum Dante für ben Bringen von Bales, nachmaligen Seinrich V, weil er die Universität mit Erzbijchof Arundel von Canterbury ausgeföhnt hat, 1, 27.6. Die Universität wendet fich an ben Regenten Sumphren wider bie Brefehren eines ihrer Mitglieder, Die Juriftenfacultat an Ergbifchof Chichelen gegen die Ueberhebung ber Mediciner 2, 248, 253. Unter ben vier in biefer Angelegenheit Deputirten befindet fich auch ber Doctor ber Rechte Thomas Befenton, ber bei einer anberen Belegenheit, 1, 116, bem Abt John Bheathamfted von St. Albans feine fchlechte Latinitat verweift. 3m Jahre 1443 verlangt Beinrich VI von ber Universität, bag fie einen ber papfilichen Agenten, ben Catalanen Bincent Clement, jum Doctor ber Theologie creire, indem er ben Entwurf bes Genats= beichluffes ohne Beiteres beilegt, 1, 223. Der Berausgeber, ber trefflich in ber Beschichte ber Entwidelung bes monaftifden Collegialinftems bemandert ift, brudt in der Beilage Die feit 1440 ber Lieblingsftiftung bes Ronigs, ber Schule von Eton, ertheilten papftlichen Bullen aus ben im Archive berfelben bewahrten Originalen ab. Beinrich VI mar un= ermudlich, bem Bapfte immer neue Privilegien und Indulgengen abgunöthigen, 2, 270 ff.

Höchst bebeutend ist Alles, was auf das Baseler Concil und die Herstellung des Friedens und der Einheit in der Christenheit Bezug hat. Ein Schreiben der Universität Paris an die von Oxford vom 18. Juni 1432 zeigt beide Hochschulen noch auf Seiten der Kirchenversammlung, 2, 104. Instructionen an die englischen Botschafter in Basel vom Jahre 1434 betonen die Eintracht mit dem Kaiser, also die Positit, zu der sich schon Hernich V mit Sigismund verband. Hoffnungsvoll werden Iohann der Paläologe und sein Patriarch bei ihrem Erscheinen im Abend-

lande mit Unidreiben Beinrich's VI begruft, 2, 77 ff. Gin Brief besfelben an Eugen IV vom 3. October 1439 verspricht bie in Floreng anicheinend vollzogene Sebung bes Schisma zwifden Dit und Weft burch öffentliche Dantfagung in beiben Reichen feiern zu laffen 2, 49. Gogar bis auf eine Ginigung mit ber Rirche Abeffiniens erftreden fich biefe Speculationen 2, 327 ff. Um fo lauter werben bie Rlagen über bas Bermurinif amiiden bem Bapite und bem Bafeler Concil. Gie bilben bas Thema gablreicher Schreiben an ben faiferlichen Sof, an Gigismund (1437, 83), besonders aber an Friedrich III. In einem Briefe bes Letteren, Bien Juni 27, 1440, wird ber Abt Alan vom Schottenflofter St. Jacob ju Regensburg empfohlen 2, 57. Der eigentliche Mittelsmann ift ber Rurfürft von Roln, Dietrich II, Graf von Mors, mit bem eine Menge Briefe getauscht werden über ben Tob Sigismund's, Die Bablen Albrecht's II und Friedrich's III, ben bedrohten Rirchenfrieden, den Mainger Reichstag von 1441, die Stellung ju Burgund. Alle Botichafter nach Rom und Wien geben über Roln. Dit Bifchof Beinrich von Münfter, gleichfalls einem Grafen von Dors, fteht ber Er erfucht ibn ben in Cloppenburg Ronig nicht minder freundlich. festgehaltenen Beinrich Borrat, Burgermeifter von Dangig, ber als Bepollmächtigter bes Sochmeifters von Breugen und der Sanfestädte in England actrefen, nobis sincere dilectus et de nostra singulari gratia iam dudum ad gestandum et deferendum regale nostrum insigne seu divisam de collera per nos admissus, in Freiheit zu jeken, 2, 216 (vgl. Rymer's Foedera 10, 656). 657. 666. Bon anberen Reichsfürften begegnen in ber Correspondeng Bergog Anton von Gelbern und Bulich, ben man als Bundesgenoffen gegen Burgund feftauhalten wünicht, und Rurfürst Friedrich II von Sachsen, an den im Jahre 1440 berfelbe Botichafter gerichtet wird wie an Konig Friedrich, 1, 104, 105, Bier Schreiben vom Jahre 1439 und 1440 find an ben Pfalggrafen Ludwig IV adreffirt und betreffen die Mitgift Blanca's, der einft mit Bfalgraf Ludwig II vermählten Tochter Beinrich's IV, welche die englische Rrone noch immer nicht vollständig bat ausgablen tonnen. Gehr paffend bat Williams bie über feine furge burch frühen Tob getrennte Che gwifchen Beinrich IV, Ronig Ruprecht und feinem Sohne Ludwig II gewechfelten, in ber Universitätsbibliothef gu Leipzig aufbewahrten Briefe in ben Beis lagen abbruden laffen, 2, 366 ff.

Schlieflich fei noch bingewiesen auf verschiebene nicht minber intereffante Materien. 3m Jahre 1441 betrieb Beinrich VI bie Ranoni= fation Melfred's bes Großen 1, 118. Er wie icon fein Obeim ber Bergog von Bebford befaßten fich eifrig mit Errichtung einer Univerfität in Caen, 1, 123. Ein Schreiben an ben Dogen Francesco Foscari betheuert die alten Sandelsfreiheiten ber Benetianer in Bezug auf Die Wolle nicht ichabigen gu wollen. Dit Alfons V von Portugal handelt es fich um englische Biraten, 1, 190. Bon einem bohmifchen Gbelmann Johann Burian von Gutenftein wird, allerdings vergeblich, die Auslieferung bes von ihm in Nurnberg ergriffenen englischen Irrlehrers Beter Benne, alias Clerc, begehrt 1, 187. Mit Ronig Jacob II von Schottland findet 1456 eine beftige Correspondeng über die englische Obergewalt ftatt, woran fich Bergog Richard von Dort bereits in einem englisch geschriebenen Briefe betheiligt 2, 139 ff. Sobann haben fich Schreiben des Bapftes Calirius III aus Anlag bes Falls von Conftantinopel an König Ladislaus von Ungarn und Johann Hungabi, fo wie ein Brief Diefes an ben Bapft über feinen Gieg bei Belgrad 1456 bier= hin verirrt, 2, 146 ff. Sochft angiebend ift 1, 289 die Rlagefdrift bes Biichofs von Bayeur, eines humanistisch gebilbeten Italieners Bano von Cafti= glione, an Bergog Sumphren bon Gloucefter über ben verzweifelten Buftand ber Rormandie. Bei feiner Ginficht, bei feiner ciceronianifchen Gelehrsamteit, bei der Abichen por dem Gedachtniß Johann's ohne Land beichwort er ibn fur die Rettung biefer Proving gu forgen. verdienen bie Schreiben Beinrich's VI an ben Brogmeifter ber Johan= niter Jean be Laffic vom Jahre 1440 (1, 78 ff.) hervorgehoben gu merben, in benen es fich um Restitution ber alten Rriegswürde bes Turcopolier, officium Tricopleriatus, quod ad inclitam nationem nostram Anglicanam pertinere dinoscitur, und um Ucbertragung berfelben an ben jungft gemählten, in Rhodos befindlichen Brior fur England Robert Botull handelt. Man fieht, welche reiche Auswahl bisber meift unzugänglicher Documente und wahrhaft muftergultig ebirt in Diefen beiben Banben geboten wird.

 Matthaei Parisiensis, Monachi Sancti Albani, Chronica maiora. Edited by Henry Richards Luard, M. A. Vol. I. The Creation to A. D. 1066. (LXXXV. 542) 8. London 1872, Longman.

Endlich foll eine den Ansprüchen hiftorifcher Rritit genügende Mus-

gabe bes beit befannten Autors bes englischen Mittelafters ju Stande tommen, ber bisber trot gablreicher Chitionen und Ueberfetungen noch lange nicht vollständig im Drud ericbienen ift. Der gelehrte Berausgeber, aus mehreren trefflichen Banben in ber Reibe ber Scriptores langft vortheilhaft befannt, verweift in einer bem Text vorausgeichidten Untersuchung megen bes Lebens bes Matthaeus Baris auf Die von Dlabben beforgte Ausgabe ber Historia Anglorum, wegen bes Scriptorium im Rlofter bon Sanct Albans auf Sardn's Descriptive Catalogue vol. III, auf zwei Gelehrte, bie, wie icon in ber S. 3. 29, 200 ff. bervorgehoben, fich freilich über die palaggraphische Frage wegen Unterbringung bes gewaltigen banbichriftlichen Materials nicht haben einigen tonnen. Beim Ericheinen bes erften Banbes ber Chronica majorn banbelt es fich nun wefentlich um die Frage nach bem Berfaffer bes gangen bier guerft vollftandig publicirten Abichnitts bis 1066. berfelbe bisber fogar in ben vorzuglichften Sanbidriften nicht binreichend untersucht worben, gelangt ber Berausgeber gu Resultaten, Die fomobl von Mabben als von Sardy abweichen. Er fiellt zwei Cobices ber Corpus Christi Bibliothet (A und B) an die Spike, in benen die Chronif bon einer ober zwei Sanden des 13. Jahrhunderts bis gum Jahre 1195 berabgeführt wird, von wo an biejenige Sand beginnt, welche man gemobnlich als die des Matthaeus felber bezeichnet. Aber auch in die porbergebenbe Daffe find zu verschiebenen Beiten bon mehreren Sanben, welche ben Inpus ber Schreibftube von St. Albans an fich tragen, Abanderungen und Buthaten in bem Text, gange Infertionen und medfelweife Bermeifungen 3. B. gwifden ben Jahren 622 und 1236 porgenommen worben, mahricheinlich boch auf Angabe bes berühmten Siftorifers felber. Daß aber jene Cobices nicht bas Original fein tonnen, geht aus gahlreichen Schnigern berbor, wie fie nur einem Abichreiber jur Laft fallen. Zwei Copien in ber Cotton'iden und Sarlep'iden Sammlung (C und D) bienen jur Controle. Ferner aber bat Luard nicht unterlaffen Die vielen unter Datthaeus von Weftminfter's Ramen gehenden Sandidriften, namentlich bas Ms. Chetham, jo wie bie beiben bem Roger von Wendover angehörenben Manuscripte gur Bergleichung berangieben. Da ergibt fich benn, bag A, jeboch nur mit ben erften Correcturen und Buthaten, bem Schreiber von Ms. Chetham vorgelegen, ber auch viele jener Schniger gedantenlos copirte. Core's Ausgabe Benbover's beginnt

erft mit 449. Eine Bergleichung ber Sanbichriften Benbover's, W. aber mit A führt zu bem Resultat, bag W bis 231 p. Ch. voller, von 231 -1012 mit A im Gangen harmonirt, von 1012-1065 aber fürger als A ift. A tann baber unmöglich eine Copie bon W fein. Beiben muß vielmehr eine früber in St. Albans verfaßte Chronif vorgelegen baben, die burch A und W gleich febr in ben Schatten geftellt murbe. Der Compilator Diefer weltdroniftifden Arbeit, ber nach Luard's Bermuthung auch mit bem Autor ber Vita Offae eine und diefelbe Berfon fein mag, tann nicht lange gubor geschrieben haben. Unter feinen Quellen befinden fich folde, die heute verloren find. Er benutte jedoch bas gange Material febr flüchtig und unfritisch, fo bag er in Bahrheit als "Berwirrer ber Geschichte" ericeint, wie Lappenberg noch irrthumlich ben Matthaeus von Westminfter neunt. Quard verzichtet barauf ben Namen Diejes Compilators, ber Beiben, Roger von Benbover und Matthaeus Baris, vorgelegen, entbeden zu wollen, hat aber S. XXXV ff. eine mertwürdige Lifte ber bon ihm ausgeschriebenen Quellen gusammengeftellt und im Texte felber febr forgfättig bie einzelnen Stude angemerft. Für die pordriftliche Zeit find Abo von Bienne, Beter Comeftor, Sugo von St. Bictor, vor- und nachher bie Beltchronifen Sigeberts von Bemblour, Marianus Scotus und der altere Freculph benutt. Die englifden Autoren bis auf feine-Beit berab find natürlich gablreich vertreten. Dan erhalt überhaupt eine gute Borftellung von der ansehnlichen Bibliothet, die im Rlofter von St. Albans gur Sand gewesen fein muß. Bur Rritif ergibt fich babei Allerlei. Doch mar ein Exemplar ber alten northumbrifden Annalen borhanden, Die im Simeon bon Durham fteden. Der Berausgeber vermuthet fogar bas Dafein ahnlicher Annalen von Rent. Aber follte es bort wirklich mehr gegeben haben, als bie betreffenden, auf Canterbury jurudmeifenden Stude ber angelfachfifden Chronit? Bon Diefer ftand entweder die Beterborough Sanbidrift oder ein diefer nabe verwandtes Erempfar gur Berfügung. Bie ber Compilator ein vielfach umviffender Menich war, fo verftand er auch bas alte Englifd nur febr mangelhaft. Auf eine Lifte feiner Brrthumer überhaupt folgen bie besonderen Digverständniffe bes Angelfachfischen. Auch was er ben von ihm benutten Quellen bingugefügt bat, wird von bem fleißigen Berausgeber in ber Ginleitung wie in ben Roten hervorgehoben. Endlich bienen bie palaographischen Sulfsmittel, um bie von Matthaeus Baris

herrihrenden Correcturen, welche hinreichend beweisen, daß er nicht der Autor der Compilation war, so wie seine Zuthaten, die im Text durch größeren Druck ausgezeichnet sind, hervorzuheben. Bis zum Jahre 1066 hat demnach das Werk wenig historischen, und vorwiegend nur literarischen Werth. Dem Bande sind in Facsimile beigegeben die bekannte Zeichnung aus Ms. Brit. Mus. Reg. XIV C. 7, der Bruder Matthaeus Paris auf den Knien vor der Jungfrau mit dem Kinde, und ein Blatt aus der ersten Corpus Christi Handschrift, welches eine Insertion des Matthaeus Paris mit einem Auszuge aus Rabanus Maurus enthält.

3) Memoriale Fratris Walteri de Coventria. The Historical Recollections of Walter of Coventry. Edited by William Stubbs. Vol. I. (XLVIII. 464). 8. London 1872, Longman.

Ein hinfichtlich feiner Berfunft noch vielfach bunfles und im Drud nicht jugangliches Beichichtswert, bas ich einft nur in einer aus bem achtzehnten Jahrhundert frammenden Abichrift Ms. Harl. 689 benuten fonnte, (val. Beid, von England 3, 872), verdiente langit grundlich unterfucht und je nach bem Ergebniß auch berausgegeben ju merben. Man barf gufrieden fein, daß fich ein Foricher wie Stubbs, ber Berausgeber bes fogenannten Benedict von Beterborough und bes Roger van Doveden, ber Aufgabe unterzogen bat. Leland wurde guerft mit bem Danufcript befannt, welches eine gleichzeitige Aufschrift als Memoriale Fratris Walteri de Coventria bezeichnete, fab, wie es aus lauter befannten Substangen gusammengeset mar bis auf die Jahre 1170-1177, ba ibm die bem Benedict gugefdriebene Siftorie nicht unter Augen gefommen war, und ben Abschnitt von 1201-1225, ben er einem gleichzeitigen Autor vindicirte. Das Manuscript, bas burch Ergbischof Barter in bie Bibliothef bes Corpus Christi Collegium in Cambridge fam, Rr. 175 ift einheitlich gu Ende des 13. ober ju Anfang des 14. Jahrhunderts geidrieben und auch badurch bemerfenswerth, bag romifde und arabifde Biffern burcheinander gebraucht find. Abidriften und Auszuge murben ju bericiebenen Zeiten mehrfach angefertigt. Stubbs fiellt nun gunachft feft, daß als lettes in der Original-Sanbidrift ermabntes Datum 1298 porfommt, daß bas Buch aber wegen ber 1, 18 offen gelaffenen Lude por bem Tobe Eduard's I (1307) abgeschloffen gewesen fein muß. Ferner, daß Memoriale nicht Beschent, Andenten, wie Tanner einft meinte, sonbern hiftorifche Sammlung eines Autors bedeutet, ber gu feinen Musgugen und Collectaneen faum hundert Worte von feinen eigenen bingugethan bat. Ueber bie Berfon biefes Berfaffers lagt fich nur vermuthen, bag er in Coventry ju Saufe mar, hochft mahricheinlich in Port ichrieb und vielleicht als Monch ber bortigen Marienabtei angehorte. Gein Wert, wenig mehr als bloge Sandarbeit, befteht aus zwei febr ungleichen Bartien. In ber erften find geographische Rotigen über England und Irland, über bie Gucceffion ber Ronige von Brut bis Eduard I, gulegt mit Eduard's Manifest von Schottland vom Jahre 1292 barmonirend, über ben Charafter biefes Fürften, über bie Ergbifchofe von Port aus nachweisbaren Borlagen, über verschiebene andere Dinge und endlich die Brophezeinngen Merlin's und ber Gibnfla, wie fie auch bei Bartholomaus Cotton, Beter Langtoft u. A. begegnen, furg gu= fammengeftoppelt. Schon bieraus ergibt fich, daß ber Berfaffer nicht ein Beitgenoffe ber erften Rampfe um bie Magna Charta, fonbern Ronig Eduard's I war. Biel langer und wichtiger ift bie zweite Bartie von 1002-1225, ber Reihe nach eine etwas verfürzte Wiedergabe von Morens von Borcefter, Beinrich von Suntingdon, des jogenannten Benedict, Roger von Soveden und eines anonymen Fortfegers des Letteren. Offenbar aber batte Balter jene Autoren nicht felber bor fich, fondern eine Compitation aus ihnen, ber er fich eng aufchließt. Das fpurenbe Muge bes Berausgebers hat nun in diefer Compilation fehr nahe verwandte Urbeiten in Ms. Cotton, Vitell. E. XIII und Ms. Coll. Magd. Oxon. 36 entbedt und gur Textfritit berangezogen. Der anonyme Fortfeger Sopeden's von 1202-1225 fo wie die bisher nicht untergebrachten Stude 1155-1169 und 1177-1180 laffen fich in bem bem Beroldsamt gehorenben Ms. Arundel 10, aus ber erften Salfte bes breigehnten Sabrhunderts, nachweisen. Daffelbe flammt aus dem Rlofter Barnwell bei Cambridge, fo bag bie Compilation in einem ber benachbarten großen Stifter von Beterborough ober Crowland entstanden fein mag. Bon bort ift fie bann vermuthlich an ben in Dort ichreibenben Balter bon Coveniry gefommen, ber noch mehr gusammengieht, von Urfunden oft nur lurg ben Inhalt angibt, nie etwas hingufügt. Diefer erfte Band enthält bie langft befannten, bier in britter, vierter Linie abgeleiteten Materien in fleinem Drud, nur mit Text-Barianten und ohne alle er-Marende Buthat bis 1191. Für ben zweiten Band erforbert namentlich ber Abidnitt von 1201 -1225 eine andere Behandlung.

4) Chronica monasterii S. Albani. Registrum Abbatiae Ichannis Whethamstede, Abbatis Monasterii S. Albani, iterum susceptae. Edited by H. T. Riley, M. A. Vol. I (XLVIII. 480). 8. London 1872, Longman.

Die außerorbentliche Menge hiftorifden Materials, bas aus einem einzigen großen Stifte ftammt, ift noch immer nicht erichopft. Bu ber banbereichen Reibe von St. Albaner Chroniten, beren Berausgabe die Sammlung herrn Rifen verbantt, fommt jest ein Wert, bas bisber nur in verftummelter, faft untenntlicher Beftalt juganglich gewesen. Es ftedt in Ms, Arundel 3, im Beroldsamt, wurde irrig Robert Blatenen augefdrieben, ber um 1515 Caplan bes Rlofters mar, mabrend bie Sandfdrift minbestens vierzig Jahre alter ift, und eben fo irrig bem John Bhethamftebe, ber zweimal feit 1420 und 1451 bie Abtwurde beffeibete. Um letteren Fehlgriff mar Thomas Searne ichuld, ber 1732 feiner Musgabe Otterbourne's beträchtliche Ausguge aus bem Danufeript unter ber Bezeichnung Iohannis Whethamstede Chronicon bingugefügt batte, was in bem gedrudten Bergeichniß ber Arundel-Sandidriften vom Jahre 1829 und auch in meiner Geschichte von England 5, 691 wiederholt wurde. Searne hatte nämlich gewiffe Rlagen über Rrantheit, bobes Atter und Erblinden, die zweimal 1458 und 1461 verzeichnet werden (1, 322. 420 ed. Riley), auf ben Autor bezogen, beffen Autograph in ber Sandichrift vorliegt. Allein bie fest und icon in den fteilen Lettern ber Beit geichriebenen Columnen fonnen unmöglich bas Wert eines tranten und blinden Dannes fein. Ferner macht ber Schreiber arge orthographifche Berftoke, Die es nicht minder unmöglich dem literarisch gebildeten Abte gur Laft zu legen. Endlich fehlt es nicht an Bartien, Die nur nach beffen Tod gefdrieben fein tonnen : Lobpreifungen Bhethamftebe's im Bergleich gu feinen Borgangern und ichlimme Bormurfe gegen ben Archibiaton Bilhelm von Balingford, ber boch ber vornehmfte Beamte Bhethamftebe's war und fpater felber Abt wurde. Es ftellt fich vielmehr beraus, bag bas Bert, wie es in biefem erften Banbe endlich vollständig ebirt ift, wefentlich auf zwei beute verlorenen Regiftranben ber zweiten Regierung Whethamflebe's begründet ift, einem größeren, in welchem ber Mbt bas fiebente Jahr mit Rlagen über fein Befinden abichloß (1, 822), worauf er ein neues, fleineres Buch anlegte, in welchem er bas gebnte Jahr ähnlich beenbete (1, 420). Er ftarb erft 1465, worauf Bilbeim Albon in ber

Abtei fuccebirte, beffen Nachfolger bann 1476 ber in bem Bert noch mitgenommene Bilhelm von Balingford murbe. Bor letterem Jahre nun muß die Compilation aus jenen beiden Regiftranden und nach anberen bas Rlofter betreffenben und intereffirenben Materialien aufammengeidrieben worden fein. Bange Abidnitte find mit Litigationen, Belbgeichaften, Beichwerben angefüllt, Die recht beutlich machen, wie bringend nothig eine Reform Diefer Inftitute wurde. Raum einer ber Monde befucht noch die Universität ober nimmt fich bes Bredigtamtes an. Debrere find ausgetreten und fuchen um Wiederaufnahme nach. Giner binterlägt Beib und Rinder, benen aus bem Gigenthum, bas er wider bie Regel befigt, nach feinem Tobe eine fleine Berforgung gugeworfen wird. Biel wichtiger indeg find bie Mittheilungen gur Beidichte ber Rofenfriege, auf bie fich auch bearne's Auszuge wefentlich beidranften. Gie betreffen die erfte Schlacht bei St. Albans 1455, als Localbericht von großem Werth, 1, 159, das gleich bernach in Weftminfter gehaltene Barlament, auf welchem bas Andenten Sumphren's von Gloucefter reftituirt, dem Bergoge von Port Indemnitat ertheilt und fein Begner, ber Bergog von Comerfet, auch im Tobe noch beschimpft wurde, G. 178, Bartamentsbeschlüsse vom Jahre 1456, durch welche die von Seinrich VI vollzogenen Schenfungen garantirt murben, S. 247, Die übelberathenen Bacificationsversuche biefes Ronigs im Jahre 1458, S. 295, feinen Befuch in St. Albans im folgenden Jahre G. 323, Die Siege bes Grafen Barwid auf dem Meere über Spanier und Genuefen, G. 330, die neue Erhebung ber Partei Port und Die Dagregeln des Parlaments von Coventry wiber fie G. 336, bie bewaffnete Rudtehr Port's, Barmid's, Salisbury's und ihr Sieg bei Northampton 1460 S. 367, Rieberlage und Untergang bes Bergogs von Dort bei Batefield burch bie Ronigin Margareta, die zweite Schlacht bei St. Albans 1461, Erhebung Eduard's IV und beffen Ginjegung als rechtmäßigen Erben ber Rrone burch bas Beftminfter Parlament vom 4. September 1461 in Folge bes Siegs bei Ferybridge (Towton), S. 382 ff. Dagwischen laufen aber noch eine Angabl Documente unter, die nicht ohne Bebeutung find. Go fteben 6. 231 bie Urfunden über einen Befigermerb bes Abte von St. Alban in ber Stadt London, burch welchen er Rachbar ber beutichen Gilbefaufleute wurde. Sie find aus underen Copien abgebrudt von Lappenberg in ben Stahlhoffurfunden G. 86 ff., mas Riley unbefannt geblieben ift.

Bon einem Priester aus Ungarn, welcher 1457 St. Albans besuchte, stammen drei seltsame Briese des Sultans von Aegypten an den Papst, des Papstes Caligtus III an den Sultan und eines Dominicanerbruders an den Papst, S. 268. Ferner sindet sich S. 279 ein Beitrag zur Geschichte Reginald's Pecock, des Bischoss von Chichester, welcher der Ketherei angeklagt zum Widerruf genöthigt wurde, und über den Besuch des als päpstlichen Legaten England bereisenden Bischoss von Urbino. Der Herausgeber hat eine Collation mit Hearne's Auszügen, dessen erklärende Noten und einige andere der Klostergeschichte angehörende Actenstüde in den Beilagen mitgetheilt.

Calendar of State Papers, Domestic Series, of the reign of Charles I 1638-39 preserved in her Majesty's public record office. Edited by John Bruce, Esq. and William Douglas Hamilton, Esq. XLI und 730 S. London 1871.

Mit Freuden begrüßen wir ben rüftigen Fortschritt, welchen bie große Sammlung ber Englischen State Papers macht. Indem bas schwierige Werk, gleichzeitig an verschiedenen Punkten angesaßt, in verschiedenen Sectionen sortgeführt wird, werden von Jahr zu Jahr die Lücken zwischen den gesonderten Editionen kleiner, wächst die Sicherheit, das vornehmlich im Central-Archiv des Neiches ausbewahrte urfundliche Material für beinahe zwei Jahrhunderte der inneren und äußeren Geschichte des Landes in Negestenform mit einer Güte und Bollständigkeit durch den Druck zugänglich gemacht zu sehen, welche diese Sammlung zum Range der Mustergültigkeit erheben.

Der vorliegende Band, Vol. XIII ber Domestic Series der Regierung Karl's I, trägt noch ben Ramen von John Bruce, dem man die Edition der zwölf voraufgegangenen verdankt, auf seinem Titelblatt; aber daneben tritt der Name von B. D. Hamilton auf, rühmlich bekannt durch seine Herausgabe der Original papers illustrative of the like and writings of John Milton (Camden-Society 1859), in dessen Hamben nunmehr nach dem beklagenswerthen Berlust des verdienten Collegen die Fortsehung des Werkes übergegangen ist. Bon B. D. Hamilton rühtt gleichsalls die aussührliche Borrede, in welcher mancher wichtige Punkt bereits hervorgehoben wird, auf den in Folge der Herausgabe neues Licht fällt. So verschiedenartig die Elemente sind, aus denen, wie die vorigen, so auch dieser Band sich zusammensett. — Privatbriese, Betitionen, Ber-

ordnungen bes Conneil, Berichte an dasselbe, Rechnungen, königliche Inftructionen, Copien politischer Tractate, Auszüge aus den Acten der high commission, Berhörsprotokolle und Listen aller Art, — so ungleichartig ist der allgemeine historische Werth des Mitgetheilten. Dennoch ist es nicht möglich, selbst für die kurze Spanne von sieben Monaten, von Ansaug September 1638 bis Ende März 1639, welche der Band umfaßt, Alles hervorzuheben, was auf allgemeines geschichtliches Interesse Anspruch machen kann, sondern man muß sich mit wenigen Andeutungen begnügen.

Die große politifche Frage, an beren machfende Bebeutung biefe urfundlichen Mittheilungen vor Allem gemahnen, ift ber Streit Rarl's I mit ben Schotten. Dan erhalt ein beutliches Bild von ber gunehmenben Spannung, von ber Organifirung des ichottifchen Biberftanbes unter bem Banner bes Covenant, von ber Zweibeutigfeit ber verfpateten toniglichen Bugeftanbniffe, jugleich aber von der Ungulänglichfeit ber foniglicen Ruftungen, verglichen mit ber frifden Energie, welche bie Schotten aufmenden fonnien. Benn "James Wemys, Master-Gunner of England" fich über bie Dangelhaftigfeit ber tonigl. Artillerie beflagt (G. 448), wenn ber Secretar bes Lord Abmirals pertrauliche Mittheilungen über bie Schwierigfeiten macht, bie fich bei ber Aushebung und Erhaltung ber Truppen zeigen (G. 361. vgl. 377), fo fpricht bie gange presbyteriani= iche Siegeszuberficht aus ben Ermahnungen bes bibelfeften Dt. R. Craig, bie er an feinen unpatriotischen Bruber richtet (G. 453) und aus feinen Francis Lord Stewart gemachten Mittheilungen: "We are busy here preaching, praying and drilling, and if his Majesty and his subjects in England come thither, they will find a harder welcome now than before, unless that we be made quit of the bishops." (S. 453). Auch wird uns bas briefliche Beugnig bes Francis Botwright über bie von ihm behauptete Muthlofigfeit ber Schotten (S. 447) an biefer Auffaffung nicht irre machen. Der Genannte, welcher fich bamals in Schottland aufhielt, icheint fich um die bortigen friegerifchen Borbereitungen weniger als um andere friedlichere Dinge befümmert gu haben. Das follte man wenigftens aus feinen für ben Ronaliften ber bamaligen Beit recht bezeichnenden Worten ichließen: "The best things that I can find here are wine and oysters. For handsome women here are none that I can find in Scotland; therefore I would I had some of your and Mr. Batey's acquaintance here, and that you had some of our

Scotch lasses there in their places". Auch barüber tann fein Zweifel fein, wie wenig bem Ronig bie Sumpathien ber Ration bei feinen friegeriichen Borbereitungen gur Seite ftanben, und wie geringen Ginbrud bei ber Daffe feine Broclamation "an feine geliebten Unterthanen" machte, burch welche er biefe über bie "aufrührischen Braftifen und verratheriichen Abfichten einiger Schotten" aufzuflaren fuchte (G. 507). In Diefer Begiehung gewinnt ber G. 632 auszüglich mitgetheilte anonyme Brief ein eignes Intereffe. Indem ber Schreiber, gang nach conftitutionellem Schema, alle Borwurfe gegen bie Rathgeber bes Ronigs richtet, führt er biefem boch bas Beispiel Ahab's por Augen und erflart mit burren Borten, man fei nicht Billens gegen bie Schotten gu fechten. Er ichliegt mit ben nicht migguverstehenden Borten : "Desierin your Hines to pardon my pen, Cary Laude to the Scots and hang up Ren". (Ginc Gra flarung bes "Ren", boch wohl "Matthew Wren bishop of Ely", Seitens bes Berausgebers ware nicht überfluffig gewesen,) Gine abnliche ichmule Stimmung befundet bas G. 89 mitgetheilte Aftenftud, bas jufällig feinen Beg in die Sand des Francis Lord Cottington und von da in Die Sand bes Secretars Windebant gefunden bat. Es enthält eine bei aller Rurge braftifche, vermuthlich einer ichottifden Weber entfloffene Schilderung ber porrevolutionaren Buftanbe Englands. Richt minder beachtenswerth ericheint die an bas Council gerichtete Borftellung von Lord Manor und Albermen Londons: "For supply of soldiers and sending men to the plantations beyond seas without lawful press certain persons called "Spiritts", by lewd subtilities, entice away youth against the consent of their friends, whereby great tumults are raised within the city. Pray the Lords to direct some course for suppressing them by proclamation or otherwise" (S. 270). Auch bic S. 213, 591 zc. mitgetheilten Antlage= resp. Berbors=Brotofolle geben eine febhafte Anschauung von bem verbiffenen Grimm vornehmlich ber mittleren Bolfsichichten, welcher fich mit puritanischer Zähigfeit gegen bie Bewaltmaßregeln bes Laud'ichen Rirchen-Regiments manbte. Alle bie mannichfachen Fragen, beren fich immer die hochgebende Leidenschaft ba gu bemächtigen weiß, wo die Berflechtung bes burgerlichen und firchlichen Bebietes die Sandhabe bagu bietet, bis berab gur Angelegenheit ber Beerbigung nach orthodorem Schema (217), finden in biefen Blättern ber englifden Beidichte ihre Stelle.

Be weniger bie ropaliftifden Gubrer trot allen in Bewegung gefesten illegalen Mitteln ihren Rraften für den bevorftebenden Rampf trauen tonnten, besto eifriger waren fie in ben Berfuchen, ihre abligen Befinnungegenoffen gur Ableiftung ber perionlichen Rriegspflicht und bie Beiftlichteit fowie bie juriftifchen Corporationen gur Bablung reicher Subfibien zu bewegen. Indeg fo manches Beugnig ber Beneigtheit gur Erfillung ber alten Feubal-Berpflichtung wir gu verzeichnen haben, fo lehrt bie vorliegende Bublication un's boch auch an mehr als einem Beifpiel, wie wenig bies lette in Thatigfeit gefeste Mittel überall verfing: "Many of the Lords have absolutely refused either person or purse" wird am 14. Februar 1639 gemelbet (G. 466). Charles Garl of Rottingham betheuert feine Longlitat, bittet aber "mit blutendem Bergen". burch Rrantheit und ichlechte Bermögens-Umflande bedrangt, gu verzeiben, bag er bem Aufgebot bes Ronigs nicht folge (G. 431). William Lord Mannard beruft fich auf feine burch 28 Jahre fortgefesten Leiftungen, auf bie Beifteuer von 900 2. im Laufe ber letten brei Jahre und bietet 400 weitere 2. als Lostauf-Summe an (S. 446, 451). henry Lord Abergavenun schreibt: "it is heaven's will to make me decrepit, both in my limbs and fortune, for I am so far from being able to follow the steps of my ancestors or of his Majesty's other subjects as God knows with what difficulty and perplexity I am fain to maintain myself and poor family" (S. 435). Das Rejultat ber Untworten ber Lords auf bas an fie ergangene Musichreiben findet fich in ber Summe von "254 Pferben, 7400 L." angegeben (G. 516), in einer Beife ausgebriidt (, 254 horses certain, 7400 L."), die boch noch nicht zu ber Annahme bes herausgebers (Pref. XXI) zwingt, es fei bamit nur bie Bahlung im angegebenen Gelbwerth anftatt ber Ableiftung ber perfonlichen Deeresfolge gemeint.

Es find nicht bloß die Fragen der äußeren und inneren Politik, die Vorbereitung jum Kriege mit den Schotten, die Berfolgung der Puritaner, die Angelegenheit des nur mühsam einzutreibenden Schiffsgeldes, welche in diesem Bande auf das Reue in helles Licht geseht werden; auch die Geschichte des Handels, der Sitten, selbst der Kunst und Literatur des damaligen England erfährt manchen beachtenswerthen Beitrag. Die zahlreichen, meistens in Form von Petitionen vorkommenden Notigen über die Ausübung einiger Gewerbe z. B. der Wirthe, Bierbrauer (S. 251),

Beber (G. 298), Wifchhänbler (G. 390), Raufleute (G. 245), Mourer (6. 36) werben bem National-Defonomen gute Binte geben tonnen über bie Richtung von Sandel und Manufactur und die Conflicte, die bas bestebenbe Spitem mit fich brachte. Gin Bripatbrief (S. 525) geigt uns ben Englander auf Reifen, entgudt bon feinem Aufenthalt in Rom und von ber Aufnahme, Die er beim Carbinal Barberini gefunden bat. Undere briefliche Blaudereien, bom Berausgeber ichon in ber Borrebe notirt, beleuchten bas Stragen= und Gefellichafteleben bes bamaligen London (G. 342, 621). Bon ben großen Runftlern ber Beit lagt fic Anigo Rones in Diefen Blattern bei mehrfachen Arbeiten verfolgen ff. b. Regifter); Bandufe als Gläubiger bes Ronigs wird einige Male (S. 165. 502) genannt; G. 196 wird eine Lifte bon 24 Gemalben bon feiner Sand mit Angabe ber Breife ermahnt, welche bie Feber des Ronigs bebeutend reducirt bat. Man follte ftatt bes Regefts ben wortlichen Abbrud wünichen, obicon bas Actenfiud bei Carpenter, Pictorial Notices of Vandyke (in ber mir vorliegenben frangofifden Ueberfetung von Sonmans G. 67) bereits gebrudt ift. Rubens erhalt, wie wir G. 603 erfahren, eine goldene Rette "weighing 821/2 ounces". Bon ben zeitgenöffifden Dichtern werben Davenant und Baller ermahnt. Bas ben Erften betrifft, fo findet fich nur G. 604 ein furges Regeft über Die ibm gemabrte Erlaubniß, ein Theater zu errichten. Dagegen wird unfre Renntnig Baller's burch Mittheilung eines an Laby Dorothy Sibnen (Baller's "Sacharissa") gerichteten Gebichtes erweitert (Pref. p. XXXV). welches fich mit den Conway papers in das Archiv verirrt hat und porber völlig unbefannt war. An Baller's Autoricaft tann man nicht ameifeln : bas Gebicht ift gang in feiner Manier gehalten, und ber Berausgeber berfichert uns gubem, bag ein Bergleich mit ben geringen unzweifelhaft echten Broben von Waller's Sand auch dies Dis. als Autograph erweife. Indem er im Borwort bas Leben Waller's recapitulirt, theilt er ben graciofen an Lucy Gibney gerichteten Brief bes Dichters mit, ber fich in mehreren Ausgaben feiner Berte icon abgebrudt finbet.

Diese Andeutungen mögen genügen, um von dem Reichthum ber vorliegenden Publication eine Anschauung zu geben. Man fann nur wünsichen, daß mit der in England wie bei uns immer massiger werdenben Beröffentlichung von Roh-Material die Benutung und Durcharbeitung für die Darstellung hand in hand gehe. De Staat der Vereenigde Nederlanden in de jaren zijner Wording 1572—1594, door Dr. P. L. Muller. Haarlem 1872, Erven F. Bohn.

Ein talentvoller Schuler Fruin's, in weiterem Ginne Rante's, nach beffen Beifpiel er fich ju richten beftrebt, indem er ichreibt "nur fagen gu wollen was gefcheben fei", bat fich Duller gur Aufgabe gefett, in biefem flattlichen Banbe bie Befdichte bes Entftehens ber griftofratifden Republit ber vereinten niederlandischen Provingen zu ichilbern. Rach einer furgen Ginleitung beginnt er feine Ergablung mit bem Jahre 1572, in welchem die beiben Provingen Solland und Seeland fich jum Biberftanbe gegen ben allgemeinen Landvogt jufammenichloffen, und ichließt mit bem Jahre 1594 ab, in welchem ber neue Staat ju Stande getommen war, "fraftig", wie Dt. fagt, "burch bie Energie bes nieberlandifden Bolles, aber fdwach burd feine innere Conftitution; nicht fo idwach jeboch, bag er nicht zwei Jahrhunderte lang unter benfelben Formen batte fortleben tonnen". Rad Treitichte's Auffagen über bie Republit ber vereinigten Nieberlande ift es taum noch nothig, beutiden Lefern ausführlich bargulegen, von wie großem Intereffe es ift, biefen Staat in feiner eigenthumlichen Erifteng zu betrachten, wie eben beghalb DR.'s Arbeit Beachtung auch außerhalb ber Rieberlande verdient. Wir fernen ein Amalgam ohne Regelmaß von gegenseitig unabhängigen Provingen tennen; jede Broving fur fich ein Berein von Städten und Diftricten, beren jebe ihre eigenen Rechte befaß. Gine innere Staatsrevolution mar blog in Solland und Seeland por fich gegangen; in ben anderen Brovingen war die mittelalterliche Landeseinrichtung erhalten ohne ben Lanbesherrn, beffen Bewalt an die Provingialftaaten gefommen mar. Go trug bie Ummalgung einen gang confervativen Charafter; nur in ben firchlichen Zuftanden war fie wirflich Revolution gewesen. Und Diefer Charafter führte zu den fonberbarften Anomalien, indem g. B. ber Statthalter feiner früheren Burbe gemäß, bie lanbesberrliche Gewalt ausfibte, fraft eines ihm entweder von ben Propingial= ober von den Beneralflaaten ertheilten Danbats, und erftere, obgleich burch ihre Ufurpation ber Lanbesgewalt felber Souveran, bennoch in biefer inneren Ungelegenheit, Die Bemeinschaft ber Generalftaaten, Die fogenannte Beneralität, über fich anerfannten. 3m Jahre 1593 murben lettere gu einer permanenten Bereinigung, in beren Sanbe bie allgemeine Regierung gelangte, und bie ben fogenannten Staatgrath gu einer Art Rriegsministerium, wie die Abmiralität es sür die Marine war, herabsehte. Diese allgemeine Regierung galt aber bloß den gemeinschaftlichen Interessen, in allem Anderem waren die einzelnen Provinzen souveran. Wie mit den Provinzen stand es auch mit den städtischen Regierungen, unter denen die Bürger oder Einwohner gerade wie früher unter dem Landesherrn lebten; nur in ihrem industriellen Betriebe waren letztere stets frei, wenn sie ihrerseits nur die "Herren" in Frieden regieren ließen. Ihr industrielles Interesse wurde stets im Auge behalten; unter Mitwirtung der Regierung entwickelte sich der Unternehmungsgeist des Boltes in immer bedeutenderem Maaße; obgleich auch die Lasten immer stiegen, wurden sie ohne Murren bezahlt.

Wer sich indessen von den ärgerlichen Migbrauchen überzeugen will, zu denen die anormale Staatseinrichtung führen mußte, an denen fie frankeln und am Ende untergeben sollte, braucht nur die fürzlich erichienene Arbeit zur hand zu nehmen:

Contracten van Correspondentie en andere bijdragen tot de geschiedenis van het ambtsbejag in de Republiek der Vereenigde Nederlanden, met eene inleiding door Jhr. Mr. J. de Witte van Citters. s'Gravenhage 1873, Mart. Nijhoff.

Mus biefem Buche, bei bem ber Berfaffer bie Papiere feiner eigenen Familie, eines feelanbifden Abelsgeschlechts, ju Grunde legte, fernt man, wie bie regierenden Beschlechter in ben verschiedenen nieberlandischen Provingen fich allmählich vereinten jum 3mede politischer Beborgugung ihrer felbft und ihrer Freunde. Bir feben, wie die Regierungspersonen fich gewöhnen, unter einander Contracte ju fchliegen, bei benen jeber Betheiligte bas Recht erhielt, wenn bie Reihe - bie tourbeurt wie man es nannte - an ihn fam, entweder fich felbit ober einen von ihm gewählten Mann ju bestimmen, auf ben fich bann bie Stimmen der Dehrgahl richteten. Die Memter, ju benen man erwählt werben tonnte, wurden in verschiedene Rlaffen abgetheilt, und umfaßten bie Mitgliederschaft der Generalftaaten ober bes Staatsrathes nicht weniger als bie niedrigften Stellen, eines Tobtengrabers 3. B. ober Trauermantel-Bermiethers; legtere naturlich nur bamit man fie irgend einem Bebienten ober beffen Unverwandten ichenten ober verlaufen fonnte. Go murbe in Friesland fogar bas Umt eines Gefdictidreibers ber Proving einmal bei tourbeurt verichentt, und ernannte bann ber Betheiligte - ein Mitglied ber beputirten Staaten - fich felbft, ohne fich je nur bie minbefte Dube ju geben, irgend etwas in feinem gefchaftlichen Umte gu leiften. Das Mergerlichfte war, bag man bei biefer Correfpondeng, wie fie genanut wurde, fich immer noch, als Magiftratsperfon ober Regierungsmitglieb, bes Amtseids getröftete, "mit niemandem je in feinem ober eines Underen Intereffe communicirt, fich berathen, ober gupor geredet ju haben". Daber erlaubte fich benn auch ein Mitglied ber Delfifchen Municipalität porguichlagen, jene Borte, ba fie unpraftitabel maren, auszumergen; es murbe jedoch beichloffen fie einfach fteben gu laffen, um jeder Befahr einer ichandlichen Corruption gu entgehen. Wirflich blieb auch ber Digbrauch die gange Dauer ber Republit bindurch befteben, bei ben Stabten und in ben Provingen, fur fich und unter einander, fowie bei ben Abmiralitaten, im Staatsrathe, bei ber oftinbifden Befellichaft und in ben Rirchenrathen, und erft ber Bufammenbruch ber gefammten alten Ordnung in ber Revolution vom Jahre 1795 machte auch ibm bon felbft ein Enbe. v. Vl.

Chronique de Robert de Torigni, abbé du Mont-Saint-Michel, suivie de divers opuscules historiques de cet auteur et de plusieurs religieux de la même abbaye, le tout publié d'après les manuscrits originaux par Léopold Delisle. Tome I. LXXI und 369 S. Rouen 1872, A. Le Brument.

Dies ist die zwölfte Ausgabe der bekannten Chronik des Abtes Roberts von Mont St. Michel, und obsichon Bethmann in den Monumenta Germaniae SS. VI bereits einen mit Hülfe des Autographs hergestellten ausgezeichneten Text gegeben hat, so können wir dem hochverdienten Herausgeber nur dankbar seine, daß er sich entschlossen eine Jugendarbeit wieder auszunehmen und für die Société de l'histoire de Normandie diesen Beitrag zu liesern. Freilich liegt uns die Arbeit noch nicht abgeschlossen vor; erst der zweite Theil wird die Einseitung über das Leben und die Werke Robert's, sowie den Schluß der Chronik, die bereits hier versprochenen anderen Beiträge der Mönche von St. Michel und die Auctaria Savigneiense, Lirense, Fiscannense, Valvassense bringen. Hür jetzt erhalten wir nur in der Einseitung die Beschreibungen der achtzehn bekannten Handschriften des Robert und einer des Heinsich von Huntingdon, namentlich aussührlich von solchen, die Delisse selbst benuhen konnte. Ich mache auch auf die interessante Notiz in der

Sbidr. Paris Lat. 14663 aufmertfam (S. XXXII), Die befanntlich auch eine Abidrift bes Nithard und bes Moboard aus Soider. Paris Lat. 9768 enthält, bor bem Beginn bes Letteren: Non plus reperi de ista cronica, quam habui de monasterio Sancti Maglorii Parisiensis etc., woraus erfichtlich, baf bie Nithardbanbidrift wirflich aus St. Magloire in Paris ftammt, wie ber erfte Berausgeber, Beter Bithou, ohne Quellenangabe berichtet. - Dit Gulfe Diefer Sandichriften weift Deligie (G. LIV) brei verichiebene Rebactionen bes Berts nach und macht bas Berhaltnig burch einen beigegebenen Stammbaum febr flar. Raberes burfen wir wohl barüber im zweiten Theil erwarten. Für ben Text felbft hat ber Berausg, wie auch Bethmann bie Sanbidrift von Avranches 159, das Autograph ber britten Redaction zu Grunde gelegt; eine Bergleichung mit bem Tert in ben Monumenta ergibt, wie genau beibe Berausgeber verfahren find; nur tann ich es nicht gutheißen, wenn Deliste ftillichweigend für e, bas am Enbe bes gwölften 3abrhunderts in Nordfranfreich burchweg fur den Diphtongen ae angewandt wird, diefen fett. Beiter hat Deliste, nach bem furgen Schlufmort S. LXVI, barnach geftrebt, ben urfprünglichen Text ber erften und ber zweiten Recension, in fofern er von dem der britten abwich, in ben Roten ju geben : mas Bethmann nicht regelmäßig burchgeführt batte. Auch hat er genau die Quellen angegeben, aus benen Robert icopfte, Die Chronologie firirt, und gablreiche hiftorifche Roten bingugefügt. Wie bequem es aber boch immerhin ift, wenn wir gleich burch Betitbrud auf Entlehntes aufmertfam gemacht werben, bas zeigt am Beften bie Musgabe biefes Schrifftellers in ben Monumenta, mabrend wir bei Deligle erft ftets unter bem Tert fuchen muffen. Im Gangen muffen wir bie neue Ausgabe, bie boch in ber erften Linie fur die engeren Canbeleute bes Berausgebers bestimmt ift, mit Freuden begrugen; freilich mar ja bon Deliste bon vorneherein nur Ausgezeichnetes ju erwarten. Moge alfo balb ber zweite Theil nachfolgen.

Bum Schluß erlaube ich mir noch auf die anderen von der Société de l'histoire de Normandie in letter Zeit veröffentlichten Schriften aufmerksam zu machen: Chronique de Pierre Cochon, Actes Normands de la chambre des Comptes sous Philippe de Valois und Histoire générale de l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Die Ausstattung ist bei allen eine splendide, das schöne holländische Papier namentlich verbient hervorgehoben zu werben. Wenn boch unsere Provinzialgeschichtvereine hierin sowohl wie in der Auswahl der Stoffe fich einmal die franzöfifchen Bublicationen zum Mufter nehmen wollten! W. A.

Fr. heinrich Reufch, Luis be Leon und die spanische Inquisition. VIII, 124 C. 8. Bonn 1873, Ed. Weber.

In der porliegenben Schrift, welche ber Berfaffer feinem Lehrer Dollinger gewidmet bat, ift uns nicht etwa eine neue Monographie über Frai Luis de Leon geboten, mas man nach bem, ju allgemein gehaltenen, Titel erwarten tounte. Das Diffliche beffelben hat Reufch fehr wohl gefühlt, wenn er im Borworte bas muthmagliche Urtheil für gerechtfertigt erffart : "ber an bie Spike gestellte Bortrag fei nur eine turge Stigge, die bemfelben beigefügten Untersuchungen nur Borarbeiten". Bielleicht batte baber ber Berfaffer, unter Berweifung bes Bortrages in einen Anhang, richtiger feine Schrift abnlich betitelt, wie er ben Sauptabidnitt (S. 20-118) überichrieben ; "Geschichtliche und literarbiftorifche Untersuchungen über Luis be Leon und feine Beit". In Diefem bietet er uns eine werthvolle Gabe. Bewiß ift ber Auguftinermond, mit dem es feine Arbeit gu thun bat, eine intereffante Ericheinung; gar Manches vereinigt fich, ihm einen eigenthumlichen Stempel aufzubruden: feine muftifche Tiefe (man bente nur an Leon's brei Bucher de los nombres de Cristo), fein bichterifcher Schwung, feine freimuthige Offenheit und babei - benn er war ein treuer Gobn feiner fpanifchen Rirche - eine bas eigene Gelbit preisgebende Unterwürfigfeit gegen bas beilige Officium, in welcher Tidnor (Beich, ber iconen Literatur in Spanien 1, 473) mit Recht bas betrifbenbe Borgeichen bes Berfalles und Gintens "bes gebrochenen Bolfsgeiftes" erblidt.

Neber eine Reihe von Puntten, die für das Leben und die Schriften bieses Mannes von Wichtigkeit sind, liefern uns Reusch's kritische Untersuchungen neue Ausschliche; sie bekunden gleich sehr die Gelehrsamkeit wie die Sorgfalt und Besonnenheit des Bersassers. So ist es ihm gelungen, an nicht wenigen Stellen Ungenauigkeiten und Irrthümer seiner Borgänger zu berichtigen. Solche Berichtigungen muß sich nicht nur Tidnor gesallen lassen, sondern auch Wilkens, dessen 1866 erschienene Biographie des Luis de Leon früher in diesen Blättern (20, 445) besprochen wurde; wir sehen, daß bei Lehterem überdies hin und wieder eine tadelnswerthe Berallgemeinerung oder auch eine poetische Aus-

ichmudung mit untergelaufen ift. Mit befonberem Gifer bat Reufch bie 1813 gu Ballabolid aufgefundenen Acten bes Leon'iden Inquifitions-Broceffes (fie find befanntlich im 10. und 11. Bande bes Documentos ineditos 1847 abgebrudt) für feinen 3med verwerthet; aber auch fonft bat er ein reichhaltiges Material berangezogen, wodurch namentlich mehrere ber in ben Broceg verwickelten Berjonen in ein helleres Licht gefeht find. Unbefannt icheint bem Berfaffer, ber G. 21 f. felbit bie fleineren Arbeiten über Leon vollftanbig aufführt, nur Paul Rousselot, Les Mystiques Espagnols (Paris 1867; vergl. S. 214-307 die brei Capitel V, VI, VII: Louis de Léon: Son procès. Le Théologien et le Philosophe. Le Poète) geblieben au fein. Freilich batte fich biefer (ber übrigens feinerseits nicht einmal Billens fennt) ein gang anderes Biel geftedt als Reufch und in fritischer Beziehung nichts geleiftet. Rur gwei Rotigen Rouffelot's G. 256 hatten von unferem Berfaffer (S. 25 und 28) verwendet werden fonnen. Die von Reufch ebenfalls außer Acht gelaffene Studie von Guardia (in ber Revue germanique bom 1. Januar 1863) ift mir nur bem Ramen nach befannt geworben. Roch hatte ich gewünscht, bag ber Berfaffer, ber einige Dale jur naberen Illuftration bes Leon'ichen Broceffes bas Inquifitions=Berfahren gegen Bartolomé be Carranga in Parallele ftellt, in berfelben Richtung die von Eb. Bobmer mufterhaft bearbeiteten, hochintereffanten Acten des vier Decennien früber gegen ben Frai Frangisco Ortig angeftrengten Processes ausgebeutet hatte. (Bgl. Bohmer's in Diefen Blattern 15, 449 besprochene Schrift: Hernandez und Frai Frangisco Ortig. Leipzig 1865.) Doch wir haben alle Urfache, bem Berfaffer für bas pon ibm Dargebotene bantbar ju fein. niemand, ber fich mit ber firchlichen Beidichte Spaniens in ber zweiten Salfte bes 16. Jahrhunderts beidäftigt, wird feine fritifden Studien unberudfichtigt laffen burfen.

Th. Brieger.

Unter den Novitäten der hiftorischen Literatur Ungarns verdienen befondere Beobachtung die 1870—73 erschienenen Publicationen der ungarischen Academie der Wissenschaften in Besth.

a) Das Geschichtsarchiv (történelmi tár) enthält: 1) im 15. u. 16. Bde. Stephan Bitmedi's Briefe (Vitnyédi István levelei) 1652—1664. Herausg. von Andreas Fabó, corr. Mitgl. der ung. Afad. d. W.

Der Rame St. Bitnyebi's, ben fein Beit- und Glaubensgenoffe,

Graf Nitlas Bethlen, nachmals Rangler Giebenburgens, in feiner Autobiographic (Grof Bethlen Miklos oneletirasa 1858 h. v. Szalan 1, 324) ben "berühmten Sachwalter und Borbermann" bes Lutherihums nennt, ift mit ber Beidichte ber politifch-confessionellen Rrifen Ungarns, bon 1656-1670, eng vermachfen. Am 20. December 1612 geboren als Sohn bes Sofrichters ber Magnatenfamilie Rabasbi, bis 1638 Brivatfecretar Frang Rabasbi's, bann Rotar ber Stadt Debenburg, Landtagsabgeordneter biefes Municipiums, 1647 Oberfteuereinnehmer bes gleichnamigen Comitates, 1648 Deputirter ber Stadt Bung, 1655 in gleicher Eigenschaft von ber Debenburger Befpanichaft entjenbet, befag er Bilbung, perfonliche Berbindungen, Bohihabenheit und Talent jum politischen Agitator in einem folden Daage, bag er eine ber bebeutenbften Rollen im öffentlichen Leben Ungarns gu fpielen permochte. Seit 1619 ward überbies feine Familie geabelt, und wir finden feinem Ramen bas Brableat Mufan beigefügt. In weitverzweigten Begiehungen mit allen herborragenden Berfonlichfeiten Ungarns, ja auch mit bem proteftantifden Austande, an beffen Sochfdulen er feine Gobne und unbemittelten Schüklinge bilben ließ, war er ber eifrigfte Schurer ber Oppofition gegen bas "beutsche" Regiment bes Wiener Sofes, ber warmfte Berehrer bes 1664 geftorbenen Banus D. Bringi und der Beigiporn unter ben Agenten ber befannten Magnatenverschwörung. 3brem perbangnigvollen Ausgange entzog ihn noch rechtzeitig ber Tod (13. Webr. 1670). Drei Tage fpater ließ die Regierung feine Correspondens in Befchlag nehmen. Fab6 hat 449 Briefe Bitnyedi's aus ber Beit bon 1652-1664 mit anerfennungswerther Sorgfalt veröffentlicht, einer Sorgfalt, Die auch andern alabemischen Bublicationen Ungarns febr eriprieglich ware. Brogere Bedeutung gewinnen Diefe Schreiben erft mit bem Jahre 1656. Der Saupttheil berfelben ift an D. Bringt gerichtet, viele andere an Bichy, Stefan Tofolpi, an bie Bebriiber Recger, an Jonas Medenanfaty, ben fiebenburgifden Botichafter, einzelne auch an Peler Bringi, Frang Nabasbi, Palatin Beffelengi, an ben Tubinger Brofeffor Schwarg. Für die Geschichte ber polnifchen Unternehmung Beorg Ratocan's II, fur die ungarifche Landtagegeschichte, die Saltung bes Broteftantismus, ben Turfenfrieg, por Allem aber für die Charafteriftif ber leitenben Berfonlichfeiten, bes Lagers ber Opposition, ber Regierungsmänner, Montecuculi's, ben Bitnyebi grundlich hafit, erhalten wir bier wichtige Aufschluffe.

2) Ladislaus Rédei's gejdichtlicher Rachlaß (Rédei Laszlo tört, maradványai) 1658—1663 h. v. J. Ragh. 270 S. 8. XVII. Bd. 1871.

Schon im erften Banbe bes tort, tar S. 224 f. mar eine Angeige bes Itinerars diejes fiebenburgifden Magnaten abgebrudt, welcher ben bedeutenderen Berjonlichfeiten ber bewegten Jahre 1655-1663 angebort. Er mar als Sobn Frang Rebei's, welcher für furge Beit, nach Georg Rafocgy's II Abfegung, 1658 auf ben Fürftenftuhl erhoben murbe um benfelben balb wieder freiwillig zu raumen, 1636 geboren, 1657-58, bei ber Invafion Rafocan's nach Bolen, in hervorragender Dienftfiellung gegenwärtig, 1660 von bem Fürften Achas Barefai gum Reichsfelbhauptmann außerseben, 1661 Oberfapitan ber brei Szeflerftuble und, wenn wir Johann Bethlen Glauben ichenfen, bon ber Bforte einmal als Candidat ber Fürstenmurbe in bas Huge gefaßt. Bereits 1663 ichloß er fein Leben. Er hinterließ ein Tagebuch, in welchem fich ein furges, nicht unintereffantes 3tinerar 3. 3. 1655-58, eine Stige ber Mertwurdigfeiten Biens, Eprnau's, Barichau's, Die Aufgablung Des fürftlichen Dienftgefolges bei bem polnifden Beerestunge porfindet ; jodann vermifchte Aufzeichnungen : moralifche Sentengen, Rriegsregeln und eine intereffante politifche Satire aus bem 3, 1658, die offenbar nur in bas Magnarifde übertragen ift, unter bem Titel: "Die Paffionsgefchichte bes frangofifden Roniges"; fie behanbelt Frankreichs miglungenen Berjuch, die Raiferwahl Leopold I ju freugen. Much einem Gebete ber in tartarifchen Gefangenichaft befindlichen Siebenburger und einem langen Rlageliebe berfelben, bas Rebei berfaßte, begegnen wir in ber Sammlung, die fast ausichlieglich nur Stude in magnarifder Sprache enthalt. 3hr Sauphverth ruft jedoch in Redei's Brieffammlung aus ben Jahren 1658-1662. Angelegenheiten Siebenburgens, Die Eroberung Großwardeins burch bie Türfen, das Berhalten der öfterreichischen Generale Beifter und Monteeneuli, auf welchen Rebei ichlecht ju fprechen, die Landtagebeichluffe gu Brefiburg, Die Opposition gegen die Regierungstruppen, bas Berbalten des Biener Sofes ju Apafi, werden uns hier fehr gehaltvolle Aufflarungen geboten. Bu ben wichtigften Studen gebort ein von R. in ungarifder Ueberfehung mitgetheilter Bericht bes öfterreichifden Botichafters in Conftantinopel, aus b. 3. 1662, welcher bie entichiebene Rriegeluft ber

Pforte und ihre günstige Lage beleuchtet; überall könne man hören, dieser Kriegszug werde dem französsischen Könige für die Gewinnung des Reiches und der deutschen Krone sehr ersprießlich sein. In lateinischer Originalfassung sindet sich derselbe Bericht im 4. Bande des török magyarkori államokmánytár S. 51—56.

3) Das Urfundenbuch des fürstlichen Zweiges der Familie Kemény (a Kemény család fejedelmi agának okmánytára) 1538—1722. Herausg. von Karl Szathmárh. XVIII. Bb. 198 S. 8.

Eine Sammlung, die an innerem Werthe die vorhergebende über-Diefelbe enthalt (lateinifch) bie gerichtliche Ausfage Johann Reragt. meny's von Gperomonofter, als Abgeordneten ber Siebenburger, vom 10. Mai 1553, bor dem Debenburger Untersuchungsgerichte, in dem Monftreprocesse über die Schuldfrage bes ermordeten Cardinalbischofs Martinugi; ferner Actenftude und Correfpondengen aus ber Beit Ifabella's und ihres Sohnes Johann Siamund Zapolna, in der Rudolfinischen Evoche (1600/1604). Den Saupttheil (G. 37 bis 168) bilben Correfpondengen bes Berühmteften ber Remenn, nämlich Johann's, bes vertrauten Rathes und Gelbherrn, 1661-62 Fürften Giebenburgens. Gie liefern einen hodit willfommenen Commentar jur Autobiographie Diefes Mannes, (berausa, von Runny, Monum, II, III und Sgalan, Tort. eml. 1) und fallen in bie Beit von 1629-1662. Fur die Beichichte Beorg Rafocap's II find fie unentbehrlich. Die meiften Stude find in ungarifder, einzelne in lateinischer Sprache abgefaßt. Bulegt find einzelne Stude aus ben Jahren 1692, 1708-1711 und die am 17. Januar 1722 ju Bien bem Raifer überreichten Gravamina ber Brotestanten beiber Befenntniffe, fammt ber furgen, freundlichen Bertröftung Rarl's VI (in lateinifder Sprache) mitgetheilt.

4) Regelung ber Waarenpreise ober Preistarife (aruczikkek szabalyzata) aus ben Jahren 1627 und 1706 von Joh. Nagh. XVIII. Bb. S. 201-273.

Gine willtommene Beröffentlichung gesehlicher Regelungen ber Preise von Waaren verschiedener Art, gewerblicher Erzeugnisse, Arbeits-löhne u. s. w., deren eine vom Fürsten Gabriel Bethlen auf dem Weißenburger Tage vom 24. Oct. 1627, die andere von Franz Raforzy II, 1706 den 21. Juli zu Rimaszombat sanctionirt wurde. Hiemit erhält die noch fümmerlich bestellte Literatur der ungarischen Preisverschältnisse und ihrer geschichtlichen Bewegung eine gern gesehene Bereicher-

ung. Nur hätte sich der Herausgeber nicht mit dem bloßen Abdrucke ber Sahungen begnügen sollen. Hiemit ist zu vergleichen, was Ghurisovits im tudomanyos gyüjtemény 1835 I. 81—101 und Lugossh im uj magyar muzeum 1857, S. 455—462, in ähnlicher Richtung versössentlichte. Das Borwort enthält eine gute Uebersicht der bisher gestundenen Spuren und der Publicationen von Quellenmaterial ähnlicher Art. Dagegen hätte Nagy die eigene Publication mundgerechter und zweckbienlicher machen sollen. Immerhin läßt sich ein ungefähres Bild der gewerblichen, kausmännischen, Preise und Lohne Verhältnisse zweier Zeiträume aus dem Gebotenen gewinnen und auf solchem Wege ein Material für eine Ausgabe sammeln, zu deren Lösung namentlich Engel, Schwartner, Bredeczky, Fesser und W. Horväth bereits Manches gesthan haben.

b) Staatsarchiv der türfisch-ungarischen Epoche (török-magyarkori allam okmanytar), herausgegeben von Aaron Sziladhi und Alex. Szilaghi. Bis jest 5 Bbe. 8.

1863 ericienen bon benfelben Berausgebern zwei Banbe bes Urfundenbuches gur Beschichte ber von ben Turten beherrichten Begenben Ilngarus (okmánytár a hodoltság történetéhez Magyarországon, als Theil der "Beichichtsbentmale bes turtifc-ungarifden Beitalters" : torok-Magyarkori türdénelmi emlékek). Daran ichloffen fich, als 3.-7. Bb. biefer "Gefchichtsbentmale", auch als Ganges für fich ber 1-5. Bb. bes török magyarkori államokmánytár. In biefen, 1869-1871, erfchienenen 5 Banben "bes Staatsarchivs aus ber türtifd-ungarifden Epoche" werben uns borgugsmeise bie Correspondengen ber fiebenbürgifchen Gurften, bon Gabriel Bethlen bis Michael Apafi I, mit ber Pforte, ber faiferlich öfterreichischen Regierung, ungarifden Staatsmannern, faiferlichen Felbherrn u. f. w. geboten. Bon befonderm Intereffe find die Beifungen ber fiebenburgifchen Fürften an ihre Geichaftstrager bei ben Baichas von Dfen, ben Grogbegieren, ben Gultanen u. f. w. Auch bie Correfponbengen mit ben hospodaren ber Molbau und Wallachei ericheinen reich bebacht. Die Sprache ber Correspondengen und Actenflude ift meift ungarifch 1), ba auch bie türkischen verdolmeticht fich finden.

<sup>1)</sup> Es fehlt nicht an zahlreichen lateinischen Studen, so aus ber taiferlichen Ranzlei, seitens ber ausländischen 3. B. ber polnischen, französischen Diplomatic und umgekehrt an so abgesaften Zuschriften an diese Rreise.

ericbienene 5. (7.) Band (534 S. ftart) umfaßt bie Beit vom Frubjahre 1671-1678 (Sommer) und ift für bie Befchichte ber Begiehungen Siebenburgen-Ungarns zur Bforte, ber inneren Bewegungen im Rarpatenlande von Bichtigfeit. Leiber fehlt es auch bier an zwedbienlichen Erläuterungen bes maffenhaften Materiales. Dieje Bublication, beren Abichlug und ein genaues umfaffendes Regifter bochft wünschenswerth ericheinen, berührt fich mit bem Diplomatarium Alvinezianum (Alvinezi Péter ormánytára), das 1870 M. Szilagni im Auftrage ber Afademie in 2 Bbn. (XIV. XV. Bb. ber Monum. Hung. hist. - m. történ. emlekek) herausgab. Sier finden wir fur die Zeit von 1685-1688 burch ben Sammeleifer bes bamaligen Brotonotars, Beter Mvinczi (+ 1700), eines politifch thatigen und einflugreichen Mannes, alle Aftenftude gefammelt, die fich auf bas Berhalten Siebenburgens gur Pforte und namentlich zur faiferlichen Regierung beziehen. Szilagni hat Diefer Sammlung eine gut gefdriebene Ginleitung über bie Lebensrolle Albincgi's borangeichidt und burch entsprechende Regesten und Inhaltsreperforien Die Benugung wefentlich erleichtert.

Dr. Ifidor Saraniewieg, Die Sypatios-Chronit als Quellen-Beitrag jur öfterreichifden Gefchichte. Lemberg 1872, Rarl Wilb.

Die vorbezeichnete ruffiche Chronit enthält eine gange Reibe für Die beutiche und polnifche Beichichte bochft intereffanter Rotigen, auf welche aufmertfam gemacht zu werben uns um fo willfommener fein tann, je weniger bie in ruffifcher Sprache geschriebene Chronif einem großeren Rreise zuganglich ift. Allerdings hat man bereits feit geraumer Beit bon vielen biefer Aufzeichnungen Renntniß; icon bor 40 Jahren bat Balady in feiner Schrift über ben Mongoleneinfall bie bamals noch ungedrudten Wolyner Jahrbucher benutt; für die ichlefifch-polnifche Befcichte find bie einschlagenden Rotigen g. B. über Beter Blaft, über die Beraubung eines ruffischen Fürsten in Neumartt 1240/41, über ben oberichtefifden Weldzug Ronig Daniels 1253 ze, hauptfächlich burch Mosbad's freundliche Bermittelung langft mitgetheilt und 3. B. in bes Referenten ichtefifche Regeften (fowie auch in ichtefifche Ortsgeschichten g. B. Beigel's von Ratibor, Rleiber's von Leobichuig) aufgenommen, und fritisch beiprochen worden. Richts bestoweniger bleibt eine Busammenftellung ber aus jener Chronit fur bie beutich-polnifche Beichichte gu gewinnenben Radrichten eine bantenswerthe Leiftung. 2Bas bie Musführung betrifft,

fo fann fich Referent freilich nur gang und gar ben augenicheinlich bon einem fehr fachfundigen Beurtheiler berrührenben Bemerfungen anichließen, melde bie Beiprechung ber Schrift im Literarifden Centralblatt 1872 n. 52 enthalt; Die vielen Ausstellungen, ju benen bie Arbeit Beranlaffung giebt, find bier in febr milber Form gur Sprache gebracht. In ber That ift von einer Charafterifirung ber Quelle, nach Sanbidrift, Berfunft, Entftehungszeit u. f. m. gar feine Rebe; um die Frage, was por ibm für die Rritit einzelner Stellen ber Chronit gefcheben ift, icheint fich Saraniewicz wenig befümmert zu haben. Satte er wenigstens pon ben beiben oben ichon angeführten Berten Renntniß genommen, er würde über bie Stadt Sereba (S. 93 Unm. 445) ichnell in bas Riare gefommen fein, ebenfo wie über die Ortsnamen Slubnegneg und Ofobolob bei dem Buge von 1253 und hatte eine eingehendere Rritif bes ruffiichen Berichtes vorgefunden, als er fie auf Grund einer Bergleichung mit bem fo viel fpateren Dlugofg bietet (S. 79). Und batte ber Berfaffer, bevor er es unternahm, über ichlefifche Berhaltniffe gu ichreiben, etwa Stengel's ichlefifche Beidichte jur Sand genommen, es mare ihm nicht wiberfahren, auf Grund bes gang unerhörten Factums, bag "bie meiften ichlefischen Bergoge 1289-1291 fich unter bie Bobeit ber ichlefiichen Rrone ftellten", weitere Combinationen gu bauen.

Grünhagen.

Deinrich Zeigberg, Die polnifche Geschichtsschreibung bes Mittelalters. Gefronte Preisschrift. Leipzig 1873, S. Sirzel.

"Ne frustra panem Polonicum manducarem" lautet das der Borrede zu der polnischen Chronit des sogenannten Martinus Gallus entlehnte äußerst bescheidene Motto der vorstehenden, von der fürstlich Jablonowski'schen Gesellschaft zu Leipzig gekrönten Preisschrist. Was den Bersasser andetrifft, so zweiseln wir nicht, daß ihm das Innsbrucker und jest das Wiener Brot besser mundet, als einst das polnische; die Polen aber mögen es aufrichtig bedauern durch die Polonisirung der Lemberger Hochschule einen Historiter eingebüßt zu haben, der für die ältere polnische Geschichte so viel geleistet hat, wie kanm Einer der Ihren: ganz besondern Dank schulden sie ihm speziell für das vorliegende Werk, eine im hohen Maße gründliche und eingehende Darstellung der polnischen Distoriographie von der ältesten Zeit die ins XVI. Jahrhundert. Richt minder willsommen wird dem deutschen Historiefer ein Buch sein, so ge-

rignet auf einem ben Wenigsten bekannten Gebiete trefslich zu orientiren. Das umfangreiche Werk, ein Zeugniß bewunderungswürdigen Fleißes, gibt mehr, als die Jablonowski'sche Sesellschaft eigentlich verlangte, welche bezeit war, mit einer Berarbeitung des vorhandenen Stoffes vorlied zu nehmen, während Zeißberg vielsach die Resultate selbständiger Einzelsorschungen wie z. B. in den Abschnitten über Vinc. Kadlubel, die polnisien Humanisten und auch in dem so sehr ausführlichen über Dlugosz zu bieten vermocht hat.

Die sehr behutsam abgewogene und duchgängig mitde Art ber Beurtheilung wird man, obwohl sie hier und da die Schärfe der Charatteristis beeinträchtigt, doch kanm tadeln können, gerade in solchem internationalen Werke. Sie wird viel dazu beitragen, dem Werke in Polen Eingang und Kredit zu verschaffen, und auch für uns erhöht gerade sie noch den Eindruck großer Zuverlässigteit, den das ganze Buch machen muß. Freilich kommen unter der Masse von Detailsorschung die allgemeinen Gesichtspunkte nicht überall genug zur Geltung, und die Darstellung würde durch eine größere Anlehnung an die politische Geschichte wohl gewonnen haben; auch wird man vielsach ein scharses Hervorheben der sur den praktischen Gebrauch als Geschichtsquellen in den verschieden.

Daß bie ichlefischen Chroniften ber alteren Zeit Aufnahme gefunden haben, ericheint burchaus gerechtfertigt; für bie legten Beiten bes Mittelalters tann bas Princip bagegen fraglich ericheinen, und für Martin von Boltenhann und Eichenloer ift boch wohl in einer Darftellung ber polnifden Gefdichtsichreibung taum ein Blat zu finden. Uebrigens legt fonft gerade die ichlefische Bartie ein glangendes Beugniß ab für die umfichtige Brundlichteit bes Berfaffers, Die auch bem Rteinften feinen Blat anguweisen bestrebt ift; nur einige wenige Bemerfungen mogen bier bem Referenten geftattet fein. Bu G. 271 durfte hervorgehoben werben, bag es Stengel mar, ber bie Unechtheit ber von Dlugojg angeführten alteren Brestauer Bijchofe erfannt und nachgewiesen bat, und bag bon ben fpateren ebensowohl wie Magnus, beffen irrthumliche Ginreihung ber Berfaffer auf Geite 137 berichtet, auch Franto, ben er an mehreren Stellen unbebenflich anführt, auszuscheiben ift. Referent glaubt bies in ber bem erften Seft ber ichlefischen Regeften angehängten Abhandlung überzeugend nachgemiesen zu haben. Bas bie von Mosbach ebirte Cronica Petri anbetrifft (S. 111), so befennt Referent, unter Berweisung auf seine Ausführungen in ber Zeitschrift für schlesische Geschichte 12, 77 ff., daß er sehr geneigt ift, in berselben, wie Wosbach will, eine im Wesentlichen getreue Reproduction ber alten Chronit bes 13. Jahrhunderts zu finden.

Von dem Fleiße des Verfassers durfen wir jest, wo sich ihm in Wien eine Fülle unerschöpften Materials darbietet, noch manche schöne Leistung erwarten; daß er sich ganz zur polnischen Geschichte hinwendet, ist wohl nicht vorauszusehen; doch wird sich Gelegenheit genug bieten, die erlangte Herrschaft über das weite Gebiet der mittelalterlichen polnischen historiogrophie zu verwerthen.

J. Caro, Liber Cancellariae Stanislai Ciolek. Ein Formelbuch bet polnischen Königstanzlei aus ber Zeit ber hufstischen Bewegung. 227 S. 8. Wien 1871, R. Gerold's Sohn.

Borliegende Bublication ift ohne Zweifel einer ber wichtigften Beitrage gur Beidichte Bolens im 15. Jahrhundert. Gid fiber ben 3nhalt berfelben bes Weiteren zu verbreiten, hieße wohl jo viel, als die polnifche Geschichte ber gwanziger Jahre bes 15, Jahrhunderts ichreiben: benn es gibt aus biefer Beit taum ein wichtigeres Ereigniß berfelben, für welches biefe Sammlung nicht Aufschluffe barbote. Nicht mit bem Inhalte ber Bublication will fich baber Ref. bier beschäftigen, fondern mit der Art und Beife ber Berausgabe. Bas ben Text ber bier abgebrudten Urfunden und Briefe anbetrifft, fo ichien er bem Ref. burchaus correct und forgfältig wiedergegeben; in biefer Unficht bestärft ibn bie im Literarifden Centralblatt 1873 n. 14 abgebrudte Angeige, beren Berfaffer bas von Caro benutte Manufcript felbft in Augenschein nehmen tonnte. Das bier gegebene Bergeichniß giemlich geringfügiger Berthumer und Lefefehler ließe fich wohl noch burch einige vermehren (fo ift a. B. in ber Schlufgeile bes Documents n. CXVI ohne 3meifel flatt : In cuius rei testimonio sig(nificamus) zu lesen: In cuius rei testimonium sigilla nostra; fo S. 25 in der Note fatt Bekhensi ju lefen Biecensi, flatt meduzezensi ju lefen medzirzecensi u. f. w.); im Macmeinen aber ift die Correctheit bes Textes fehr anguerkennen, und bies um fo mehr, ba die Konigsberger Sandidrift von Abfürzungen wimmell und, wie verlautet, außerft unleferlich geschrieben ift. Das Sauptverdienft bes Berausgebers beruht jeboch barauf, daß er die fehr häufig weggelaffene Datirung mit großem Geidid ergangt bat, was nur einem fo

grundlichen Renner ber polnifden Befdichte biefer Beit, wie Caro gelingen tonnte. Diefe Ergangung bat bier und ba groke Schwierigfeiten bargeboten; in Folge beffen find bie beigefügten Roten bismeilen bis jur Musbehnung formlicher Ercurfe angewachsen. Weniger befriedigt ift Ref. burch die Ginleitung. Bor Allem icheint ihm die Befchreibung ber Sandidrift ungureichend, jumal ber Berausgeber auf fie feine Deinung bafirt, bag die Sandidrift von Stanislaw Ciolet ftamme, "ber bas borliegende Formelbuch angelegt bat". Daß bem fo ift, foll aus bem Titel folgen; aber biefer Titel ift boch augenscheinlich ein bebeutenb fpaterer Bufat und gwar von einer mit ben Berhaltniffen feineswegs betannten Berion, wie ichon baraus erfichtlich, bag Ciolet bier Rangler von Bofen genannt wird, mas er nie war, und dag ber Titel Liber cancellarye etc. fich augenicheinlich auf alle Urfunden ber Sanbichrift erftredt, trogbem diefelben jum größten Theil aus einer Beit ftammen, wo Ciolet langft nicht mehr Bicefangler war. Ferner beruft fich Caro für feine Unficht auf ben Inhalt ber Sanbidrift. Diefer gerfalt nämlich nach ihm in brei Theile: 1) in ben Liber cancellariae bes Stanislam Ciotet (Blatt 1-102), weiter in eine Samminng, welche "eine Daffe an bie polnifche Ronigstangelei gefommene und von ihr ausgegangene Briefe nebit ben Urfunden Albert Malsfi's und vier Indulgengbriefen umfaßt" (Bl. 103-177), und 3) in ein wirfliches Formulare consistorii. Aber ift biefe Gintheilung nicht gang willfürlich und nur au bem Brede gemacht, um bie Sanbidrift als Formelbuch Ciolet's charafterifiren gu tonnen? 3mifden bem erften und zweiten Theile bes Berausgebers vermag Ref. burchaus feinen Unterschied zu entbeden; biefer wie jener enthalt "eine Daffe an die polnifche Ronigstangelei gefommene und pon ihr ausgegebene Briefe", wir finben alfo bier feinen erften und zweiten Theil, fonbern einfach eine Sammlung bon Urfunden, bie mit Blatt 1 beginnt und mit Blatt 177 fcbließt und Documente enthalt, bie fowohl aus Ciotet's Beit, als aus einer fpateren ftammen. bieraus icheint zu folgen, bag bie Sanbichrift tein von Ciolet angelegtes Formelbuch ift, fonbern eine von einer unbefannten Berfonlichfeit veranftaltete Sammlung. Ware fie ein Formelbuch Ciolet's, in welches er bie an die Ronigsfanglei gefommenen und bon ihr ausgegangenen Briefe entweber felbit eingeschrieben bat ober einschreiben ließ, fo mußte boch unter ben Briefichaften wenigftens einigermaßen eine dronologifche

Ordnung berrichen; diefe fehlt aber bier, wie aus Caro's Bublication erfichtlich, gang und gar. Der von Caro gewählte Titel Ciotel's Formelbuch ericeint banach bem Ref. nicht flatthaft; jedenfalls ift von bem Berausg, seine Anficht nicht erwiesen. Er hat nicht angegeben, was für ein Unterschied awischen feinem erften und zweiten Theile berricht, ob beibe bon einer ober von verichiebenen Sanben geschrieben find, ob fein "ameiter" Theil einen besonderen Titel, eine besondere Aufschrift tragt ober irgend ein Merfmal, welches andeutet, daß bier ein beterogener Theil beginnt 1). Beiter behauptet Caro, Konig Bladislaw fei bem Ciolet febr gewogen gemefen; als Beweis foll ein Gan einer Urfunde bienen (S. 6). Dies Citat aber durfte wenig Beweisfraft haben; ber betreffende Gas icheint uns nichts Unberes ju fein, als eine Phraje, wie fle abnlich in fast allen Berleihungsurfunden fich wiederholen; es ift ichwerlich gerechtfertigt aus ihrem Bortommen in Urfunden bes Königs einen Schluß auf die wirkliche Befinnung bes Ronigs ju gieben, ba folche Urfunden von der Ranglei redigirt und oft vom Ronige gar nicht gelefen wurden. Roch weniger haltbar burfte fein, wenn C. dann fortfahrt: "Der Grund ber foniglichen Buneigung war aber nicht blog Ciotel's Beidaftsgewandtheit, fondern mehr noch, ideint es, feine üppige, lebensfrohe, wolluftige Ratur und fein poetifches Talent (G. 7)". Aber woher wiffen wir, daß Bladistam an ben ichmutigen Berfen C.'s ober vielleicht gar an beffen nichtswürdiger Flugidrift gegen Elifabeth Gefallen gefunden? Ref. möchte nicht eine Buneigung bes Ronigs wohl aber eine Buneigung ber Ranglei annehmen. Auf G. 8 wird bann gejagt, Ciolet fei nach feiner Berbannung vom foniglichen Sofe (als er bie Schmähichrift gegen die verftorbene Ronigin Glifabeth veröffentlicht) in Rurgem gurudgerufen worben und jum Bicetangler bes "Es fcheint, beißt es weiter, bag bies Enbe 1421 Reiches ernannt. ober Anfang 1422 erfolgte. Für uns ift bies ein besonbers michtiger Beitpuntt ; benn bie Schriftftude unferes Formelbuches find faft fammtlich mit einigen wenigen Ausnahmen aus ben Jahren 1422 bis 1428 : bas ift aus ber Beit, ba Ciolef Dicefangler war". Aber erftens find bie Schriftftude nicht "faft fammtlich" aus ben Jahren 1422 bis 1428; von 122

<sup>1)</sup> Bgl. meine ausstührlicheren Erörterungen über biese Frage, wie über bie ganze vorliegende Schrift in dem in Lemberg erscheinenden Przowodnik naukowy i literaki, Jahrg. 1873, S. 640 ff.

bier abgebrudten Rummern geboren vielmehr nur brei ficher in bas Babr 1422, eine bebeutenbere Angabl in bie porhergebenben Jahre und eine Maffe in bie Jahre nach 1428 (b. h. nach bem Zeitpunft, wo Ciolet aufbort Bicefangler gu fein); benn, wie wir gezeigt, bie Blatter 103-177 find nur eine Forjehung bes vorhergebenden und nicht ein besonderer Theil, wie ber Berausgeber will. 3weitens murbe Ciotet weber Ende 1421, noch Anfang 1422 Bicefangler, fondern erft in ber Mitte bes Jahres 1423, mahricheinlich entweder am 17, Juni d. 3. ober unmittelbar barauf. Dies zeigen unzweifelhaft mehrere Urfunden : Cod. dipl. Polon. 1, 300. 2, 826. Raczynski, Cod. dipl. Lith. 302; por Allem aber bie vom Ref. publicirten Akta grodzkie i ziemskie 2, n. 42. 43. 92. 95. Bum Schluß möchte ich noch die bom Berausgeber gelieferte Biographie Ciolet's burch ein intereffantes Datum ergangen. Mis Ciolet die Schmäbidrift gegen bie am 12. Dai 1420 verftorbene Ronigin Glifabeth veröffentlicht, murbe er befanntlich bom Sofe verbannt. Wo verbrachte er bie Beit bis ju feiner Rudberufung? Caro gibt bierauf feine Antwort. Mus Beigberg, Melteftes Matrifelbuch ber Universität Rrafau G. 42 erfeben wir aber, bag Ciotet fich bamals nach Rrafau begab und fich bier unter bem Rectorat bes Jacob Baboromsti im Wintersemefter 1420, aljo nach bem 16. Oct., unter bie Goo-Taren der Univerfität einschreiben ließ. Bie Beigberg mittheilt, murbe er in bas Matrifelbuch "jehr forgfältig eingetragen mit Fingerzeig: Dominus Stanislaus palatini prepositus Sandomiriensis". Der Fingerzeig fann fpatere Buthat fein; bie forgfältige Gintragung aber ift urfprfinglich und galt meiner Meinung nach nicht bem Bojewobenfohn, benn folde waren viele auf ber Universität und wurden boch nicht forgfaltig eingetragen, auch nicht bem Sandomirer Probit, benn auch an folden Burbentragern mangelte es nicht, fonbern gerabe bem vertriebenen Berfaffer ber Schmabichrift, bem eifrigen Sandlanger ber Ranglei. Diefe forgfältige Gintragung bes Ciotet, verbunden mit einem anderen Umftanbe, ber verächtlichen Gintragung und fpateren Ausftreichung ber Elifabeth in bem Bergeichnig ber Bobltbater ber Univerfitat (Beigberg, Matrifelbuch S. 3: Item pro quadam Elisabeth; val. barüber auch meine Recension im Przewodnik und die neueste Arbeit über bie Ronigin Clifabeth: Kantecki, Elźbieta trzecia zona Jagielly im Przewodnik Jahrg. 1873 G. 799 ff.) carafterifiren, irre ich nicht, Die

Stellung, welche die Universität Krafau in ber Angelegenheit von Elifabeth Pileda eingenommen. X. Liske.

Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. Tom VII. (Jahrbucher ber Bofener Gefeusch, ber Wiffenschaftsfreunde. Bb. 7.) 257 S. 8. Pofen 1872. Selbstverlag. (Bgl. über bie früheren Bande ber Jahrbucher D. 3. 18, 409. 25, 430).

Der fiebente Band ber Jahrbuder ber Pofener Gefellichaft ber Biffenichaftstrennbe enthalt folgenbe geschichtliche Arbeiten: 1) Ueber bie alteften Grabmaler bolnifder Ronige (G. 1-33) von R. B. Soffmann. Der wiffenicaftliche Werth biefer Abhandlung ift fein bedeutender; bes Reuen ift bier nur febr wenig ju finden. - 2) Bericht fiber bie Breisaufgabe bes Brafen Cieszfowsti von A. Mogbach (S. 129-176). 3m 3abre 1857 bat Graf A. Cieszfowsti ber Befellichaft bie Summe pon 1000 Thalern gur Disposition gestellt, bamit biefelbe als Bramie für bie beite "Gefchichte ber Bauern und ihrer öfonomifden Berhaltniffe in bem ehemaligen Bolen" verwandt wurde. In Folge beffen funbigte bie Befellichaft am 1. Juli 1858 biefe Aufgabe an; zwei Termine aber liefen ab, ohne bag eine Lojung eingereicht murbe. Rach einer neuen Unfunbigung ber Befellichaft, baß fie bie Aufgabe als geloft anfeben murbe, wenn bie eingereichten Arbeiten auch nicht bas gange Relb bes geftellten Themas bewältigen follten, murben brei Arbeiten eingeliefert, und pon biefen diejenige bes befannten polnifchen Schriftftellers 2B. A. Daciejowsti gefront. Das Wert ift bisher nicht veröffentlicht; in bem obigen Muffake Mogbad's liegt uns nur ber Bericht aber baffelbe vor. Derfelbe ift mit großer Gorgfalt und Sachtenntnig abgefaßt; gerade begbalb fallt es uns nach feiner Lecture ichmer gu begreifen, wie bie Arbeit Daciejomefi's bes Breifes für murbig erachtet werben fonnte. Denn nach Mogbach's Darlegung finden fich in ihr fo ungahlige ichwarze Buntte und bunffe Seiten, bas Material ift fo ungureichend ericopft, Die Renntnift ber Berhaltniffe und Buftanbe ber Rachbarftaaten fo unerhort mangelbaft, bag wir befürchten muffen, bag bie Bublication bes Bertes burchaus feinen Rugen ber Biffenichaft bringen merbe. Das, mas Ref. bier nur andeuten fann, hat er an anderer Stelle eingehenber motivirt 1). -3) Thabaus Rosciuszto, zwei Abichnitte aus feinem Leben 1796-1798 und 1814-1817 von Leon Wegner (G. 177-225). Ref. fprach icon

<sup>1)</sup> Przewodnik naukowy i literacki. Jahrgang 1873, Bb. 1 S. 489 u.f.

früher in biefer Zeitschrift die Klage aus, daß die polnische Literatur bisher feine den jehigen Ansorderungen der Wissenschaft entsprechende Biographie Rosciuszto's besite. Die hier veröffentlichten "zwei Abschnitte"
hatten in ihm die Hoffnung erweckt, endlich habe sich Jemand gefunden,
der diese keineswegs leichte Aufgnbe mit glücklichem Erfolge würde lösen
können. Die "zwei Abschnitte" bekunden, daß Wegner wirklich das Zeug
dazu hatte in der polnischen Literatur jene Lücke auf eine würdige Weise
auszufüllen. Leider aber ist der Berfasser in der Mitte dieses Jahres verstorben, und so ist nun wieder die Hoffnung geschwunden, daß Kosciuszto
bald einen ihm gewachsenen Biographen sinden werde. X. L.

## Bierzehnte Plenar=Berfammlung

ber

hiftorifden Commiffion bei ber tonigt, bayer. Atabemie ber Biffenfcaften.

## Bericht des Secretariats.

München im October 1873. Die diesjährige Plenarversammlung der hiftorischen Commission wurde in den Tagen vom 20. bis 30. Oct. abgehalten. Bon den auswärtigen Mitgliedern nahmen außer dem Borsstehen, Geheimen Regierungsrath von Rante aus Berlin, die Prossessen, Geheimen Regierungsrath von Rante aus Berlin, die Prossessen, Bait aus Halle, hegel aus Erlangen, von Sybel aus Bonn, Bait aus Göttingen, Wegele aus Bürzburg und Beigstäder aus Straßburg an den Berhandlungen Antheil; von den einheimischen Mitgliedern betheiligten sich der Borstand der L. Akademie der Wissenschaften, Reichsrath von Döllinger, Oberbibliothekar Föringer, die Prossessen Cornelius und Kludhohn, Geheimer Cadinetsrath a. D. Freiherr von Liliencron, Reichsarchivdirector von Löher, Reichsarchivrath Muffat und der ständige Secretär der Commission Geheimrath von Giesebrecht.

Der Borsihende gedachte in der Rede 1), mit welcher er die Berfammlung eröffnete, der großen Berluste, welche die deutsche Geschichtswissenschaft in den leiten Jahren durch das Abscheiden Georg Ludwig's

<sup>1)</sup> S. bicfelbe oben G. 149 ff.

von Maurer und Friedrich's von Raumer erlitten hat, indem er Beide in ihrer politischen und literarischen Thätigleit charafterisite. Worte dansbarer Erinnerung widmete er Justus von Liebig und Wilhelm von Dönniges, die sich um die Begründung der Commission besondere Berbienste erworden hatten, und schloß mit einer eingehenden Würdigung Christoph Friedrich's von Stälin, dessen fürzlich erfolgter Tod in der Commission, zu beren thätigsten Mitgliedern er zählte, eine schwer auszusüssende Lücke gelassen hat.

Ueber die Geschäfte des abgelausenen Jahres erstattete darauf der Geretär den statutenmäßigen Bericht. Es sind abermals für die Zwede der Commission zahlreiche Archive und Bibliothesen durchforscht worden, und sind diese Arbeiten von den hiesigen und auswärtigen Behörden mit derselben Zuvorkommenheit und Liberalität unterstüht worden, welche die Commission schon so oft dansbar anzuerkennen hatte. Alle Unternehmungen sind in ununterbrochenem Fortgang, und die Hemmissie, welche einzelne Publicationen durch die Arbeitseinssellung in den Druckereien erstuden, seht beseitigt. Trop zener Hemmissie haben seit der vorjährigen Plenarversammlung im Druck vollendet und dem Buchhandel übergeben werden können:

- 1) Geschichte ber Wissenschaften. Bb. XIII. Geschichte ber beutschen Philosophie seit Leibnig von Dr. Chuard Zeller.
- 2) Die Chronifen ber beutschen Städte vom 14. bis ins 16. 3ahrhundert. Bb. X. Die Chronifen ber frantischen Städte. Rurnberg. Bb. IV.
- 3) Briefe und Acten zur Geschichte bes sechszehnten Jahrhunderts mit besonderer Rudficht auf Baierns Fürstenhaus. Bb. I. Beiträge zur Reichsgeschichte 1545—1551. Bearbeitet von August von Druffel.
- 4) Baierisches Wörterbuch von J. Andreas Schmeller. Zweite, mit bes Berfassers Rachträgen vermehrte Ausgabe, bearbeitet von G. Karl Frommann. Lieferung VIII und IX.
- 5) Forschungen zur beutschen Geschichte. Bb. XIII. Weit vorgeschritten find im Drud, so daß baldige Publication zu erwarten fieht, solgende Werfe:
  - 1) Deutsche Reichstagsacten. Band II, herausgegeben von Professor 3. Weiglader.

- 2) Briefe und Acten gur Geschichte bes breißigjährigen Krieges in ben Zeiten bes vorwaltenben Ginfluffes ber Wittelsbacher. Bb. II, bearbeitet von Professor M. Ritter in Bonn.
- 3) Geschichte ber Wiffenschaften. Bb. X. Abth. 2. Die zweite Salfte ber Geschichte ber Chemie in ber neuern Zeit vom Geheimen Sofrath D. Ropp in Beibelberg.
- 4) Die Receffe und andere Acten ber Hanfetage von 1256-1430. Bb. III, herausgegeben von Dr. R. Roppmann in Samburg.
- 5) Jahrbücher ber beutschen Geschichte. Die Geschichte Raiser Beinrich's III, bearbeitet von Professor E. Steindorff in Göttingen. Erster Band.

Die Berichte, welche von den Leitern ber einzelnen Unternehmungen im Berlaufe ber Berhandlungen erstattet wurden, gaben von bem Fortschritt ber Arbeiten nach allen Seiten erwünschte Runde.

Die Geschichte ber Wiffenschaften wird junachft eine fehr erfreutiche Erweiterung erhalten, ba die Geschichte ber Nationalotonomie bom Geheimen Rath 2B. Rojcher in Leipzig jest ber Preffe übergeben werden fann.

Bon ber großen unter Prosessor Hegel's Leitung veranstalteten Sammlung der deutschen Stadtchronisen hatte der Druck des fünften Bandes der Rürnberger Geschichten, gleich dem vierten von Prosessor von Kern in Freiburg bearbeitet, schon vor längerer Zeit begonnen, mußte aber wegen schwerer Erkrantung des Bearbeiters unterbrochen werden. Auf diesen Band werden zwei Bände Kölnischer Chronisen solgen, von denen der erste, von Dr. H. Cardauns und Dr. C. Schröder bearbeitet, im nächsten Jahre gedruckt werden soll. Wenn die seit langer Zeit erwartete neue Ausgabe der Lübeckschichen Chronisen noch immer nicht der Presse übergeben werden konnte, so liegt der Grund in den viesen Amtsgeschäften des Herausgebers, Prosessor Mantels in Lübeck, doch ist zu hoffen, daß ihm die Oduße zum Abschluß seiner Arbeit jeht gewährt werden wird.

Dem im Drud fast vollenbeten zweiten Band ber beutschen Reichstagsacten wird sich ber britte alsbald anschließen; berselbe wird bie Anfänge König Ruprecht's betreffen, auf bessen spätere Zeiten sich ber vierte Band beziehen wird. Die Arbeiten für die Regierungen Raiser Sigmund's und Albrecht's II sind durch Bibliothesar Dr. Kerler in Erlangen so weit gediehen, daß auch der Drud der Acten dieser Beriode für die nächsten Jahre in Aussicht genommen werden kann. Inzwischen werden durch Dr. Fr. Ebrard in Straßburg die Vorarbeiten für die Acten in der Zeit Kaiser Friedrich's III gemacht, um sich fünstig unmittelbar an den Abdruck der Acten Albrecht's II anzuschließen. Rach den Mittheilungen des Leiters dieser großen Unternehmung, Prosessor. Beizsäcker, siehen dem rascheren Fortgange desselben keine Hindernisse mehr im Wege.

Die Sammlung der Hanferecesse ift durch die von Dr. K. Koppmann im vorigen Spätjahre unternommene Reise nach den russischen Ostseeprovinzen erheblich bereichert worden; augenblicklich befindet sich Dr. Koppmann auf einer archivalischen Reise in den Niederlanden. Die Bearbeitung des vorhandenen Materials wird ununterbrochen sortgeseht und wird sich an den Druck des britten Bandes sogleich der des vierten anschließen.

Die Jahrbücher der deutschen Geschichte werden demnächst um mehrere Bände vermehrt werden. Bon der Geschichte Ludwig's des Frommen, bearbeitet von Dr. B. Simson in Berlin, hat der Druck des ersten Bandes begonnen. Der Schlußband der Geschichte Heinrich's II, bearbeitet von Dr. H. Bresslau in Berlin, ist zum größern Theil vollendet und wird bald dem Druck übergeben werden konnen. Die Geschichte der Regierungen Lothar's und Konrad's III hat Dr. W. Bernshard in Berlin übernommen. Zu besonderer Freude gereicht es der Commission, daß Prosesson Dümmser die durch den Tod Rud. Köpte's unterbrochenen Arbeiten für die Geschichte Otto's des Großen wieder ausgenommen hat und der Bearbeitung dieser wichtigen Periode für die Jahrbücher zunächst seine Krast widmen wird.

Auch die Arbeiten für die Wittelsbachsche Correspondenz sind wieder nach allen Seiten gefördert worden. Für die ättere pfälzische Abtheilung ist Dr. Fr. von Bezold unter Beihälse des Prosessors Kludshohn thätig gewesen und hat aus dem hiesigen Staatsarchiv und der hiesigen Hof- und Staatsbibliothet bereits ein sehr reiches Material für die Correspondenz Johann Kasimir's gewonnen. Für die ältere baierische Abtheilung, welche unter Leitung des Reichsarchivdirectors von Löher sieht, wird Horr Dr. A. von Druffel die begonnenen Arbeiten ohne Unterbrechung sortsehen. Für den zweiten Band, welcher die Beiträge zur Reichsgeschichte 1552-1555 enthalten soll, liegt das Material reich-

lidift por und wird von bemnächst zu unternehmenden archivalischen Reifen noch weitere Ausbeute erwartet. Ingwischen haben fich gablreiche Rachtrage jum erften Banbe theils aus ben biefigen Archiven, theils burch Rachforschungen in Trient und Caffel ergeben; auch haben wegen bes Umfangs, welchen ber erfte Band gewonnen hat, Die fruber für einen Anhang biefes Banbes bestimmten größeren Actenftude, Protocolle, Demoires u. f. w., vorläufig gurudgelegt werben muffen. Abficht, Diefe Erganzungen im britten Banbe mit ben gleichartigen Studen für die Zeit von 1552 bis 1555 ju publiciren, und wird ber Drud ber erften Abtheilung biefes Banbes icon im nachften Jahre erfolgen tonnen. Die Arbeiten ber alteren pfalgifden Abtheilung, von Professor Cornelius geleitet, find burch Beranderungen ber amtlichen Thatigfeit bes Brofeffors D. Ritter mehrjach beeintrachtigt worben; boch find bie Urbeiten für ben britten Band foweit geforbert, bag ber Drud beffelben faft unmittelbar nach Bollenbung bes zweiten Banbes wird beginnen tonnen. Die bem Dr. Baumann übertragenen Arbeiten find burch beffen Berufung an bas fürftliche Fürftenbergifche Archiv gu Donqueschingen unterbrochen worben. Gur die jungere baierifche Abtheilung, ebenfalls bon Professor Cornelius geleitet, mar Dr. Fr. Stieve auch in Diesem Sabre unausgeseht thatig. Das bereits angesammelte Material murbe vermehrt und geordnet; nach Ausführung einiger archivalischen Reisen foll ber erfte Band biefer Abtheilung jum Drud fertig geftellt werben,

Die Hoffnung, mit dem Register die große Sammlung der beutsichen Weisthümer ichon in diesem Jahre abzuschließen, hat sich nicht ersfüllt. Jur Richtigstellung der Texte mußten mehrere Reisen unternommen werden, welche die Bollendung aushielten. Doch ist gegründete Aussicht vorhanden, daß der Druck des Registerbandes, von Professor R. Schröster in Würzburg unter Mitwirkung des Professors Birlinger in Bonn bearbeitet, im nächsten Jahre ausgeführt werden und damit dieses Unternehmen zum Abschluß gesangen wird. Auch die neue Ausgabe des Schmeller'schen Wörterbuchs wird voraussichtlich im nächsten Jahre volstendet werden können.

In der Redaction ber Zeitschrift: "Forschungen zur deutschen Gesichichte" ift durch Stälin's Tod eine Lude entstanden, welche burch Prosessor Dummler ausgefüllt wurde. Die Redaction wird demnach in Bukunft aus den Professoren Waip, Wegele und Dummler bestehen.

Der Druck bes ersten Bandes der allgemeinen beutschen Biographie wurde im Ansange dieses Jahres begonnen, mußte aber theils wegen der Arbeitseinstellung in der Druckerei, theils wegen einer schweren Erstrankung des Redacteurs, Freiherrn von Liliencron, bald unterbrochen werden. Diese Unterbrechung war inspsern dem Unternehmen sörderlich, als noch einmal das ebenso umfangreiche wie schwierige Wert nach allen Seiten hin in reistliche Erwägung gezogen werden konnte. Es stellte sich dabei heraus, daß die bisher dem Redacteur austiegende Geschäftslast eine übermäßige sei, und es trat deshalb nach dem Beschluß der Commission Prosessor Wegele in die Redaction ein, um die der politischen Geschichte angehörigen Artikel zu redigiren.

Je weiter sich die Unternehmungen der Commission ausgedehnt haben, desto mehr mußte sich ihr das Bedürsniß aufdrangen, sich nach den schweren Berlusten, die sie in letzter Zeit zu beklagen hatte, wieder von Neuem zu ergänzen. In der vorgeschriebenen Weise wurden deshalb mehrere deutsche Geschichtssorscher von anerkannten Berdiensten gewählt und Seiner Majestät dem Könige zur Ernennung zu Mitgliedern der Commission in Borichlag gebracht.

Befanntlich werden im Augenblick über die zufünftige Leitung der Monumenta Germanias historica Berhandlungen gepflogen. Die Direction derselben wird, welche Gestalt sie auch gewinnen mag, vielsach auf ein Zusammenwirken mit der historischen Commission sich hingewiesen sehen, deren Aufgaben zwar zum Theil andere sind, sich aber auch vielssach mit denen berühren, welche jener Direction gestellt werden müssen. Auch in diesem Betracht stellt sich der Fortbestand der Commission, welche so viele und so große Interessen der deutschen Geschichtswissenschaft vertritt, über die ihr zunächst gesehte Frist hinaus als höchst wünschenswerth dar, und die Commission selbst glaubte der Hospfnung Raum geben zu dürsen, daß es an den Mitteln nicht sehlen werde, um der Schöpfung König Maximitian's II, welche seines königlichen Sohnes Huld und Freigebigseit gepstegt und die sich bisher sür die deutsche Wissenschaft so segensreich erwiesen hat, dauernden Bestand zu sichern.

## VII.

Bur deutschen wiffenschaftlichen Literatur über die Bereinigten Staaten von Amerika.

Bon

## Friebrich Rapp.

Berfassung und Demofratie in ben Bereinigten Staaten von Amerika. Bon Dr. H. von Holft, a. v. Professor an ber Universität Strafburg. I Theil: Staatensouveränetät und Sclaverei. XI. 436 S. Duffeldorf, Julius Buddeus. Newyork, E. Steiger. 1873.

Die deutsche Literatur ist nicht arm an Werten über die Geschichte und politischen Zustände der Bereinigten Staaten; allein die große Mehrzahl von ihnen ist nicht zu hart beurtheilt, wenn man wünscht, sie wären nie geschrieben worden. In nur wenigen dieser Schriften begegnet man der geistigen Durchdringung des reichen Stoffes, der geschichtlichen realistischen Auffassung der Dinge; desto ungebührlicher aber spreizt sich in ihnen die hohle Phrase, die zum Stel wiederholte trititlose Berherrlichung der Bergangenheit und Gegenwart der Union, die Apotheose von der Zufunft "des jungen Riesen".

Während wir sonst in der Burdigung und Kenntniß des Auslandes bedeutende Fortschritte gemacht haben, ist unsere Literatur, soweit sie das ameritanische Leben behandelt, sogar entschieden zurüdgeschritten. Im vorigen Jahrhundert hatten wir doch noch einzelne gute Reisebeschreibungen, getreue Berichte über Thatsächliches, wirflich Gefebenes und Erlebtes. Es feien bier beifpielemeife nur ermabnt Schloger's "Briefmechfel" und "Staatsangeigen", Die eine Rulle intereffanten Stoffes bieten und noch heute eine mabre Schattammer für bie Renntnig ameritanifder Buftanbe, namentlich gur Beit bes Unabhangigfeitsfrieges, bilben, bes Samburger Gbeling Beitrage jur ameritanifden Gefdichte und Geographie, Die Reifen bes Schmaben Bottlieb Mittelberger und des Anspacher Argtes Schöpf. fowie endlich bes befannten Militaridriftftellers Dietr. D. bon Bulow: "Der Freiftaat bon Rordamerita in feinem neueften Buftand" (Berlin 1797, 2 Bbe.), welche burch ben Reichthum ber mitgetheilten Beobachtungen in allen jene Zeit betreffenben Dingen auch fur uns noch eine reiche Quelle ber Belehrung find. Laufen in diefen Werten auch manche Irribumer mit unter, finden fich bie und da fchiefe Urtheile und faliche Schluffolgerungen, fo ift boch bie Berichterstattung ehrlich und mahr; namentlich aber findet man in ihnen nicht jene beut zu Tage fo gern fich fpreigende Gucht nach geiftreichen Untithefen, tieffinnig fein follenden, aber meift verlogenen ober wenigstens unwahren Betrachtungen, und ebenfo wenig jene noch widerlichere Bufunftsmufit und Conjectural-Bolitit, welche ihre Rartenbaufer bis in die fernfte Bufunft binein erbaut.

Erst in unserem Jahrhundert wurde die bisherige objective Darstellung von der subjectiven Stimmung und Tendenz verdrängt. Während der französischen Revolution und der in ihrem Gefolge auftretenden Kriege hatte das continentale Europa an andere, näher liegende Dinge zu denken, als amerikanische Zustände zu studiren. Bor jenem gewaltigen Ereignis war die Republik eine Staatsform wie jede andere, ja nicht einmal eine besondere Form, sondern übershaupt nur die Bezeichnung für den Staat.

Es ist bekannt, daß ein so ftarrer Autotrat, wie Friedrich Wilhelm I von Preußen, ein Mal beabsichtigte, abzudanken und den Rest seines Lebens im republikanischen Holland zu verdringen, weil dort ein reicher Bürgerstand herrsche, mit welchem es sich am Besten leben lasse. Noch heute kann man in Preußen Duzende von öffentlichen, unter Friedrich dem Großen und Friedrich Wilhelm II errichteten Gebäuden sehen, welche laut officieller Inschrift reipublicae, d. h. dem öffentlichen Gemeinwesen, dem Staate überhaupt gewidmet

find. Deutsche Fürsten und Grafen dienten der Republit Holland und Benedig; verschiedene hessische Landgrafen waren hollandische Generale. Das lateinische Respublica ift eben gleichbedeutend mit dem englischen common wealth; der Begriff des Königthums steht nicht im feindlichen Gegensat dazu.

Nach der französischen Revolution aber galt die Republit in den Augen der Regierenden und der großen Mehrheit der Regierten, denen noch das Ça ira in den Ohren gellte und der rothe Schrecken in den Gliedern stedte, als furchtbare Drohung, als ein die bürgerliche Ordnung in Frage stellendes Uebel. Weil nun die ameritanische Union der Form nach eine Republit war, so mußte sie, so schloß man gedankenlos weiter, ebenso gefährlich und verabscheuungswürdig sein als ihre europäische Namensschwester, so mußte ihr uns bedingt der Krieg auf Tod und Leben erklärt werden.

Diefe geschichts= und geiftlofe Muffaffung ber regierenden Bewalten und ihrer Anhanger bestimmte natürlich andererseits die Stellung ber beutiden Liberalen und Radicalen gu den Bereinigten Staaten. Bo jene ichwary faben, ba faben biefe weiß, mo jene berbammten, ba verherrlichten biefe, wo jene fich gurudgeftogen fühlten, ba fühlten biefe fich angezogen. Die Begner ber bamaligen Reaction tannten Land und Leute jenfeits bes Oceans gwar nur in ben verichwommensten Umriffen, hatten vielleicht eine oberflächliche Erzählung bes Unabhängigfeitstrieges gelefen und hochstens von Bafbington gehort; allein ba fie in ber Union feines ber Uebel entbedten, unter welchen fie babeim nur ju febr litten, fo ichloffen fie auf einen bemotratifden Dufterftaat, welcher politische Freiheit und fociale Gleich= beit in vollftem Dage verwirtlichte. Dag die Bereinigten Staaten von denfelben feindlichen Gegenfagen bewegt wurden, wie die übrige civilifirte Welt, daß namentlich ber Rampf gwifden Ariftofratie und Demofratie bier ebenfo erbittert, wenn nicht erbitterter als in Deutschland, daß er bochfiens unter anderem Ramen und Aushängeschild geführt wurde: Dieje einfache Bahrheit bermochten Die an Die Mugenfeite ber Dinge fich haltenben Begner, Liberale und Conferbatibe, nicht zu erfennen: bagu fehlte ihnen die Unbefangenheit bes Blide und bor Allem bas geschichtliche Studium. Ratürlich hat bie richtige Erfenntnig ber ameritanischen Buftande unter biefem Dangel

bis auf ben beutigen Tag unfäglich gelitten; erft ber neuesten Reit mar es vorbehalten, ben richtigen Dagftab gu finben. turger Rudblid auf die hervorragenben Ericheinungen unferer Literatur, foweit fie ameritanifche Berbaltniffe befpricht, wird ben naberen Beweis bafür liefern. Gleich nach Beendigung ber Freiheitstriege machte fich diefer tenbengiofe Bug in ben noch fparlicen beutiden Berten über Die Bereinigten Staaten (bei uns furzweg Amerita genannt) breit. In Folge bes großen hungerjahres 1817 richteten fich die Blide ber Armen und Gebrudten fomohl als ber Bhilanthropen nach Amerita. Es bilbeten fich Auswanderungsvereine in ber Schweig, in Gubbeutschland und der Rheinprobing. Sans bon Bagern und die ihm befreundeten Rreife empfahlen die Muswanderung als eines ber geeignetften Mittel gur Abwehr ber Roth. Ga= gern's Better, Fürstenwerther, besuchte auf beffen Beranlaffung bie bamaligen Auswanderungshafen fowie Amerita und berichtete in einer Brojdure über feine Reife. Gall's Reifebefdreibung aus bem Jahre 1819 lieferte in Diefer Begiehung bas treuefte Bilb ber überfpannten Soffnungen und fagenjämmerlichen Entnüchterung. Unbererfeits pragte fich ber bornirte Metternich'iche Sag gegen jebe freie Regierungsform, gegen jeben freien Gebanken in ber an fich giemlich unbedeutenden Schrift eines jungen Göttinger Gelehrten aus, in des Dr. Johann Georg Sulfemann: Befdichte ber Demofratie in den Bereinigten Staaten von Rorbamerifa 1), Gottingen 1823. Diefer Mann hat wenigstens einige ber ihm bamals guganglichen Quellen gelefen; allein er fand barin nur bas, mas er fuchte. "Richt eine umfaffende Ueberficht der Ereigniffe, des Urfprungs und ber Entwidelung ber Bereinigten Staaten" wollte er geben, fonbern nur Diejenigen Thatfachen und Grundfage bervorheben, welche für bas Berhaltniß ber berrichenben europäischen Bolitit zu ben in Rordamerita geltenben Principien bezeichnend find. Diefer berrichenben (Metternich'ichen) Bolitif ift naturlich bas Streben ber Bereinigten

<sup>1)</sup> Es heißt Bereinigte Staaten von Amerika, nicht Nord-Amerika, wie man in Deutschland gewöhnlich irrthümlich sagt. Die Gründer der Union faßten gleich den ganzen Continent in das Auge und zogen von Anfang an ihre Großmachtstellung antecipirend deßhalb Amerika dem nur einmal vorübergehend gebrauchten Nordamerika vor.

Staaten entichieben feindselig. Die Intervention in Spanien fand bamals ftatt und die Monroe-Doctrin bereitete fich por. Alfo ftanb es nach herrn Gulfemann "im ichneibenben Biberipruch gegen Alles, worauf unfere jetige Civilifation beruht". Lafapette und Die Liberalen wollten nach ihm alle religios-politischen Inftitutionen vernichten, und bas fteigenbe Uebergewicht ber bemotratischen Bartei in Amerifa gab in feinen Mugen ben Repolutionaren in Europa einen ficheren Stuppuntt. Go ichildert ber Berfaffer benn auch, um feiner willfürlichen Tenbeng gerecht zu werden, Die Bründer ber Republit, magbolle Manner wie Bafbington, Abams, Samilton, Dabifon u. A. wie die Robespierre und Danton; feine trante Bhantafie erblidt in ber blogen Erifteng ber Bereinigten Staaten eine un= mittelbare Befahr für ben Umfturg ber europäifchen Throne.

Richts lag aber jenen ameritanifden Staatsmannern und ihren nachften Rachfolgern ferner, als eine republifanische Bropaganda; fie waren gufrieden, wenn man fie in Rube lieg. Es ift ihr unfterbliches Berdienft, daß fie Dag ju balten berftanden, und bag fie, um bas Sauptziel, die Unabhangigfeit zu fichern, fich auf bie allernothwendigften Reformen befdrantten. Sie liegen beghalb Alles befteben, wie es ftand, politifche Gintheilung und Berwaltung, Recht und Rechtsprechung; fie nahmen nur die Menderung bor, bag fie ben Congreß an die Stelle bes Ronigs von England und bie Staatsregierungen an die Stelle ber Colonialregierungen festen. Sonft blieb Alles beim Alten. Un eine Republit im Gegenfat gur Donarchie bachte feiner jener ameritanischen Batrioten. Die Dehraahl bon ihnen bing fogar mit einer gemiffen Sentimentalität am englifden Konigthum, wie fie fich benn auch nicht gegen biefes, fonbern gegen die corrupte englische Abminification und beren Unterbrudungsmagregeln erhoben hatten. Die neue Staatsform mar ihnen giemlich gleichgultig; fie ftutten bas neue Berf auf bas Berftandnig ihres Bolfes, welches bie Monarchie nur bom Borenfagen tannte. Die Ronigslofigfeit ergab fich gang bon felbit. Richts ift barum geichichtlich auch weniger gerechtfertigt, als bie in Europa giemlich allgemein verbreitete Unnahme, ale ob bie weifen ameritanifchen Manner jener Beit fich über bie befte Staatsform mit einanber berathen und nach einem forgfältig angestellten Bergleiche als lettes

Refultat endlich für Die Republit entschieden batten. Die Washington und Samilton, Dabifon und Jan forberten ihre Mitburger nicht auf, eine Republif ju grunben, fie mabiten überhaupt nicht zwifden amei berichiebenen Regierungsformen; fie beforgten vielmehr nur bie Mafchinerie für die Regierungsform, welche die ameritanische Gefellicaft, pon colonialen individuellen Anfangen ausgebend, aus fich beraus erzeugt hatte. Sie hatten gar feine Bahl und ereiferten fich weber für die Republit noch gegen die Monarchie; bagegen nahmen fie einfach bie porhandenen Daterialien und ftellten bamit ein bolitifches Bebaude ber, wie es bas Bemeinwefen verlangte. Manner fanden bereits republifanische Ginrichtungen bor und grunbeten barauf fo viel Republitanismus, als die Sitten, Anschauungen und Ibeen ihrer Beit gestatteten, b. b. eine Republit mit beschränttem Stimmrecht, mit einer bon den Rotabeln ber betreffenden Ortichaften und Begirte geleiteten Bermaltung und mit Dulbung ber Sclaverei. Ihre Republit entsprach bem mobernen Ibeal wenig, ja ftand im birecten Wiberfpruch ju ber burch ben Umidwung ber Gitten, Unicauungen und materiellen Lage bedingten heutigen Republit mit ber Forderung allgemeiner menfchlicher Gleichheit und Gleichberechtigung, bes allgemeinen Stimmrechts und ber bon politifden Faifeurs geleiteten Bermaltung. Es ift befthalb auch ichwer, in ben zeitgenöffischen Schriften jener Beriobe eine befriedigende Ertlarung über ben Broceg zu finden, mittelft beffen die republifanische Regierungsform in den Bereinigten Staaten gur Annahme gelangte. Thomas Befferion, ber rabicalfte unter ben "Batern ber Republit", welcher ben frangofifden Repolutionaren nabe fand und feine Begner (gegen befferes Wiffen) dem Bolte gerne als verfappte Ronaliften benuncirte, fcrieb einige Jahre por feinem Tobe feine Memoiren und ergablte barin ben Antheil, welchen er an ber Unabhangigfeitserflarung, bem Revolutionsfriege und den ihm folgenden Greigniffen gehabt batte. In Diefem Werte tommt bas Wort Republit auch nicht ein einziges Mal por.

Alles das hatte herr hulfemann wiffen tonnen; allein es entsprach seiner Tendenz nicht. Und gerade wegen biefer belohnte Metternich ben geiftlosen Pamphletisten sofort mit einer Anstellung im ofterreichischen biplomatischen Dienste und machte ihn zulest zum

Minifterrefibenten in Bafbington, wo er unbefannt und ungenannt bis an fein Ende begetirte. Die politifchen Berichte Diefes Mufter-Diplomaten bestanden barin, bag er, in ben letten Jahren wenig= ftens, feiner Regierung die Wochenausgabe ber Newyorfer Staatsgeitung einschiefte, eines ber geiftlofesten und reactionarften Blatter ber Bereinigten Staaten. In weiteren Rreifen murbe Sulfemann nur einmal genannt in Folge eines ebenjo unberichamten als lacherlichen Briefes, ben Daniel Bebiter als Staatsfecretar in Sachen ber ungarifden Müchtlinge 1850 an ihn ichrieb.

Die erfte fachliche Untersuchung über ameritanische Berfaffungs= berhaltniffe fiellte Robert Dohl 1824 an. Die berbienftvolle Arbeit, Die unter bem Titel veröffentlicht murbe: "Das Bunbesftaatsrecht ber Bereinigten Staaten von Nordamerita. Erfte Abtheilung: Berfaffungerecht", Stuttgart und Tubingen 1824. XX und 423 S. 8. (Die zweite Abtheilung, Berwaltungerecht, ift nicht erschienen) bilbet einen wohlthuenden Begenfat ju ben ihr boraufgegangenen und ben ihr nachfolgenden tenbengiofen Schriften.

Mobl balt fich überall ftreng an feinen Gegenstand und unterfucht an ber Sand ber damals noch fehr mangelhaften Literatur ernft und ericopfend bie Berfaffung bes jungen Bundesftaates. Bieles, was bamals noch als fuhnes Experiment ericien, bat fich feitbem als lebensfähig und traftig erwiefen; Underes, bas viel beriprechend und berechtigt auftrat, ift feitdem verfruppelt und berweltt. Der bamals noch fehr junge Berfaffer betrachtet Die Bereinigten Staaten mit einer vielleicht ju jugendlichen Begeifterung, welche relatib bem bamaligen Bund und bem politifchen Glend Deutschlands gegenüber nur ju erffarlich mar; er fucht ben oft unmöglichen Rach= weis zu führen und balt ben Berfuch für gegludt, daß die Theorie bes Bundesftaates überall in den Bereinigten Staaten bon ber Braris verwirflicht werbe, mabrend dies nur theilweise richtig ift, bag fie bie wiffenichaftlich langft ausgebildeten Brincipien über ben Staat, Die Theilung feiner vericbiebenen Gewalten, feiner Rechte und Pflichten am folgerichtigften ausgeführt und bon Burgerfrieg, Raub und Morb unbefledt erhalten batten. Andererfeits bagegen verleugnet Mohl nirgends ben icharfen politischen Blid, ber in bas Befen ber Dinge einbringt. Go legt er bas Saubtgewicht feiner Untersuchung

auf das Berhaltniß, die Abgrenzung der Machtsphäre des Bundes zu seinen Gliedern; er sieht die Möglichteit seiner Trennung und Auflösung voraus, erkennt die große staatsmännische Bedeutung Hamilton's an und gibt eine gelungene Kritit der Montesquieu'schen Drei-Gewalten-Theorie. An anderen Stellen mertt man, daß dem Berfasser die lebendige Anschauung der Dinge sehlt, so z. B. bei dem, was er über die Stellung der Aristokratie sagt, oder wo er, troß des 1821 abgeschlossenn Missouri-Compromisses die Regierung dafür sobt, daß sie die Sclaverei beschränte. Allein troß dieser Mängel ist das Mohl'sche Wert eine für seine Zeit ganz vortreffliche Leistung.

Wenn auch feiner Entftehung nach ein volles Menichenalter junger, fo gebort boch fachlich ber 1855 im erften Banbe ber "Geicidte und Literatur ber Staatswiffenichaften" S. 509-599 veröffentlichte Auffat beffelben Berfaffers: "Das Staatsrecht ber Bereinigten Staaten von Nordamerita", hierher, weghalb er fich benn auch gleich bier ber obigen Beiprechung anschließen moge. Diefe Arbeit ift bis auf die Solft'iche die befte, welche in beutider Sprache über ameritanifches Berfaffungsrecht gefdrieben ift; flar, elegant und in erichopfender Rurge entwidelt und fritifirt fie die leitenden Brundfage der ameritanischen Constitution. Mohl ertlart die Frage, ob in ben Bereinigten Staaten Die Errichtung eines ftarten Bundesftaates gelungen fei, für gelöft; denn fie batten burchgeführt: 1) bie Reprafentativ-Demofratie, 2) Die Bilbung eines Befammtwillens und einheitlichen Sandelns mittelft eines Bundesftaates, welcher ben Lebren ber Theorie fo nabe fei, als in menichlichen Dingen überbaupt Ausführung und Boridrift fteben tonnen, 3) Ablofung bes Staates von ber Rirche, bei welcher Frage Dt. fibrigens bie Gefahren nicht bertennt, welche ber Union Seitens ber tatholifden Rirche broben, und endlich 4) ftrenge Auslegung und Ginhaltung bes gefeglichen Buchftabens, fowie bes Rechtsichutes und ber negativen perfonlichen Freiheit bes Gingelnen. Dabei bat ber Berfaffer ein feines Muge für Mangel, Inconfequengen und Salbbeiten. Babrend er überall in gejundem Realismus auf die Sitten, Anichauungen und Beburfniffe bes Bolles gurudgeht, lagt er fich burch eingelne Cage ber Unabhangigleitsertlarung ober philosopifche Boftulate über bas Befen bes ameritanischen Bunbesftaats nicht blenben,

welchen er nicht im Sinne allgemeiner Gleichheit und Gleichberechtigung, fonbern, wie bereits bemerft, in ber Bermirflichung ber reprafentativen Demofratie auffaßt. Er gelangt gang folgerichtig gu bem Schluffe, daß bem Bunbesftaate nicht burch monarchifche Richtungen, fondern burch leberffürzung bes bemofratischen Beiftes, burch Ausartung ber Demotratie in eine gewaltthätige Daffenberrichaft Befahr brobe, und erblidt ben Schwerpuntt ber ameritanifchen Bo= litif in bem Rampfe gwijden ber Startung ber Centralgewalt und bem eiferfüchtigen Barticularismus ber Glieberftagten. Schon bamals erfannte er in bem bon ihm einfichtig gewürdigten lebel ber Sclaverei die Richtung auf Schwächung ber Centralgewalt und ben Reim fünftiger ichwerer Berwidlungen. Gein Urtheil über ben "Feberalift", über Jefferfon's und Calhoun's verberblichen Ginfluß auf die ameritanische Politit ift burch die nachfolgenden Greigniffe als burchaus richtig bestätigt worben. Rurg Mohl's fleine Arbeit ift eine mabre Berle ber ftagterechtlichen Literatur und verdient, bis auf die Wegenwart fortgeführt, um fo mehr einen neuen Abdrud, als bas bort berhandelte Thema burch feine jest innigen Begiehungen gur beutichen Bolitit ingwischen eine große praftische Bedeutung gewonnen bat.

Um uns jedoch zu den zwanziger Jahren zurück zu wenden, so gehört Franz Lieber, der bald nach Mohl auftrat und schon 1827 nach den Bereinigten Staaten kam, nicht hierher, weil er von Anfang an nur Englisch schrieb. Die amerikanische Literatur verdankt ihm manche werthvolke Arbeit über die Constitution und Verfassungsfragen.

Mit dem vorübergehenden und furzen Siege der liberalen Ideen im Jahre 1830, mit der ihm bald darauf folgenden Reaction und der in deren Gefolge sich entwickelnden größeren Auswanderung trat auch die Union in ausgedehntere Beziehungen zu Deutschland als disher; allein unsere Literatur hat durch diese Erweiterung unserer Interessen wenig oder gar nichts gewonnen. Unter den Flüchtlingen befanden sich einzelne geistig bedeutende Männer wie die Gebrücker Follenius, Gustab Körner u. A. Indessen hatten sie entweder genug zu thun, um sich in die neuen Berhältnisse einzuarbeiten, oder sie waren im Gegensaße zur heimischen Misere solche blinde

Bewunderer alles Ameritanischen, daß fie fich ju einer fritischen Betrachtung bes neuen Lebens nicht zu erheben vermochten. Meiftens Farmer waren fie auf die engften Rreife beidrantt; was fie von ber Außenwelt, vom großen politifchen Leben hörten, gelangte erft burch aweite und britte Sand, meiftens entftellt ober aus bem innern Bufammenhang geriffen, an fie. Die furge Beit ju Anfang ber breifiger Jahre in Beibelberg veröffentlichte Reitschrift, "Das Wellland" (von Rorner, Engelmann u. A. gefchrieben), erhebt fich im Bangen nicht über bas Niveau ber gewöhnlichen Muswanderungsliteratur; hobere politifche Aufgaben lagen ihr bollftanbig fern. Wenn man bier bon einem politischen Standpuntt fprechen barf, jo war für die Deutsch-Ameritaner und ihre beutschen Gefinnungs= genoffen bis in die Mitte ber fünfziger Jahre die Anichauung und Muffaffung ber Rotted'ichen Beltgeschichte maggebend, wie fie in mabrhaft rührender Naivetät noch por taum einem Dutend Jahren Nacob Beneden in feinen Lebensbeschreibungen Bafbington's und Frantlin's wiberfpiegelte.

Bar bie berichrobene Auffaffung ameritanifder Berhaltniffe icon feit Anfang ber gwangiger Jahre burch bie Cooper'iche Inbianer-Romantif genährt worben, fo erhielt fie im Laufe ber breifiger und vierziger Jahre neue Rahrung burch die Romane von Sealsfield. Der Ginflug biefes bebeutenben Dichters auf feine Zeitgenoffen ift viel tiefer gewesen als man beut ju Tage in Deutschland weiß; namentlich hat er auf die damals ftubirende Jugend mabrhaft beraufdend gewirft; Bunberte aus ben gebilbetften Ständen find burch ibn jur Musmanberung veranlagt worben. Diefe glangenben Lebensbilber, bieje großartig angelegten und ausgeführten Charaftere, wie Rathan, Morton u. A. find an fich burchaus mahr gezeichnet und taum übertrieben; allein die Berfpective, in welcher fie ber Lefer erblidt, ift falfc, einseitig und verrudt - und gerade beghalb wirten fie vielleicht fo machtig auf die Phantafie. Wer tonnte abnen, und welcher Deutsche, ber Sealsfield las, batte die Mittel gehabt, ju ahnen, bag bieje fübliche Gejellichaft voll Uebermuth und Lebensluft, boll Energie und Bagehalfigleit auf einem Bultane tangte, baf fie auf ber ichredlichften Form menichlicher Rnechtichaft, auf ber Regerfelaberei fich aufbaute, und bag biefer Bultan taum ein Denichenalter fpater feine ichredlichen Flammen und Feuer ausspeien murbe? Diefe verführerifden Schilberungen Sealsfield's (und feiner untergeorbneten Rachahmer, wie g. B. Berftader's, ber, wie neulich eine fchlefifche Beitung fagte, "in feinen Schriften mahr ift, foweit bas Dichtergeicaft es irgend erlaubte"), hatten aber für ihre gablreichen beutichen Bewunderer Die ichlimme Rolge, bag fie ben Blid für Die Birtlichteit trubten und bag fie, weil man funfilerijd und gemuthlich burch fte befriedigt war, ein ernftes Studium ber ameritanifchen Berhaltniffe berbinderten. Bas biefe deutschen Ameritomanen bruben nicht faben, was fie nicht in ber europäischen Form bort faben, bas eriftirte einfach für fie nicht. Beil es bort feine außeren Titel und Musgeichnungen für ben Abel gab, fo mabnten fie ibn einfach in ben Bereinigten Staaten nicht vorhanden, und boch hat es, mit vielleicht einziger Ausnahme ber romifchen Batricier, faum in ber Beichichte eine exclusivere, folgere, berrichfüchtigere und, feten wir gleich hingu, politisch fähigere Ariftofratie gegeben als die füblichen Pflanger. Allerdings tonnte ein ungufriedener Auswanderer ober ein Radicaler, ber babeim die Fauft in der Tafche ballte, in fammtlichen Staaten ber Union fo viel gegen Gurften und Ronige ichreiben und fprechen, als er Luft hatte; aber webe ibm, wenn er fich batte beitommen laffen, in irgend einer füblichen Stadt ein Bort gegen bie Sclaverei zu ibrechen ober zu ichreiben; benn bann mare ibm bas Theeren und Febern, wenn nicht gar bas Aufgehangtwerben am erften beften Baume ficher gemefen. Und abnliche figliche Themata gab es auch und gibt es noch im Norden, für welche die Rede= und Breffreiheit teinen Schut gewährte, gang abgefeben bavon, bag bie nördlichen Bedienten nur zu gern die fcmutige Arbeit ber füblichen herren thaten und Alles, mas diefen unbequem ober gar wibermartig mar, zuporfommend unterbrudten.

Aus dieser Periode ift nur ein deutsches Buch zu verzeichnen, welches in den Kern der Sache eindringt und deshalb besonders ehrende Anersennung verdient. Es ist dies R. H. Julius' zweibandiges Wert: "Nordamerita's sittliche Zustände, nach eigenen Anschauungen in den Jahren 1834, 1835 und 1836. Leipzig 1839, F. A. Brodhaus". Wenn die eigentliche Absicht des Verfassers bei seiner Reise auch in erster Linie auf das Studium ameritanischer Verbrechen

und Strafen ging (namentlich Gefangnigmefen), fo tonnte er biefe boch erft richtig berfteben und ichildern, nachdem er guerft bie allgemeine geschichtliche, ftaatliche und fittliche Lage bes Landes ergrundet und erfannt batte. Go enthalt benn ber erfte Band bie Beobach tungen Julius' auf biefem Bebiete, welches fur ben vorliegenben Rmed ausschließlich in Betracht tommt. Der Berfaffer trat an feine Aufgabe beran als ein Mann, ber bie beutiche Beichichte von Bugend an grundlich tannte und englisches Leben und Befen an Ort und Stelle tennen gelernt batte. Er beurtheilt die Bereinigten Staaten, Die jungfte germanische Ration, Die Tochter, wie er fich einmal ausdrudt, der Mutter England und die Entelin ber Großmutter Deutschland, viel grundlicher und treffenber als die ibm poraufgebenben Reifenben; namentlich findet er überall Die einigenden und untericheibenben Mertmale ichnell beraus. Bur Beit, als fic Julius in ben Bereinigten Staaten aufhielt, fanden die Rullificationsberfuche Calboun's und Gild-Carolina's im Borbergrund bes politischen Intereffes. Go wurde er benn auch fofort mitten in Die Sclavereiagitation eingeführt, die er mit flarem Blid als die größte Befahr für bas Land erfannte und ichilberte. Er berweift babei auf die ichredlichen Folgen ber Durchführung ber Lehre bon ben Staatenrechten im Gegenfat zu ben Bundesrechten und führt bie fittliche, befigthumliche und politifche Bebeutung ber Sclavenfrage naber aus, die feitbem ichneller und gründlicher, als er bamals ju hoffen magte, durch die Riederlage ber Sclavenhalter gelöft worben ift. Julius charafterifirt als ber erfte europäische Reifenbe gang bortrefflich ben berhängnigvollen Gegenfat zwijchen Rorben und Guben, ben 3. B. ber giemlich gu berfelben Beit Die Bereinigten Staaten bereifende Frangose Tocqueville burchaus nicht genug wurbigte, wie benn noch beute unferes Landsmanns Wert als einer ber beften, unbefangenften und fachlichften Beitrage gur Renntnig biefes Landes feine volle Bebeutung bat. Deghalb ift in ben eigentlich politischen Tagesfragen feine Arbeit, wenn auch weniger genannt, bem berühmteften europaischen Buche über bie Bereinigten Staaten porzuziehen, nämlich A. de Tocqueville's, De la Démocratie en Amerique. Es ift bier nicht ber Ort, biefes über bie gange Welt verbreitete Wert ausführlich ju befprechen; allein ber mächtige Ginfluß, ben es überall, auch in Deutschland ausgeübt bat, erforbert, bağ es wenigstens in ein paar Sagen charafterifirt werbe. Bei aller Dochachtung, welche man bem Charafter und ben fpateren Leiftungen bes Berfaffers auf bem Bebiete ber frangofifchen Beichichte ichulbet, berdient T.'s Democratie boch ben großen Ruf nicht, welchen ihm namentlich die Amerikaner gemacht haben. Gie erheben bas Bert in ben himmel, weil ber Berfaffer überall ben focialen und politifden Erideinungen ben gunftigften Ginn unterlegt und ameritanifche Sitten und Inflitutionen mit einem nimbus umgibt, bon welchem die Ameritaner bis dahin felbst nicht die mindeste Ahnung gehabt hatten. Es ift nicht ichmer nochaumeifen, baf I. Die amerifanifche Geschichte und Entwidelung nie eingehend ftubirt hat und daß fein Urtheil fich meiftens auf Borenfagen flütt. Schiefer aber noch als diese Untenntnig wirfte die Abficht, welche ben Berfaffer bei feiner Arbeit leitete. Er fchrieb eine Tenbengichrift gur Belchrung und Warnung der Frangofen; "er fab in Amerita mehr als Amerita; er fuchte bort ein Bild ber Demofratie felbit, ihrer Reigungen und ihres Charafters, ihrer Borurtheile und ihrer Leidenichaften". Dit folden Abfichten muß die Objectivitat des Urtheils nothwendig in Conflict gerathen. T. hatte gudem bas Unglud, als "distinguished foreigner" angefündigt und eingeführt zu werben. MIS folder fiel er in die Sande berer, beren Intereffe es mar, ibm Die Dinge nicht in bem Lichte ju zeigen, in welchem fie dem unbefangenen, nicht absichtlich irregeleiteten Reifenben ericheinen. mentlich lag ben füblichen Bflangern baran, ihm bie verberblichen Folgen ber Sclaverei fur Land und Leute moglichft gu berbergen; befto eifriger biscutirten fie mit ihrem Bafte principielle Fragen, in beren correcter Begrundung die bemofratischen Sclavenhalter bie Bewunderung bes europäifden "Grünen" erregten. In ber Befellichaft biefer herren tonnte T. gar nicht feben, felbft wenn er noch jo febr gewollt hatte. Un verichiedenen Stellen feines Buches fpricht er ihnen glaubig nach, daß bie Union benjenigen Staat, welcher fich bon ihr trennen wolle, nicht baran verhindern tonne, ja daß fie gegebenen Falls es auch nicht einmal magen werbe. Wo er mehr fich felbft überlaffen ift, wie 3. B. im Rorben, blidt er bagegen flarer, und bei ber Rurge feines Aufenthalts in ben Bereinigten

Staaten ift es gu bewundern, bag er in fo vielen Begiehungen ben Beift des Bolfes richtig erfannt und manche portreffliche Beobachtung gemacht bat. Dagegen berführt ihn anderer Seits fein Sang au poreiliger Beneralifirung oft ju Schluffen, Die angefichts ber Thatfachen fich geradegu fomifch ausnehmen, fo g. B. wenn er ben bamals noch neuen Gat ber fiegreichen bemofratifden Bartei : "bem Sieger gehort bie Beute" (b. b. alle öffentlichen Anftellungen) aus ber Conflitution rechtfertigt und theoretifch begrundet. Ueberhaupt fieht er mehr, mas in ber Berfaffung geidrieben ftebt, als mas im Leben fich oft gegen die Abficht ihrer Urheber entwidelt. fichtlichen Zweideutigfeiten und Duntelheiten Diefes Documents ichiebt er ftets ben gunftigften Ginn unter. Bon ber Begrengung bes Berbaltniffes ber Centralgewalt zu ben Ginzelftaaten, ber allerwichtigften Frage in jedem Bundesftaate, bat er taum eine Abnung; fonft würde er nicht fo leicht barüber binweggeben. Die auch icon gur Beit feines Befuches ben Angelpunft ber ameritanischen Bolitif bilbenbe Sclavenfrage ertennt er gar nicht in ihrer Tragweite. 3mar fpricht er, ziemlich oberflächlich, von ihr in einem Capitel feines Buches; aber er ftellt bie in ben nördlichen Staaten langft auf bem Musfterbeetat ftebende Sclaverei auf biefelbe Stufe mit ber Sclaverei ber Substagten, wo fie eine die Grundlage ber Republif untermublenbe fociale und politifche Dacht ausubt, und überichatt andererfeits wieder die Bedeutung ephemerer Sicherheitsventile, wie g. B. ber ameritanifden Colonisationsgesellicaft, welche fich ber Giben im eigenen Intereffe ichaffte. Gehr viele Gate und Behauptungen 2.'s find bereits durch die fociale und geschichtliche Entwidelung ber Bereinigten Staaten widerlegt; überhaupt ift es miglich, aus theilweife ichwantenben Borausfehungen allgemeine Schluffe gu gieben. Mis Tocqueville bor mehr als vierzig Jahren Amerita besuchte, ftand Die Union im Berhaltnig gur Begenwart noch in ihrem idpllischen Alter. Dampf, Telegraphen, machtige Beld-Corporationen und Fabriten hatten ben Continent und die Befellichaft noch nicht revolutionirt. Die "egalité des conditions" war aber bamals in ungleich höherem Brade vorhanden als beut gu Tage, wo fie mehr augerlich als innerlich ift.

Ein bem Tocquebille'ichen in feinen Bielen und feiner Durch-

führung gleich bebeutenbes Wert bat bie beutiche Literatur gleichwohl bis auf bie jungfte Begenwart nicht aufzuweifen. vierziger Jahre fallen allerdings einige nennenswerthe in ben Rreis Diefer Besprechung gehörenbe Schriften, wie g. B. Friedrich bon Raumer's: "Die Bereinigten Staaten von Nordamerita" (ftatt Amerita). Zwei Theile. Leipzig 1845, Refultate einer Reife, welche gute Schilberungen und manche gelungene politifche, babei auch viele oberflächliche Ausführungen und Barallelen enthalten, indeffen trot manchen, für ben beutschen Lefer werthvollen Materials taum bie gewöhnliche Reifebeidreibung überragen. Raumer ift aber ein Claffiter im Gegenfat zu ben Reifenden ber funfgiger Sahre, welche Dinge als borhanden beidreiben, die in Birflichfeit nicht eriftiren, welche nicht einmal ergablen tonnen und ihre Unbetannticaft mit dem Thatfachlichen binter hochtonenden, aber inhaltslofen Phrafen verbergen. In diefer Begiehung ftehen die funf Banbe "Reisen in Nordamerifa in den Jahren 1852 und 1853 von Dr Moris Bagner und Dr. Carl Scherger" (Leipzig 1854 ff.) als bis jest unerreichte Mufter ber ichlechteften Urt ber Reifebeichreibung ba. Der folgende Baffus ift auf gutes Blud aus einer Daffe abn= licher herausgeriffen. Berr Wagner, unfabig zu beobachten und Thatfactliches zu berichten, ergeht fich bafür in hohlen Phantafien und Redensarten über bie leere Furcht oder Soffnung, ob ber "Titan", Die Bereinigten Staaten nämlich, burch militarifche Mittel feinen Einfluß auf Europa ausüben werde. Der Lefer moge bebenten, bag bier bon ber Regierung des Prafidenten Bierce Die Rebe ift, bes armseligsten - poor Pierce! - ben bie Union überbaupt gehabt bat. "Benn alles Berbeden und Anichwargen nichts bilft, beißt es wortlich S. 30 im erften Banbe, und ber atlantifche Titan, von bem mancher ferne buntle Erbfled bas warmenbe und leuchtende Element zu empfangen hofft, immer furchtbarer über die Baffermufte blidt - man bente, poor Pierce! - mare es ba wenigstens nicht rathfam, jeden Bertehr mit ihm abzubrechen ? Sollte man nicht eine dinefifche Mauer um bas europaifche Feftland gieben und die Auswanderung nach Amerita geradezu berbieten ? Das wurde in ber That hochft zwedmäßig icheinen, wenn es nur politisch auch ausführbar mare. Um mit offener Gewalt ber Union gu trogen,

dazu ift diese bereits zu mächtig. Am allerwenigsten wäre es in diesem Augenblick rathsam — unter poor Pierce! —, wo Poseidon-Pierce aus seines Borgängers schückterner Hand das Sternenbanner mit dem Dreizack in die kühne demokratische Faust genommen und seierlichst erklärt hat, jeder Bürger der Bereinigten Staaten möge eingedenk sein, daß auf dem Capitol zu Washington der Mann wohne, bereit und start, jede Unbill gegen Amerika zu rächen". Diese Probe möge für den Geist oder vielmehr den Mangel an Geist des Ganzen genügen! Carl Andrée sucht es den Herren-Wagner und Scherzer an Phantasie hier und da gleich zu thun; auch sind in seinem "Nordamerika in geographischen und geschichtslichen Umrissen" seine Urtheile so schief wie möglich, namentlich in der Geschichte der politischen Parteien, wo seine Quellen sehr trübe sließen; allein er gibt doch sleißig zusammengetragenes Material und manche interessante Thatsache.

Gine grundliche geschichtliche Arbeit bagegen ift Talvi's "Geichichte ber Colonisation von Neu-England von 1607-1692, Leipzig 1847". Die vortreffliche Berfafferin (Therefe Robinfon, geb. Jacob) muthet vielleicht bie und ba bem beutschen Lefer etwas zu viel au; ihre Darftellung ift haufig zu wenig übersichtlich, zu monoton und ausführlich. Sie behandelt untergeordnete Bartien mit berfelben Sorgfalt wie die hervorragenoften und bedeutenoften Greigniffe; fie verfteht es zu wenig, den Charafter einer Beriode in einem wirtfamen Befammtbilbe gufammen gu faffen; es fehlt ihr bie Energie Beift und Inhalt bes Buches jedoch find gleich ber Darftellung. portrefflich. Benn das beutiche Publifum baraus nur bie Belehrung gewonnen hat, daß und warum die Reu-England-Staaten trot ftrenger Sabbatgejege und Berenproceffe ber Ropf und bas Berg ber Union find, daß biefe ohne fie gar nicht die ftolge Stellung in ber Bollerfamilie einnehmen wurde, beren fie fich erfreut, fo verbanft es der Berfafferin febr viel. Frau Robinfon mar eine jener begabten und ftrebfamen Raturen, Die gur Bermittlerrolle gwifden gwei Rationen wie geschaffen find. Begeifterte Liebe fur die Beimath, unbefangene Burbigung ber großen Borguge und Bebentung bes Lanbes ihrer Bahl, eine freie und grundliche Bilbung, reiche Erfahrung und eine besondere Borliebe fur die Beschichte vereinigten fich in

ihr, fich politifde und hiftorifde Borgange burch grundliche Studien ju eigen zu machen und Anderen die Refultate Diefer Studien mitgutheilen. Go entstand auch biefe Beichichte ber Colonisation mabrend eines langjährigen Aufenthalts ber Berfafferin in Reu-England und Newport, wie ibr bie beutiche Literatur benn auch auf anderen Bebieten bes amerikanischen Lebens viele werthvolle Arbeiten verbantt, die zu beffen richtiger Burdigung nicht wenig beitragen.

Eine gleichfalls anf grundliches Quellenftubium fich ftugenbe Arbeit ift Eduard Reimann's "Die Bereinigten Staaten von Rordamerita (lies Amerita) im llebergange bom Staatenbunde gum Bundesflaat", 1855. Der Berfaffer enthalt fich jeber eingebenden Rritit und principiellen Erorterung, bagegen gibt er überfichtlich und flar ben Inhalt ber ihm juganglich gewesenen Quellen wieber und bietet damit einen lehrreichen Leitfaben für Diejenigen, welche fich über ben eigentlichen Thatbestand unterrichten wollen. Scharfe in ber Definirung der Brundbegriffe barf man bagegen bier nicht fuchen.

Die in Folge der Revolution von 1848 nach Amerita geichleuderten gablreichen gebildeten Deutschen betrachteten Die amerikanischen Dinge benn boch mit fritischerem Auge als ihre politischen Borganger und ihre Landsleute babeim. Gine wenn auch noch fo furge Betheiligung am politischen Leben batte ben Blid Diefer Alucht= linge geschärft; fie lebten fich balb in die neuen Berhaltniffe ein und betheiligten fich mit großem Erfolg an ber ameritanischen Bolitit. Die republifanifche Bartei hatte ohne die beutschen Achtundvierziger nicht fobald gefiegt, welche in ben Bereinigten Staaten fowohl als in Deutschland burch Bort und Schrift für eine beffere Burbigung ber ameritanischen politischen und focialen Buftanbe wirtten. ift nicht zuviel gejagt, bag bie regelmäßigen politischen Berichte, welche die Augsburger Allgemeine, Kolnifche, Wefer-, National- und andere beutsche Beitungen mabrend ber funfgiger und fechgiger Jahre aus ben Bereinigten Staaten brachten, viel gur Berichtigung und Erweiterung bes beutichen Urtheils über Diefes Land beitrugen und bag biefe Berichte fich an Reichhaltigleit ber Thatfachen, wie Berflanbnig ber politischen Situation mit ber Breffe jebes anberen Landes tubn vergleichen tonnten. Referent glaubt fich innerhalb ber Grenzen sachlicher Berichterstattung zu halten, wenn er hier seine "Sclavenfrage in den Bereinigten Staaten", Göttingen 1854 und seine "Seschichte der Sclaverei in den Bereinigten Staaten von Amerita", Hamburg 1861 erwähnt. In bewußtem Gegensatzu jenem hohlen Idealismus, der sich amerikanisches Leben und Geschichte mit seiner lahmen Tendenzscheere zurechtschneidet, nimmt diese Arbeit einen durchaus realistischen Standpunkt ein und sucht, indem sie die treibenden Kräfte des amerikanischen Lebens aus sich selbst heraus erklärt und kräfte des amerikanischen Lebens aus sich selbst heraus erklärt und kräfte des amerikanischen Lebens aus sich selbst heraus erklärt und kräfte des amerikanischen Lebens aus sich selbst heraus erklärt und kräfte des amerikanischen Lebens aus sich selbst heraus der damaligen Politik zu bieten. Da die geschichtlichen Ereignisse, welche unmittelbar nach der Veröffenklichung dieses Werkes eintraten, der in ihm vertretenen Auffassung nur zu sehr Recht gegeben haben, so bevorf diese hier keiner näheren Begründung 1).

Ueber den amerikanischen Bürgerkrieg (1861—1865) lieferten der 10., 12., 15., 16. und 18. Band der Preußischen Jahrbücher aus der Feder des braven Hauptmanns Königer einige vortreffliche militärische Artikel, die übrigens zugleich auch von richtigem Berttändniß der politischen Lage zeugten. Dieselbe Zeitschrift brachte ebenfalls, in ihrem 17. Bande, eine Reihe von politischsötonomischen Essand von Schmoller über die Bereinigten Staaten, welche sich durch reiches Material, dessen wissenschaftliche Berarbeitung und realistische Ausschlagung auszeichnen. An selbstständigen Werken über jene wichtige Epoche dagegen ist die deutsche Literatur sehr arm. Abgesehen von C. Sander's rein militärischer Darstellung, welche übrigens sehr unvollständig und wenig übersichtlich ist, da der Verfasser seinen Stoff nicht beherrscht, so wäre hier höchstens Hantenburg's "Die

<sup>1,</sup> Außerdem find von Kapp folgende auf dem Studium von Originalquellen beruhende historische Schriften erschienen: 1) Das Leben des amerikanijchen Generals F. W. von Steuben. Berlin 1858. (Bgl. H. Z. 2, 504.) — 2) Das Leben des Generals Johann Ralb. Stuttgart 1872. (Bgl. H. Z. 11, 373). — 3) Der Soldatenhandel deutscher Fürsten nach Amerika. Berlin 1864. (Bgl. H. Z. 12, 475). — 4) Geschichte der deutschen Cinwanderung in Amerika. Bd. I. Leipzig 1868. (Bgl. H. Z. 21, 424). — 5) Friedrich der Große und die Bereinigten Staaten. Leipzig 1871. (Bgl. H. Z. 26, 440). Die sub I) und 2) genannten Werke hat der Bersasser auch englisch in Newyork herausgegeben. D. M.

ber Thatfachen eben begangen hatte, wogegen andererfeits nicht ber-

tannt werden foll, daß er oft in den leifenden Grundgedanken mit überrafchender Scharfe bas Richtige traf.

Der bor einigen Jahren bon C. F. Reumann guerft unternommene Berfuch einer ausführlichen Geschichte ber Bereinigten Staaten (3 Bande 1863-66) entspricht burchaus nicht ben Anforberungen, welche bie Rritit an ein berartiges Werf zu ftellen berechtigt ift. Sein Saubtvorzug besteht in einer aufrichtigen Barme ber Empfindung und in freiheitlicher Begeifterung; feine größte Schmache bagegen liegt in der absoluten Kritiflofigfeit, in der Benutung unguberläffiger Quellen und in ber oberflächlichen Confultirung ber befferen Bewährsmänner. Ginen wiffenschaftlichen Werth hat beßbalb die Reumann'iche Arbeit trot ihrer guten Abfichten nicht. 3ft es an fich icon miglich, bis auf bie Begenwart bie Beschichte eines Landes fortguführen, beffen Entwidelung feit ben letten fünfzig Sabren gerade in ihren wichtigften politischen Phafen noch fo febr im Dunteln liegt, bag felbft Silbreth nur bis jum Diffouri-Compromig vorzugeben wagte und Bancroft fogar icon mit bem Jahre 1789 abichließen will, fo fann biefe ichwierige Aufgabe noch viel weniger bon einem Fremben gelöft werden, ber Land und Leute nicht aus eigener Anichauung fennt, und am allerwenigsten bon einem Idealiften wie Neumann, der nicht blog die Geschichte ber Bereinigten Staaten ichreiben, fonbern in ihr ein Lehrbuch fitr alle anberen Rationen liefern will. Ratürlich ichlagen bie nadten Thatfachen biefer franthaften Tendeng auf Schritt und Tritt in bas Beficht.

260

bem ameritanischen Berfassungerecht bat ber Berfasser teine Abnung, ig er weiß nicht einmal officielle Documente zu lefen, indem er oft bas Bidtiafte barin überfieht ober auf ben Ropf ftellt. ben gablreichen Enticheibungen bes Oberbundesgerichts ift ibm nichts befannt, folglich tonnte er meber fie, noch die Gutachten ber Generalftaatsanmalte benuten. Ob er Rent, Storn, ben Fobergliften und Curtis' Beidichte ber Conftitution, Die er haufig anführt, wirtlich ftudirt bat, ift bei ber Urtheilslofiafeit n.'s in Diefen Fragen mehr als zweifelhaft. Da er felbit nicht flar fieht, jo tann naturlich auch feine Darftellung nicht flor fein; ja an fich gang flare Bortien, wie g. B. die Berhandlungen über bas Miffouri-Compromig, werben bon ihm verwirrt. In ber politischen Beichichte fommen eben fo viel ichwere Berftoge bor. Theils find feine Quellen unguberläffig, wie 3. B. bei ber Geschichte Reu-Englands, wo ihm Elliott Autorität ift, oder bei Jadion, ben er nach ber Schilberung eines Romangiers wie Barton charafterifirt. Elliott ift fur Die ameritanifche Beichichte eine ebenfo aute Quelle wie Rohlraufch ober Röffelt's Tochterichulenlehrbuch für die beutsche, und Barton fteht auf feinem Bebiete bochftens einige Brocente bober als auf bem ihrigen Louise Mühlbach. Bollig unguverläffig und geradegu in die Brre führend wird aber Reumann in feiner Ergablung ber neueften Beidichte. In Ermangelung zuverläffiger Quellen ftutt er fich mehrfach auf die ichlechteften, abfichtlich gefälichten, wie 3. B. Die Buchanon'iden Botichaften in ber Ranjas-Frage, welche bas birecte Gegentheil von bem bejagen, was beabfichtigt war und wirklich geschab. Bei Besprechung ber auswartigen Politit wirft es angefichts ber offentunbigften Thatfachen und fpateren Enthullungen geradezu tomijd, wenn die Administrationen von Bierce und Buchanan, ber willenlofesten Bertzeuge ber Sclavenhalter, als Bortampfer für Freiheit und Menschenrechte ge-Beben Walls aber ift es ein bochft oberflächliches priefen werben. Urtheil, wenn ben Umeritanern in ihrer felbftgefälligen Digachtung ber europäischen Revolution von 1848 Recht gegeben wird, weil Diefe nicht in einem einzigen Unlaufe ihr Biel erreichte. Wer zwei Menschenalter brauchte, um mit ber Sclaverei fertig gu werben, ber hat tein Recht über die mifgludten Freiheitsbeftrebungen anderer Boller hochmuthig bie Rafe zu rumpfen. Wahrhaft überrajdend

aber ist es, wenn Herr Neumann zwei der gewissenlosesten "politicians", die Gebrüder Blair als Männer der ehrlichsten lleberzeugung und Gesinnungstreue preist, wenn er sie seinen deutschen Lesern als nacheiserungswürdige Muster aufstellt. Kurz überall fehlt dem Verfasser die sebendige Anschauung der Dinge und Personen und das politische Urtheil, er sieht überall nur durch die Brille seiner Vorurtheile, und wenn man ihn widerlegen wollte, so müste man ein ebenso dides Buch schreiben wie das seinige. Dieses ist auf dem Gediete der Geschlungen des Versassens der Oftereier oder Franz Posseung die Erzählungen des Versassers der Oftereier oder Franz Posseunn's sind.

Auch Löher's "Geschichte und Zustände der Deutschen in Amerika" (Eincinnati 1847 und Göttingen 1855) ist mehr Dichtung als Wahrheit und, wenn überhaupt, mit der allergrößten Borsicht zu benußen; die Hauptsehler des Versassers wurzeln aber in seinem einseitigen Patriotismus, der Alles, was in Amerika gut ist, als deutsches Eigenthum zu reclamiren sucht. Sein "Land und Leute in der alten und neuen Welt" (Göttingen 1855—1858, 3 Bde.) enthält dagegen manche gelungene Schilderung des landschaftlichen sowohl als des politischen Amerika und gehört zu den besten Reisebeschreibungen über dieses Land.

Bon wirklich politischer Einsicht und fleißigem Studium, welches lettere übrigens auch Neumann nicht abgesprochen werden soll, zeugen die beiden Werke des Züricher Professons J. Küttimann. Sein "Kirche und Staat in Nordamerita", Zürich 1871, gibt in den Hauptzügen eine richtige Darstellung dieses Verhältnisses nach den Duellen, welche dem Berfasser zugänglich gewesen sind. Es ist zu bedauern, daß ihm die eigene Anschauung an Ort und Stelle abgeht; denn sonst würde er sich vor der Behauptung gehütet haben, daß die Trennung von Kirche und Staat in den Vereinigten Staaten befriedigend durchgesührt sei, noch würde er die unrichtige Bemerkung machen, daß sich dort bis jetzt das Bedürfniß noch nicht gezeigt habe, specielle Anordnungen gegen den Mißbrauch der Kirchengewalt zu tressen. Die Machtlosigseit des Staates gegen einen derartigen Mißbrauch ist leider nicht seit gestern ein Gegenstand der ernstessen Wißbrauch ist leider nicht seit gestern ein Gegenstand der ernstessen

aus ben Gesetsbaragraphen erfannt werben. Die lebenbige Entwidelung, Die "Logit ber Thatfachen" bat die Gefete weit binter fic gelaffen; man fann fich beghalb auch aus ber blog actenmäßigen Darlegung bes Berhaltniffes tein rechtes Bilb von ber eigentlichen Lage ber Dinge machen. Die absolute Trennung von Staat und Rirche fann nur aus ber ameritanischen Geschichte berftanben werben. Bur Beit feiner Aufftellung mar biefer Grundfag ein gludlicher Compromif amifchen ben berichiebenen Secten, amifchen ben Anfpruchen bes theofratischen und Epistopalfpftems. Als folder bezeichnet er einen großen Fortichritt, aber noch lange feine endgultige Löfung, namentlich ber tatholischen Kirche gegenüber, geschweige benn ber Beisbeit letten Schlug, als welchen unfere Demofraten ihn auffaffen. Benn Rattimann bedacht hatte, daß bie Dachtlofigfeit ber berichiebenen Befenntniffe und Gecten fich im borigen Jahrhundert innerbalb ber jegigen Bereinigten Staaten fo giemlich bas Bleichgewicht bielt, baß 1785 g. B. die Bahl ber fammtlichen Ratholiten taum 30,000, alfo nicht einmal ein Procent ber Gesammtbebolferung betrug, daß fie in Marpland, wo fie am ftartften vertreten waren, nur 7-8 Priefter hatten und hochstens ein Behntel ber Befammtbeit ber Ginwohner ausmachten, wenn er ferner erwogen hatte, bak pon 1790-1870 die Bahl ber Gefammtbebollerung fich bergebnfacht, bie ber Ratholiten vertaufendfacht bat, fo bag bie letteren beut zu Tage 5,079,000 Seelen mit 5057 Rirchen ober Rabellen nebft 4456 bon ben Bifchofen und bem Babfte abbangigen Brieftern adblen, bag biefe fünf Millionen aber nach bem Billen ihrer Briefter politisch wie die Puppen tangen und wie ein Mann ftimmen, fo murbe er fich gewiß gehutet haben, obige Behauptungen aufauflellen. In bem jetigen confolibirten Buftanbe ber ameritaniiden Befellicaft und bei ber Beriplitterung ber protestantifden Befenntniffe und Secten erfennt man biefe Seitens bes Ratholicismus bedrohlicher werbende Gefahr fehr gut; allein man magt noch nicht, fie birect zu befampfen. Alle Parteien muffen mit ihr rechnen, ba bas tatholifche Botum in vielen wichtigen Staaten enticheibend ift. Amerita macht feine Musnahme von ber Regel : Religionsfreiheit und fouveranes Briefterthum tonnen nicht neben einander befteben. Sein erfter großer geichichtlicher Conflict mar ber Rampf um Die

Schwarzen; fein nächster, viel ichredlicherer wird ber Rampf ber Schwargen gegen bie Staatsgewalt fein, und er wird um fo fdredlicher werben, je langer man bem jest ichon argen Uebel Beit gonnt zu machfen und zu erftarten. Die ameritanischen Staaten find ichon jest ohnmachtig gegen die fatholifden Briefter; Die Eröffnung ber Reinbfeligteiten hangt lediglich bon biefen ab. Rurg, in biefer Begiebung tonnen wir von ben Bereinigten Staaten nur fernen, wie wir es nicht zu machen haben. Bon allen biefen Dingen bat ber Berf. teine Ahnung; feine Arbeit ift beghalb hochstens als Referat ju gebrauchen.

Ruttimann's zweites und größeres Bert: "Das nordameri» fanifche Bundesflaatsrecht, verglichen mit ben politifchen Ginrichtungen ber Schweig", (I. Theil: Gesetgebung, Regierung und Rechtspflege. 1867; II. Theil, erfte Abtheilung: Die Bundesflaatsgewalt 1872) gibt im Titel feinen Inhalt und 3med an. Der Blan ift gut und bis jest inftematifch durchgeführt; Die einzelnen Bestimmungen find fleißig und überfichtlich gufammengetragen, turg die außere Unordnung verdient unbedingtes Lob. Der Berfaffer enthalt fich faft immer eines felbfiftandigen Urtheils und gibt lieber biftorifche 3fluftrationen flatt einer geschichtlich = genetischen Darftellung. Leiber tennt er aber, wie fruber bereits Solft in Diefen Blattern (29, 487 ff.) nachgewiesen bat, Die Geschichte ber Bereinigten Staaten ju wenig, als bag er nicht auf Schritt und Tritt in die größten Berthumer fiele; er bat feinen feften Boben unter ben Gugen. Richt bağ er es an Fleiß hatte fehlen laffen; aber er icopft nirgend aus erfter Quelle, weghalb benn auch gablreiche Digverftandniffe unbermeiblich find. Gin Autor, wie Neumann, auf welchen fich Ruttimann fehr viel bezieht, hat abgefehen babon, bag er felbft bon britter ober vierter Sand lebt, gar teinen Begriff von Berfaffungsrecht; ja felbft bedeutende Siftorifer wie Bancroft reichen bier nicht aus. Bei einem fo gewiffenhaften Schriftsteller wie Ruttimann tragen wohl in erfter Linie unfere Bibliotheten Die Schuld. Es ift ein mabrer Dohn auf ben fo bielfach gerühmten wiffenschaftlichen Sinn und Beift ber beutichen Univerfitaten, wenn man fich bie ameritanifche Abtheilung ihrer Bibliotheten etwas naher anfieht. Bu Anfang bes Jahrhunderts mag es gerechtfertigt gemefen fein, fich ein paar Dutenb Bucher über bie Bereinigten Staaten ju berichaffen und biefe Americana ju nennen; beut ju Tage bagegen ift es ein Mangel an Ginficht und eine empfindliche Lude, wenn man bie ameritanifche politifche und faatsrechtliche Literatur fo ungebührlich bernachläffigt. Dem Referenten ift ber Beftand ber Berliner, Dundener und Göttinger Bibliotheten an ameritanifden Berten betannt; ihre Armfeligfeit auf biefem Bebiet überfteigt alle Brengen. Gewöhnliche furiftifche Compendien wie Rent's Commentaries finden fich ba entweder gar nicht oder in den alteften Auflagen; an Quellenichriften wie die American Archives, die vollständigen Congreguerhandlungen, bie Leben und Berte berühmter Staatsmanner ober gar bie Enticheibungen bes oberften Berichtshofes ift natürlich gar nicht zu benfen. Die Cammlung bes Borbanbenen mocht ben Einbrud, als ob es bon einem Bebellen auf gut Glud bei einem Erobler ober Untiquar aufgefauft worben mare. In ben gwangiger bis viergiger Nahren war T. Walter's "Introduction to American Law" für unfere Belehrten bie einzige Quelle bes amerifanischen Berfaffungsrechts, welches bort auf 222 Seiten (4. Auflage, Bofton 1860) behandelt wird. Das Wert ift in feiner Art gang bortrefflich, ber Berfaffer ein flarer, icharfer Denter und tuchtiger Jurift, feine Darftellung fogar elegant und feffelnd; allein es verhalt fich ju bem ausführlichen Commentar von Rent wie etwa bie Inftitutionen Maregoll's ju Binbiceib's Bandetten. Der eigentliche Grund ber Beliebtheit Baller's war feine Billigfeit. Gur Rent wollten ober tonnten die deutschen Bibliotheten feine 25 Thaler ausgeben; Baller bagegen toftete nur 5 Thaler. Un folder Dijere icheiterte bei uns bie Befanntichaft mit bem großen Rent; Diefes eine Beifpiel biene für hundert andere. Wenn es auch von den fleinen Univerfitaten nicht zu verlangen ift, fo follten boch die größeren fur ihre Bibliotheten ein paar taufend Thaler gur Anschaffung ber unumganglich nothwendigen ameritanischen Literatur auswerfen; Die Berpollftandigung lagt fich fpater mit ein paar bundert Thalern per 3ahr leicht bewirfen.

Um jedoch zu unserem Gegenstande zurud zu tehren, fo bezeichnet einen sehr bedeutenden Fortschritt über alle seine Borganger hinaus ber Berfasser bes Wertes, welches ben Unfloß zu biesem Artitel gegeben bat. Dr. Bermann bon Solft, ein geborener Lieblander und jest Brofeffor an ber Universität Stragburg, hatte fich bon Anfang feiner atabemifchen Laufbahn an, in Dorpat und Beibelberg bem Stubium ber Geschichte gewidmet und bereits bor mehreren Jahren burch eine Monographie über Ludwig XIV und eine Brofchure über die Folgen des Attentates vom 4. April 1866 auf ben Raifer Alexander II vortheilhaft befannt gemacht. Aus Sauffer's Schule berborgegangen berbindet er mit beren miffenschaftlicher Methode foliben Fleiß, nüchternen Forscherfinn und eine realiftische Auffaffung ber Geschichte, namentlich aber für die gegenwärtige Aufgabe ben Borjug, bag er fünf Jahre (1867-1872) in ben Bereinigten Staaten gelebt, alfo auch ben Bortheil gehabt bat, aus perfonlicher Anichanung mit bem Beift bes Bolfes und feiner Inflitutionen befannt gu werben. Alls er feine Aufgabe begann, beabfichtigte er nur, bas gegenwärtige politifche und focial-politifche Leben ber Bereinigten Staaten ju ichilbern. Im Berlaufe feiner Arbeiten brangte fich ibm aber die Ueberzengung auf, bag er bon einer breiteren hiftorifchen Bafis ausgeben mitffe. Bon ber burch feine Studien gewonnenen Ueberzeugung geleitet, daß eine eingebende Renntnig ber Beichichte ber inneren Politit eine absolute Borbedingung für ein wirtliches Berftandnig ber actuellen Buftande in ben Bereinigten Staaten, und daß eine gewiffe Renntnig bes Berfaffungerechts ebenfo unbebingt bagu erforberlich ift, entichied fich ber Berfaffer ichlieflich bafur, brei gesonderte Arbeiten zu ichreiben, welche einerseits in fich abgeichloffen find und andererfeits gufammen ein Banges bilben follen, bem er ben Titel "Berfaffung und Demofratie ber Bereinigten Staaten von Amerita" gegeben. Der erfte Theil behandelt die innere Beidichte ber Bereinigten Staaten, fo weit fie fur Die Entwidelung und bas Berftandnig bes Berfaffungsrechts und ber Demotratie bon Belang ift. Der zweite Theil foll bas Berfaffungerecht enthalten und ber britte Theil die actuellen politischen und focial-politischen Buftande besprechen. Der vorliegende erfte Theil enthalt in gwölf Capiteln, unter ber obigen Beidrantung, Die erfte Abtheilung ber inneren Geschichte: Bon ber Entstehung ber Union bis jum Compromig bon 1833, jo bag bie zweite Abtheilung bes erften Theiles erft die innere Geschichte bis auf die Gegenwart fortführen und bamit die Berfaffungsgeschichte schließen wird.

Dan fieht aus biefem Blane, daß fich ber Berfaffer eine große und ichwere Aufgabe geftellt bat; allein ber von ihm gewählte Beg ift ber einzig richtige und zu einem befriedigenden Biele filbrenbe. Dan hat in Deutschland feinen Begriff bon ben Schwierigfeiten, welche fich ber Ausführung einer wiffenschaftlichen Arbeit in ben Bereinigten Staaten überhaupt und fpeciell in einer Stadt, wie Remport, bem Bohnorte bes Berfaffers, in ben Beg ftellen. Die wiffenschaftlichen Bibliothefen find, um hier nur ein Beifpiel anguführen, meiftens nur bon 10 Uhr Morgens bis jum Sonnenuntergang geöffnet, fo bag ein Mann, ber mahrend bes Tages nicht bolle 24 Stunden frei hat, fie fo gut wie gar nicht benuten tann und fich mit großen Roften die bedeutenbften Werte felbft anschaffen muß. Bei ben theuren Preisen ber ameritanischen Bucher ift eine Baarauslage bon taufend und mehr Dollars erforderlich, che überhanpt nur eine Arbeit von ber Beite bes Borwurfs ber Solfi'fchen in Ungriff genommen merben fann.

Der Berfasser hat sich überall in die ihm bisher fremde, technische Seite des amerikanischen Rechts hineingelesen und gewissenhaft in den Anmerkungen zum Texte die Beweise für seine Darstellung und Ansichten beigebracht, ja die Quellen sogar wörtlich angeführt, wo besonders schwierige Stellen es ihm zu verlangen schienen, so daß jeder unbefangene Leser sich selbst sein Artheil bilden kann.

Weber in der deutschen noch in irgend einer fremden, auch in der amerikanischen staatsrechtlichen Literatur, selbst Story und Kent nicht ausgenommen, welche sich mehr auf eine stricte Erläuterung und Erklärung der geschriebenen Berfassung beschränken und deren absichtliche Dunkelheiten und Halbheiten meistens nicht sehen wollen oder können, eristirt ein Wert von der Bedeutung des Holstichen. Rach dem Geiste des vorliegenden ersten Bandes zu urtheilen, unterzliegt die gleichgediegene Fortsehung keinem Zweisel; denn die eigentsliche Grundlage des Werkes, die Versassungsgeschichte, bildet den schwerissten Theil der Arbeit, während das Versassungsrecht, sowie die Schilderung der gegenwärtigen politischen und social=politischen Zustände der Union sich als nothwendige Schlußfolgerungen aus den

Bur beutsch, miffensch Literatur über die Bereinigt. Staaten von Amerika. 267 im ersten Bande richtig erkannten und flar gestellten Prämiffen ergeben.

Richt zu billigen bagegen und geradezu fehlerhaft ift theilweise Die außere Ordnung bes Stoffes. Go wenig man in gelehrten Sandbuchern beut zu Tage bon dem allgemeinen und ibeciellen Theile einer Biffenichaft noch handeln barf, jo ungerechtfertigt ichließt fich im borliegenden Werte bie Sclavenfrage an Die politische und Berfaffungs-Gefchichte an. Die Capitel 7, 8 und theilweife 9 batten vielmehr in die ihnen boraufgebende Darftellung verwoben fein muffen. In der vom Berfaffer beliebten Reibenfolge find fie aus bem Bufammenhange, aus ber politifchen Entwidelung geriffen, welche man ohne die Sclavenfrage nicht grundlich berfteben tann, jumal bieje fich ichon 1790 gang ungeftum in ben Borbergrund brangte und, wie S. 78 gang richtig bemertt wird, ichon bamals in nuce auf ben gangen fiebenzigjährigen Streit, auf feine conftitutionelle Tragweite hinwies. Die Befchichte ber Sclaverei läuft parallel mit ben übrigen Berfaffungsfragen, bestimmt biefe gum Theil und wird von ihnen wieber mitbeftimmt. Gie aus bem Bufammenhang ju reigen, ift ein Act ber Willfur, ber namentlich auch die Ueberficht ber Thatfachen erichwert.

So richtig auch ber Berfaffer bie Bedeutung ber Baumwollencultur auffaßt (S. 304 ff.), fo mußte biefer wichtige Buntt nach Unficht bes Referenten boch fachlich und räumlich mehr in ben Borbergrund gestellt werben, ba er ichon von Anfang bes Jahrhunderts an ben wirthichaftlichen Aufschwung bes Gubens und beffen Stel-Mit jedem Ballen Baumwolle, ben er lung im Bunde bestimmt. mehr gieht, wachft auch feine politische Bedeutung und Anmagung. Der Berfaffer gibt uns gwar bas Refultat; aber er ichilbert uns nicht tar genug die materielle Bafis bes Proceffes, beffen genaue Renntniß jum richtigen Berftandniß bes politifchen Auftretens bes Gubens unentbehrlich ift. 3m Uebrigen ift Die pragmatifche Darftellung ber Befchichte ber Sclaverei gang portrefflich und viel grundlicher und eingehender als bei feinem einzigen Borganger auf Diefem Gebiete, bei bem Referenten, gegeben. Diefer beabfichtigte mehr ein politifches Sandbuch für die Bahlen ju fchreiben: es tam ihm in erfter Linie barauf an, bem bis babin in biefer wichtigen Frage abfichtlich irre

geleiteten deutschen Stimmgeber und Lefer ihre große politische Bebeutung lar zu machen und zum politischen Sturz der südlichen Aristokratie beizukrugen. Holft hat sich ganz auf denselben politischen Standpunkt gestellt; dagegen hat er aber die interessante Frage gelehrter erforscht und wissenschaftlich vertieft, sowie andererseits manche Zurthümer vermieden, welche den ersten Bersuchen auf einem bisher neuen Gebiete nur zu leicht passiren.

Die Sclaverei hat seit 1865 an praktischer Bedeutung verloren, so das ein Rudblid auf ihr allmähliches Wachsen und die rapide Zuspitzung des Consticts zum blutigen Kriege nur gelegentlich geboten erscheint. Indessen ist es unerläßlich und im höchsten Grade betehrend, dem Verfasser in seiner Catwidelung der Constitution zu solgen und auf dieser Grundlage das so lange durch Schönredner, Demagogen und Doctrinäre entstellte Bild, von seinen willfürlichen Juthaten befreit, dem Leser in geschichtlicher Treue zu zeigen.

Die amerikanischen Golonien waren bis zum Ausbruch der Revolution einander in ihrem bisherigen Entwidelungsgange so gut wie fremd gedlieben. Zu verschiedenen Zeiten und unter verschiedenen politischen Conjuncturen gegründet, in ihren religiösen und kaatlichen Auschauungen vielsach von entgegengesehten Boraussehungen ausgehend, dei großer räumlicher Ausdehnung, schlechten Berdindungsmitteln und dünner Bevölkerung des regen Berkehrs entschend, wurden sie zum gemeinsamen Widerfland gegen England nur durch die im Lause der Jahre gereiste Erkenntniß vereinigt, daß vieles mit seinen Beschränkungen und Anmahungen alle Golonien aleichmäßig bedrobe.

Der auf Beranlassung von Mossachusetts am 4. September 1774 in Philadelphia zusammengetretene Congres der Delegirten der einzelnen Colonien gab diesem Gesühle des unbedingt nothwendigen Jusammendaltens gegen den gemeinschaftlichen Feind zuerst Ausdruck und Gestalt. Diese neue revolutionäre Körperschaft übte die sonwerden Gewalt aus, deren Besugnisse und Ausdehnung durch die verane Gewalt aus, deren Besugnisse und Ausdehnung durch die veranenden und ihrer Ratur nach vorzugsweise nationale waren, während die Ordnung der inneren Angelegenheiten mehr den bestehenden Ungelegenheiten mehr den bestehenden Ungelegenheiten mehr den bestehenden Ungelegenheiten mehr den bestehenden

ihrer Eigenichaft fort, bis in ber berühmten Unabhängigfeitserflarung bom 4. Juli 1776 Die Reprafentanten ber Bereinigten Staaten, "im Ramen bes auten Boltes biefer Colonien", feierlich biefe ber= einigten Colonien für freie und unabhangige Staaten erflarten. Die Union ift alfo fraft ber Revolution an Stelle bes Ronigs von England getreten und, beffen Souveranetat auf fich übertragend, alter als die Staaten, ja beren Schöpfer. Ramentlich fann nicht Nachdrud genug auf den Umftand gelegt werden, daß die Bermandlung ber Colonien in felbstiftanbige Staaten nicht auf Grund einer autonomen Sandlung ber einzelnen Colonien, fondern lediglich burch Die Reprafentanten ber Bereinigten Staaten, b. f. ben revolutionaren Congreß im Ramen bes gefammten Boltes erfolgt ift. Jebe Colonie ift mithin auch nur infofern und foweit ein Staat geworben, als fie ben Bereinigten Staaten angehort und als ihre Bevollerung einen Theil bes Bolles bilbet. Es trafen nicht die breigehn Colonien, als breigehn gesonderte und von einander unabhängige politische Bemeinwefen eine Uebereinfunft, die Bande, durch welche jede bon ihnen an das gemeinichaftliche Mutterland gefnüpft mar, ju gleicher Beit ju gerreißen und dies in einem gemeinschaftlichen Manifeste ber Welt gu verfünden, fondern "das eine Bolf" der vereinigten Colonien lofte feine politifche Berbindung mit dem englischen Bolte und erflarte, hinfort bas eine volltommen felbstftanbige Bolt ber Bereinigten Staaten bilben zu wollen. Die Unabhängigfeitserflarung ichuf nicht breigehn fouverane Staaten; fondern die Abgeordneten bes Bolfes erflarten, daß die bisherigen englischen Colonien mit bem 4. Juli 1776 als ein fouveraner Staat, ber fich ben Ramen Bereinigte Staaten von Amerita (nicht Rorbamerita, wie Solft fagt) beigelegt, in die vollerrechtliche Staatenfamilie eingetreten feien. und ftaatsrechtliche Theorien batten, wie icon Gingangs naber entwidelt, mit diefer Entwidelung ber Ereigniffe nichts gu thun; fie war die naturgemäße Frucht ber gegebenen Berhaltniffe und ftanb als vollendete Thatfache ba, ehe irgend Jemand an die rechtlichen Confequengen gedacht hatte, die einft aus diefer Thatjache gezogen werben fonnten. Aber bom erften Augenblid an zeigte es fich beutlich, bag die Daffe bes Bolles, wie die Guhrer ber Bewegung

nahezu einstimmig fich auf bas Neugerfte gegen bie praftifche Durchführung biefer rechtlichen Confequengen ftrauben würden.

Satte bie Revolution ein ameritanisches Bolt geschaffen, fo erforderten felbftverftanblich Recht und Billigfeit, daß in bem Congreffe nicht die ehemaligen Colonien als folde vertreten feien, fonbern die Bebolferung berfelben als ein Theil bes Bolles. Batrid Benry wies auf biefe Rothwendigfeit als eine unabweisbare Forderung ber Logit und die einzig richtige Politif bin; er erflarte alle fruberen Untericeidungen für niedergeworfen und gang Amerika in eine Daffe gusammengeschweißt. Der Congreß aber tonnte fich nicht entfcliegen, fogleich eine entichiebene Stellung in biefer Frage eingu-Er beichloß am 6. September 1774, baf jebe Colonie ober Probing eine Stimme haben folle, ba er feine Materialien befike, nach welchen das Gewicht jeder Colonie bestimmt werben henry's Auffaffung wurde fomit indirect als principiell richtig anerfannt, wahrend man thatfactlich vorerft bas entgegengefette Brincip aboptirte und gefliffentlich jede bestimmte Ertlätung barüber vermieb, wofür man fich endgultig entscheiben wurde. Jene endlofe Reihe von Compromiffen war damit eröffnet, burch welche Die Amerifaner versucht haben, Schwierigfeiten, Die bezwungen merben mußten, ohne Unftrengung bei Geite gu ichieben, indem fie Beidluffe austlügelten und protofollirten, aus benen fich je nach Belieben Ja ober Rein heraus lefen ließ.

Wenn sich die kampsenden Colonien auch gegen den gemeinfamen Feind sest aneinander schlossen, so waren sie doch in ihren
gegenseitigen Beziehungen in einem ebenso kurzsichtigen als engherzigen Particularismus befangen wie je zuvor. Dieser wurde denn
auch maßgebend, nachdem der Rausch der ersten Begeisterung verslogen war, und sobald das Sonderinteresse der Einzelstaaten in den
geringsten scheindaren oder wirklichen Constict mit dem allgemeinen Interesse gerieth. Die Forderungen der Bernunft ließen sich nun
einmal schlechterdings weder mit den Wünschen, noch mit den thatfächlichen Berhältnissen in Ginklang bringen. Rur Alexander Damilton, vielleicht weil er tein geborener Ameritaner war, stellte sich
von Ansang an bewußt auf den nationalen Standpuntt; sass alle
seine Beitgenossen waren sich dagegen nicht klar über den Begriff

Bei bem in Folge biefer Unflarbeit bedingten Mangel einer principiellen Bofis bestimmten Die Divergirenden Intereffen Die Bolitit bes Congreffes, und je mehr bie Berwirrung in ben Theorien gunahm, besto mehr wurden die Sonderintereffen maggebend, befto mehr murbe die Dacht ber Centralgemalt beschnitten, wenn nicht gang negirt. Es ift von ber größten Bichtigfeit für bas Berftandnig ber ameritanifden Beidichte, fich biefen bon born berein berrichenben 3wiefpalt flar zu machen. Während am 10. Juni 1776 ber auch in die Unabhangigfeitserflarung übergegangene Grundfat ausgefprochen wurde, daß "diefe vereinigten Colonien freie und unabbangige Staaten" find, murbe gleich am folgenden Tage ein Musichuß gewählt, der den Plan einer Conföderation entwerfen follte. Dag die bon biefem Ausschuß ausgearbeiteten und am 15. Robbr. 1777 bom Congreß angenommenen Confoberationsartifel eine gang berichiebene Bafis von berjenigen ichufen, auf welcher bie Bereinigten Colonien feit langer benn einem Jahre als unabhängiges ftaatliches Bemeinwefen gestanden batten, daß fie namentlich bom Congres ben Legislaturen der Gingelftaaten gur Annahme empfohlen murben, wodurch die letteren fich ohne ihr Buthun plotlich gur hochften jouveranen Macht bes Landes erhoben faben, diefer Biberfpruch fiel weber bamals, noch im Laufe ber nachften Jahre einem ber Betheiligten auf. 3a, mabrend in ben bisberigen Entwürfen ber Urtitel bezüglich ber Union bem über Die referbirten Rechte ber Colonien,

nahezu einstimmig fich auf bas Meußerste gegen bie praftifche Durchführung biefer rechtlichen Confequengen ftrauben wirden.

Satte die Revolution ein ameritanifches Bolf geichaffen, fo erforberten felbstverftandlich Recht und Billigfeit, bag in bem Congresse nicht bie ehemaligen Colonien als folche vertreten feien, fondern die Bebolferung berfelben als ein Theil bes Bolfes. Batrid Benry wies auf biefe Nothwendigfeit als eine unabweisbare Forberung ber Logit und die einzig richtige Bolitif bin; er erflarte alle fruberen Unterideibungen für niebergeworfen und gang Amerifa in eine Maffe gufammengeichweißt. Der Congreßt aber tonnte fich nicht entichließen, fogleich eine entschiedene Stellung in Diefer Frage eingu-Er befchloß am 6. September 1774, bag jebe Colonie ober Brobing eine Stimme haben folle, ba er feine Materialien befige, nach welchen bas Gewicht jeber Colonie bestimmt werben henry's Auffaffung wurde somit indirect als principiell richtig anerfannt, mabrend man thatfachlich porerft bas entgegengefeste Princip adoptirte und gefliffentlich jebe bestimmte Erflätung barüber vermieb, wofür man fich endgultig entscheiben wurde. Bene endlose Reihe von Compromiffen war damit eröffnet, durch welche Die Ameritaner versucht haben, Schwierigkeiten, Die bezwungen merben mußten, ohne Anftrengung bei Geite gu ichieben, indem fie Beichluffe austlügelten und protofollirten, aus benen fich je nach Belieben Ja ober Rein heraus lefen ließ.

Wenn sich die kämpsenden Colonien auch gegen den gemeinsamen Feind sest aneinander schlossen, so waren sie doch in ihren gegenseitigen Beziehungen in einem ebenso kurzsichtigen als engherzigen Particularismus befangen wie je zuvor. Dieser wurde denn auch maßgebend, nachdem der Rausch der ersten Begeisterung verstogen war, und sobald das Sonderinteresse der Einzelstaaten in den geringsten scheinbaren oder wirklichen Constict mit dem allgemeinen Interesse gerieth. Die Forderungen der Bernunft ließen sich nun einmal schlechterdings weder mit den Wünschen, noch mit den thatzsächlichen Verhältnissen in Ginklang bringen. Rur Alexander Damilton, vielleicht weil er tein geborener Amerikaner war, stellte sich von Ansang an bewußt auf den nationalen Standpunkt; sast alle seine Zeitgenossen waren sich dagegen nicht klar über den Begriff

Staat und Regierung und suchten aus Dreizehn Eins werden, dabei aber doch die Eins Dreizehn bleiben zu lassen (S. 14). Es ist zu bedauern, daß Holst nicht den Charatter dieses bedeutendsten aller amerikanischen Staatsmäumer, in einigen so träftigen und ähnlichen Strichen gezeichnet hat, wie es ihm bei Madison, Clay und Calhoun so vortrefslich gelungen ist. Allerdings tritt das bisher von der Parteien Haß nur zu verwirrte Bild dieses politischen Genies zum ersten Mal klar und wahr aus dem Rahmen des vorliegenden Werkes hervor; indessen wäre es namentlich den deutschen Lesern gegenüber geboten gewesen, auch die Vergangenheit und das allmähliche Reisen dieses außergewöhnlichen Mannes sowie sein tragisches Ende wenigstens zu stizzien, damit sie einen Totaleindruck von Hamilton erhalten hätten.

Bei bem in Folge biefer Untlarbeit bedingten Mangel einer principiellen Bafis bestimmten bie divergirenden Intereffen die Bolitit bes Congresses, und je mehr die Bermirrung in ben Theorien junahm, befto mehr wurden bie Conderintereffen maggebend, befto mehr wurde die Dacht der Centralgewalt beschnitten, wenn nicht gang negirt. Es ift bon ber größten Bichtigfeit für bas Berftanbniß der ameritanischen Gefchichte, fich biefen von vorn berein berrichenben Zwiefpalt flar zu machen. Während am 10. Juni 1776 ber auch in die Unabhangigfeitsertlarung übergegangene Grundfat ausgefprochen murbe, daß "biefe vereinigten Colonien freie und unabhangige Staaten" find, wurde gleich am folgenden Tage ein Ausfcuß gewählt, ber ben Blan einer Confoberation entwerfen follte. Dag bie bon biefem Ausschuß ausgearbeiteten und am 15. Robbr. 1777 bom Congreß angenommenen Confoderationsartitel eine gang berichiebene Bafis von berjenigen ichufen, auf welcher bie Bereinigten Colonien feit langer benn einem Jahre als unabhängiges ftaatliches Gemeinwesen gestanden hatten, daß fie namentlich bom Congres ben Legislaturen ber Gingelftaaten gur Annahme empfohlen wurden, wodurch die letteren fich ohne ihr Buthun plotlich gur bochften fouberanen Macht bes Landes erhoben faben, biefer Widerfpruch fiel weber bamals, noch im Laufe ber nachften Jahre einem ber Betheiligten auf. 3a, mahrend in ben bisherigen Entwürfen ber Artifel beguglich ber Union bem fiber Die reservirten Rechte ber Colonien,

refp. Staaten vorausging, wurde in ben Beichluffen bom 15. Robember 1777 bie Ordnung umgefehrt und ausbrudlich erflart, bag jeder Staat feine Souveranetat behalten folle, Die thatfachlich nie existirt hatte. Befanntlich wurden die Confoderationsartifel erft am 1. Mai 1781 bas Befet bes Landes. Dit Recht bebt Solft berpor, bag biefe Ginraumung einer factifch nicht einmal porhanden gemefenen Berechtigung an die Gingelftaaten bas Samentorn gewefen, aus welchem alle inneren Rampfe erwuchsen, welche die Union bis auf die jungfte Begenwart gerruttet haben, indem fie ben Bertretern bes particularifiifden Standpuntts ben Rechtsboden gab, von welchem aus fie operiren tonnten. Dem Congreg mar fomit alle wirkliche Macht genommen, ber im Entstehen begriffene Staat aber auf ben Weg der Auflofung gebrangt. Die Couveranetat ber Union war eine Abstraction, die Souveranetat ber Staaten aber bas in bem Bewußtsein bes Bolles wurzelnbe, urfprünglichere Berhaltnig. Die bortreffliche Ausführung bes Berfaffers über biefe Fragen findet fich S. 17-26 und verdient beghalb bie besondere Aufmertfamteit bes beutiden Bolitifers, weil fie gugleich manche icharfe Baffe gegen Die Unmagungen einiger fleinerer beutiden Bunbesftagten gegen bas beutiche Reich liefert.

Der Auflösungsproceg entwidelte fich noch ichneller, als felbit Die ichwarzsehendsten Warner borausgesagt hatten. Die Angft vor Berleihung einer Gewalt, die moglicher Beife auf Roften ber Freibeit migbraucht werden tonnte, die Abneigung gegen jede Autorität, das Diftrauen gegen jebe Regierung erzeugten bie Ohnmacht bes Congreffes und eine furchtbare Angrobie. Balb trieben Die Gingelstaaten felbstftandige Politit, welche fehr haufig ber bes Rachbaren direct entgegengesett mar, ber eine ichabigte ben Sanbel bes anberen, balb ftanb Intereffe feindlich gegen Intereffe. Man erfannte endlich, daß man bei einer verzweifelten Rrife angetommen fei. Die Legislatur von Birginien that ben erften Schritt gur Befferung, indem fie die übrigen Staaten gur Beschidung eines Convents einlub, gur Berathung barüber, "in wie weit ein einheitliches Suftem in ihren commerciellen Berhaltniffen für ihr gemeinfames Intereffe nothwendig fein dürfte". Diefer Convent trat im September 1786 in Annapolis jufammen, murbe aber nur bon fünf Staaten beididt.

Raum war die Berfassung in Kraft getreten, so änderte sich das Bild in überraschender Beise. Zwei ihrer Ziele sich klar bewußte Parteien traten einander gegenüber. Den Föderalisten unter Führung von Hamilton, denen die Annahme der Constitution zu danten war, siel die Aufgabe zu, sie nunmehr auch zu verwirklichen. Hamilton, dessen Ginfluß auf Washington, den ersten Präsidenten, steitg wuchs, that das in einer Weise, welche ganz dem Sinne entsprach, in welchem er und seine Freunde die Ratissication der Berfassung befürwortet hatten. Das Ueberwiegen der particularistischen Tendenzen war groß genug, um von Ansang an die stärksten Beweise sitt die Behauptung zu liesern, daß diese Berfassung das Geeringste sei, was den realen Berhältnissen und der Dentweise des

Bolles jum Trot bie Union gufammen gu halten vermoge. Der feitenbe Geundgebante feiner Bolitit mar baber, Die Anfange renter nationaler Intereffen fo ichnell und fraftig gu entwideln, ale es bie ber Bunbebregierung in ber Conftitution verliebenen Befugniffe irgenb geflatteten. Je mehr bie Difere unter ben Confoberationeartiteln burch ben Erfolg biefer Bolitit gur glangenben Folie ber Merfoffung murbe, befto mehr lenchtete es ben bon Jefferfon geführten Mutifoberaliffen ein, baft fle nur unter bem Banner ber Conftitution bem nationalen Ineinanderleben und Bermachfen mit Erfola Bibernand teiften tonnten. Go ging benn die Ranonifirung ber Bertallung bon ibren urfprunglichen Gegnern aus; biefer plumpe pothinbe Rniff murbe aber leiber bon bem Bolle nicht ertannt und beinem Werbienfte entiprechend gewilrdigt. Alles, mas banach anneiban war, bie burd bie Berfaffung gebotenen Möglichfeiten gu bermirflichen, wurde forten im Ramen ber Berfaffung befampft. thie Wegner wiefen ihr einen Schrein im Sauptaltare bes Tempels ner tretbeit an und flagten baffte befto ichamlofer ibre Urbeber an. hallandig und aus Brincip gegen fie ju confpiriren. Go fonnte es tammen baft Samilton ben Daffen bald als ber Inbegriff alles Salechten, als Berichmorer gegen die republitanifden Freiheiten und als Wongrchift galt, während Jefferson, bei welchem es zweifelhaft iff, wo ber Demagoge aufhort und mo ber Staatsmann anfangt, fich felbft mit bem bemofratifden Beiligenichein umgab. lernte ben mahren Werth der Berfaffung burch die Dafinahmen murbigen, burch bie ihre Urheber fie, gegenüber bem von ben Bertretern einer blogen Confoderation vereinbarten Befegesbuchftaben, sum wirtenden Befet bes entflebenben ftaatlichen Organismus gu machen fuchten. Bon ben Denuncianten bes Berfaffungsentwurfes wie aller jener Magnahmen ließ es fich aber überreben, bag es in ber Berfaffung ein ichlechthin muftergultiges Deifterwert babe, bas ihm die glangenofte Butunft fichere und ber gangen Belt als Leuchte auf dem Bege gur Freiheit bienen werbe. Dangel an politischem und sittlichem Muth ließ nach und nach Alle, die nach politischen Ehren trachteten, in diese bemagogischen Lobgefange einftimmen, bis fie in bem Boltsbewußtsein zu einer unbeftrittenen und unbestreitbaren Wahrheit murben, Die jeder Ameritaner icon mit ber Muttermilch einsog. "Die Guhrer hatten bem großen Saufen bie Gogen geset, und ber große Saufen zwang bie Führer, niederaufallen und anzubeten".

Die Barteibilbung vollzog fich auf dem Boden bon Samilton's Finangpolitit. Bleich bon Unfang an zeigte fich babei eine, auch jur Beit wohl bemertte Tendeng ju geographischer Gruppirung. Der Grund bagu lag jum Theil barin, daß bie Finanggefege ben Wegenfat gwifchen ben Aderbau= und Sandels-Intereffen gum Ausbrud brachten. Die Sandelsintereffen bedurften in viel höherem Brabe als ber Aderbau einer ftarten Centralgewalt, und bas hat viel bagu beigetragen, ben Guben bom erften Mugenblid an jum Sauptfit bes Barticularismus zu machen. Das Gefet über die Fundirung ber Bundesichuld beranlagte Die Legislatur von Birginien gu einer Denffdrift an den Congreg, die in fo brobendem Tone gehalten war, daß fie hamilton das prophetische Wort entlodie : "Das ift das erfte Sumptom eines Beiftes, ber getobtet werden muß, ober die Conflitution tobten wird". Diefer Beift offenbarte fich auch icon jest in Berbindung mit ber Sclavenfrage, an ber er fo groß gezogen murbe, baß ichlieklich die beiben Salften ber Union einen bierjahrigen Burgerfrieg um jene Alternative führten.

Bon noch größerer Bedeutung ift es, bag biefer felbe Beift mit jedem Jahre immer breifter an bas Licht gu treten magte. Go bald man nicht mehr in jedem Augenblid bes Bereinbrechens ber Unarchie gewärtig fein mußte, erlangten bie particulariftifchen Tendengen wieber die Oberhand. Gelbft viele ber eifrigften Befürworfer ber Berfaffung maren jest mit gleicher Energie beftrebt, burch tiftelnde Interpretation fie nach Möglichfeit abzuschwächen. Solft iffuffrirt bas eingebend an bem Beifpiele Mabifon's und bringt gum erften Dale einen erichopfenden actenmäßigen Beweis bafür bei, bag Mabijon's Unfichten über die Natur bes Berhaltniffes ber Staaten jur Union im Convente ju Philadelphia und mabrend bes Rampfes um die Ratification ber Berfaffung in birectem Biberipruch mit ben ipater von ihm verfochtenen Doctrinen fieben. Da Madifon's Charafter Die Annahme nicht rechtfertigt, bag biefes aus unreinen perfonlichen Motiven geschehen, jo ift es febr bezeichnend fowohl für die Reaction in der Stimmung eines bedeutenden Theiles

erft die innere Geschichte bis auf die Gegenwart fortführen und bamit die Berfaffungsgeschichte schließen wird.

Man fieht aus biefem Plane, bag fich ber Berfaffer eine große und ichwere Aufgabe gestellt bat; allein ber bon ihm gewählte Bea ift ber einzig richtige und zu einem befriedigenden Biele fuhrende. Dan bat in Deutschland feinen Begriff bon ben Schwierigfeiten, welche fich ber Ausführung einer wiffenschaftlichen Arbeit in ben Bereinigten Staaten überhaupt und fpeciell in einer Stadt, wie Remport, bem Bohnorte des Berfaffers, in ben Beg ftellen. Die wiffenschaftlichen Bibliotheten find, um bier nur ein Beifpiel anguführen, meiftens nur bon 10 Uhr Morgens bis jum Sonnenuntergang geöffnet, fo bag ein Mann, ber mahrend bes Tages nicht volle 24 Stunden frei bat, fie fo gut wie gar nicht benuten tann und fich mit großen Roften die bedeutenoften Werte felbit anschaffen muß, Bei ben theuren Preisen ber ameritanischen Bucher ift eine Baarauslage bon taufend und mehr Dollars erforberlich, che überhaupt nur eine Arbeit bon ber Weite bes Borwurfs ber Solfi'ichen in Ungriff genommen werden fann.

Der Berfasser hat sich überall in die ihm bisher fremde, technische Seite des amerikanischen Rechts hineingelesen und gewissenhaft in den Anmerkungen zum Texte die Beweise für seine Darstellung und Ansichten beigebracht, ja die Quellen sogar wörtlich angeführt, wo besonders schwierige Stellen es ihm zu verlangen schienen, so daß jeder unbefangene Leser sich selbst sein Urtheil bilden kann.

Weber in der deutschen noch in irgend einer fremden, auch in der amerikanischen staatsrechtlichen Literatur, selbst Storn und Kent nicht ausgenommen, welche sich mehr auf eine stricte Erläuterung und Erklärung der geschriebenen Berfassung beschränken und deren absichtliche Dunkelheiten und Halbheiten meistens nicht sehen wollen oder können, existirt ein Werk von der Bedeutung des Holstichen. Nach dem Geiste des vorliegenden ersten Bandes zu urtheilen, unterliegt die gleichgediegene Fortsetzung keinem Zweisel; denn die eigentstiche Grundlage des Werkes, die Versassungsgeschichte, bildet den schwerissten Theil der Arbeit, während das Versassungsrecht, sowie die Schloberung der gegenwärtigen politischen und social-politischen Zustände der Union sich als nothwendige Schlußfolgerungen aus den

Bur beutich, wiffenich Literatur über bie Bereinigt. Staaten von Amerita. 267 im ersten Bande richtig erfannten und far gestellten Pramiffen ergeben.

Richt zu billigen bagegen und geradezu fehlerhaft ift theilweise bie außere Ordnung bes Stoffes. Go wenig man in gelehrten Sandbuchern beut ju Tage bon dem allgemeinen und ipeciellen Theile einer Biffenicaft noch banbeln barf, jo ungerechtfertigt ichließt fich im porliegenden Berte Die Sclavenfrage an die politifche und Berfaffungs-Beichichte an. Die Capitel 7, 8 und theilmeife 9 hatten vielmehr in die ihnen boraufgebenbe Darftellung verwoben fein muffen. In ber vom Berfaffer beliebten Reihenfolge find fie aus bem Bufammenhange, aus der politifden Entwidelung geriffen, welche man ohne die Sclavenfrage nicht grundlich berfteben fann, jumaf Diefe fich ichon 1790 gang ungeftum in ben Borbergrund brangte und, wie S. 78 gang richtig bemertt wird, icon bamals in nuce auf ben gangen fiebengigjahrigen Streit, auf feine conftitutionelle Tragweite binwies. Die Beidichte ber Sclaverei lauft parallel mit ben übrigen Berfaffungsfragen, bestimmt biefe gum Theil und wird von ibnen wieber mitbeftimmt. Gie aus bem Bufammenbang gu reifen, ift ein Act ber Billfur, ber namentlich auch bie Ueberficht ber Thatfachen erichwert.

Co richtig auch der Berfaffer die Bedeutung ber Baumwollencultur auffaßt (S. 304 ff.), fo mußte biefer wichtige Punti nach Unfict bes Referenten boch fachlich und raumlich mehr in ben Borbergrund gestellt merben, ba er icon von Anfang bes Jahrhunderts an ben wirthicaftlichen Mufichwung bes Gubens und beffen Stellung im Bunbe bestimmt. Mit jebem Ballen Baumwolle, ben er mehr gieht, machft auch feine politifche Bedeutung und Anmagung. Der Berfoffer gibt uns gwar bas Refultat; aber er ichilbert uns nicht flar genug bie materielle Bafis bes Proceffes, beffen genaue Renntniß jum richtigen Berftanbniß bes politifden Auftretens bes Gubens unentbehrlich ift. Im Uebrigen ift bie pragmatifche Darftellung ber Beichichte ber Sclaverei gang portrefflich und viel grundlicher und eingebenber als bei feinem einzigen Borganger auf Diefem Gebiete, bei bem Referenten, gegeben. Diefer beabfichtigte mehr ein politifches hanbbuch für bie Wahlen ju fdreiben: es tam ibm in erfter Linie barauf an, bem bis babin in biefer wichtigen Frage abfichtlich irre

und ertlarten, "bag wenn immer die Bunidesregierung fich Gewalten anmakt, ihre Sandlungen nicht binbend, ungultig und ohne Rraft find; bag jeber Staat bicfem Bertrage als Staat und ungetheilter Barte beitrot, mabrent feine Dit-Staaten in Begug auf ibn ben anderen Barten bilben, bag die burch biefen Bertrag gefchaffene Regierung nicht gum ausichließlichen ober letten Richter über bie Musbehnung ber ihr übertragenen Gewalten gemacht worden ift, fondern baß, wie in allen anderen Gallen eines Bertrags gwifden Gewalten, Die feinen gemeinschaftlichen Richter baben, jeder Barte ein gleiches Recht bat, für fich felbit ju richten, fomohl mas die Bertragsver= letungen als mas bie Beife und bas Dag ber Abbulfe anlangt". Refferion hatte in feinem Entwurf die Weise und bas Dag ber Abbulfe angegeben: Die "Rullification" bes fraglichen Bunbesgefetes burch die fouveranen Parten, welche biefes für eine Ufurbation bielten. Die Legislatur bon Rentudy ftrich für jest noch Diefes Bort, nahm es aber in ihre, fonft im Befentlichen gleichen Refolutionen bom folgenben Jahre auf.

War die in diesen Resolutionen enthaltene versaffungsrechtliche Doctrin begründet, so war die Constitution wohl im Einzelnen von den Consöderations-Artifeln verschieden, aber das Wesen des staat-lichen Charatters der Union war unverändert geblieben: sie war nach wie vor ein Staatenbund vom lodersten Gefüge; eine Bundesregierung gab es dann nicht, denn die Gesehesherrschaft war im Princip aufgehoben.

Unmittelbare praktische Folgen hatten die Resolutionen nicht, da die übrigen Staaten den in denselben niedergelegten Principien ihre Zustimmung versagten. Aber die anerkannten Führer der Anti-Föderalisten hatten ihre Auffassung von der Constitution und dem durch sie geschaffenen Bunde ad acta gegeben, und dort blieben ihre Erslärungen unwiderrusen und undergessen liegen. Die inneren Kämpse währten fort, und ihr Charaster blieb derselbe. Der Umschwung in den Parteiverhältnissen veranlaßte nur auf beiden Seiten eine Frontveränderung.

Um die herrschaft ber Foberaliften war es burch bie Frembenund Aufruhrgesetze geschehen. Abams' Bolitif gegenüber Frantreich führte zu Zwiftigteiten innerhalb ber Partei, welche schließlich ben vollständigen Bruch zwischen dem Präsidenten und den Anhängern hamilton's bewirtten. Die Föderalisten verdarben es vollends daburch, daß sie — hamilton's entschiedenem Rathe zum Troß — auf den Buchstaben der Berfassung gestützt, aber ihrem Geiste zuwider, Aaron Burr statt Jefferson auf den Präsidentenstuhl zu heben suchten.

Der Bechjel in ber Bartei-Berrichaft bebeutete jeboch teineswegs den unbedingten Sieg der Staatenrechtslehre. Die Anti=Fobe= raliften, Die ben Ramen Republifaner angenommen batten, zeigten bom erften Augenblid an ein gang flares Berftandniß bafur, daß fich mit jenen Doctrinen bortrefflich Opposition machen, aber nicht regieren laffe. Der Wechfel in ihrer Stellung trat außerlich ichnell ein. Go lange es noch zweifelhaft mar, welchen Ausgang Die Intriguen ber Foberaliften mit Burr nehmen wurden, hatten fie gur Durchtreugung berfelben Dagnahmen in Borichlag gebracht, Die fich in feiner Beife burch ben Buchftaben ber Berfaffung rechtfertigen ließen : bie buchftabliche Interpretation berfelben mar aber borgeblich bas M und D ihres politischen Glaubensbefenntniffes. Sogar mit bem Bedanten an ebentuelle Seceffion beichäftigten fie fich jo ernftlich, bag mit den erforderlichen Falles nothigen Borbereitungen begonnen wurde. Jest, ba fie im Befite ber Dacht maren und Diefelbe ihnen vorausfichtlich lange Beit bleiben murbe, mar bei ihnen felbfiverftanblich nicht mehr bon Rullification und Seceffion bie Rebe. Der Berfaffungsbuchstaben mußte ben Forberungen ber Staatstlugbeit weichen. Die Foberaliften bagegen, die ben Berluft ber Dacht bon einer inftematifchen Befehdung ihrer Intereffen gefolgt gu feben befürchteten, eigneten fich bie Staatenrechtslehre ber Begner an und waren fo rafch wie diese mit Trennungsbrohungen bei ber Sand. Jefferson ertfarte ben Antauf bes Louifiana-Bebietes ausbrudlich für berfaffungswidrig und ichlog ben Rauf boch ohne Bogern ab. Die Foderaliften bingegen - mit Musnahme von Samilton - berichloffen fich engherzig gegen feine, in biefem Falle weitblidenbe und wahrhaft nationale Bolitit. Der Barticularismus Reu-Englands hatte nur Augen für ben Machtzumachs, ben ber Guben und ber mit gleicher Gifersucht bon ihm angesehene Weften erfuhren, und für bas llebergewicht, welches bas Aderbauintereffe baburch erhalten

muffe. Die Constitution wurde für thatsächlich zerriffen erklärt und wiederum mit dem gesinnungslosen Burr eine Intrigue angesponnen, die eventuell die Bildung eines Sonderbundes der sieben nördlichen Staaten in das Auge faßte. Damilton erstidte diese Intrigue im Reime und siel dafür 1804 von Burr's Hand im Duell. Sein Tod besiegelte den Untergang der föderalistischen Partei und lockerte ihrem Particularismus wirklich die Zügel, während die unvernünftige Poslitif der Republikaner ihn immer heftiger anspornte.

Franfreichs und Englands gunehmenbe Nichtachtung der neutralen Rechte ließ ben Bereinigten Staaten nur die Bahl gwifchen Repreffalien und bem Bergicht auf ihren überfeeischen Sandel. Die Udminiftrationspartei entichloß fich, wie fie meinte, zu burchgreifenben Repreffalien; thatfachlich aber opferte fie ben überfeeischen Sanbel. Seit der Revolution hatte man ber Unficht gelebt, daß ber Abbruch jeglichen Sandelsvertehrs ein höchft einfaches und gang unfehlbares Abwehrmittel gegen jede Unbill ber europäifden Dachte fei. 2118 man es jett auch mit Sandelsbeidranfungen berfuchte, lernten die handeltreibenden Reu-England-Staaten natürlich bald das Berfehrte jener Anficht verfteben. Die Abministrationspartei bagegen ichloft aus der Erfolglofigteit der Magregel, daß fie die Sandelsfperre nicht icharf genug gemacht habe. Die Erbitterung ber Neu-England-Staaten war baber beständig im Steigen; je hoffnungslofer fie in ber Minoritat maren, besto mehr ftusten fie fich auf die Staatenrechtslehre.

Als die Politit der Republitaner endlich dahin geführt hatte, daß Madison unter dem Drud einiger jungen Heißsporne aus dem Westen und Süden den Congreß auffordern mußte, England den Krieg zu erklären, nahmen die Führer der Majorität in den Reusugland-Staaten ihre Stellung dahin, daß sie die Administration nur so weit in dem Kriege unterstüßen wollten, als sie absolut durch das Gesch dazu verpflichtet seien; diesem Programm blieben sie dis zusest treu. Weder Riederlagen, noch Triumphe verwandelten den Parteikrieg in einen Nationalkrieg: die Parteien waren schärfer als seit Jahren geographisch geschieden. Die Republikaner klagten beswegen die Föderalisten der Reu-England-Staaten des "moralischen Dochverraths" an, brandmarkten sie als "Keinde der Republik".

bie fich felbst als Monarchiffen befannt batten, und ihre "Abficht" nicht berhehlten, "eine Revolution zu versuchen". Die Foderaliften bagegen beichuldigten die Republitaner, bag fie aus Sag gegen Eng= land die Union gur Bafallin Frantreichs berabgewürdigt hatten und gur Befriedigung ihrer Geindichaft gegen bas Sandelsintereffe und gur Sicherung ihrer herrichaft Die Conftitution unter Die Fuge traten. Rlagen und Begenflagen find bisher faft nur bom ertremen Barteiftandpuntte aus beurtheilt worden. Solft bat gum erften Male Diefe wie jene auf bas bem Thatbeftand entsprechende Dag gurudgeführt. namentlich gilt bas von ber Sartforder Convention, in ber bie Opposition ber Reu-England-Staaten gipfelte und burch ben Abichluß bee Friedens zu einem plotilichen Ende fam. Der Charafter bes Rampfes und feine verfaffungsrechtliche Bedeutung ift fury und ichlagend in ben folgenden Gagen bargelegt. "Daß gegen England und Borliebe für Frankreich ließ ben bominirenden Guben in ber Frage ber Berletung neutraler Rechte Die Schuld ber friegführenden Machte nicht mit gleicher Baage magen. Unberftandniß ber Gefeke, die bas wirthichaftliche Leben beherrichen, trieb ibn ineine Politit ber Abwehr, Die thatfachlich eine rudfichtslofe Angriffspolitif gegen bie commerciellen Intereffen bes eigenen Lanbes mar. Lang gehegte Borurtheile gegen die commerciellen Intereffen und gegen bie vorwiegend commerciellen Staaten und Bertennen ber inneren Berquidung diefer Intereffen mit ben fonftigen wirthichaftlichen Intereffen bes gesammten Landes ließ ihn fich immer tiefer in die unselige Politit verrennen, bis Parteiintereffe die Umtehr unmöglich machte. Bollig unborbereitet für ben Rrieg mußte bie Bartei die Rriegspolitit adoptiren, die ihr einige ehrgeizige Führer dictirten. Der declarirte 3med des Krieges mar die Bindication der Rechte, beren Berletung vorzüglich die Intereffen ber commerciellen Staaten ichabigte. Diefe aber rebeten fich ein, die herrichende Bartei habe bon Anfang an unter falfcher Daste bie commerciellen Intereffen befampfen wollen, erwarteten von bem Rriege mit England nur eine Berichlimmerung ber Uebel und berbammten bie Beife ber Rriegführung als die Rronung einer berwerflichen, von fectionellem Beifte erfüllten Bolitif. Je fefter Dieje lleberzeugung murbe, befto nachbrudlicher reagirten fie, indem fie felbft bem Streite eine immer

i barfere fectionelle Bufpikung gaben. Gie fochten ben Rampf nicht ale eine nationale Partei, fonbern ale eine geographisch abgeschloffene Section, beren Wohlfabrt auf bem Sandel beruhe und beren Oppofition baber ein Antampien gegen ben Ruin fei, weil die übrige Union Diefes Intereffe instematifc, vielleicht jogar principiell befehbe. Deingemaß beidrantten fie fich auch nicht barauf, ale Staaten ihre Borfiellungen ju machen und ihre Proteste ju erheben, fonbern fie frebien eine formliche Berbinbung unter einander an, Die fie gum Bunde im Bunde gemacht baben murbe. Und alle bieje Schritte murben nicht burd bas eiferne Gefen ber Nothmenbigfeit gerechtfertigt, fondern fraf: ber Souveraneier ber Stagten wird in ben Borten ber Bearfinder ber Gegenbartei und ber Urbeber ibres Glaubensbetennin fice ein Ummarum perbebalten. Ultra = Robergliften und Ilitia-Merubiffaner maren fich in einem verfaffungerechtlichen Grundfage begegner beffen logifde Confequen; Die Abbangigfeit bes Benandes ber Union ban bem freien Belieben jebes einzelnen Staaie≜ mai'.

Die ofienstellen Zwede bes Arieges waren burdweg nicht erreicht worden aber tropdem gingen die Republitaner gestärlt aus 
ihm derrei. Der Arieg war dis zuiest nicht vollsändig zu einem Kamonaltrieg geworden aber das nationale Gefühl und das Bemußriem von der auf realen Interesien rubenden staatlichen Zusammengevorigten war dach durch ihr in babem Grade gestärft worden. Die Kerchistaner übertrieben, wenn sie den Reu-England-Staaten
verwarfen daß sie der Abidluß eines Sedararfriedens ober die Kündigung der Uman gerlam batten. Die Haltung der Söderalisten war aber das in sochem Grade unnorvonal gewesen, das
das Ferrdestelen die Varrei unmöglich geworden war.

Hinde der Beifaher ab um die Geschäte der Selavenfrage in der folgenden Carmin nachsubalen. Den wesenrichten Americhed swicken den Confederations Arriem und der Configurien in diese Sieserung finder er dann den feine swar die Saaren feineren Schanken linficklich der Selavere gesagen, abri andererfens der Inter auch inneren Seinfickungen auferiegt danen. Daß die Configurier diese idas disseichner er als den wunden Bunkt unter Sunderen-Communikes. Die Selaverei war nicht zu einer

Bundesinstitution gemacht und die Berfaffung enthielt nicht, wie fpater behauptet murbe, eine formliche "Garantie" berfelben; aber fie war auch nicht bloß, wie in ben Conftitutions-Artiteln, fillichweigend anerfannt. Es maren bielmehr brei Bestimmungen von ber größten Bichtigleit zu Gunften ber Sclaverei in bas Grundgefet bes Bundes aufgenommen und, gang abgeseben bon bem Inhalte Diefer Beftimmungen, ber Sclaverei baburch ein machtiger Bfeiler gur Stute untergeschoben. Das Brincip war um der Union willen berhandelt worben; barum fab man fich bei jeber neuen Forberung, welche ber Sclavofratie von ihrem Selbfterhaltungstriebe bictirt murbe, abermals vor die Alternative gestellt, nachzugeben und fich damit um einen weiteren Schritt von bem richtigen Princip zu entfernen, ober die Union ju gefährden. Die Erhaltung bes status quo mar unmöglich. Die im folgenden Capitel behandelte Befchichte ber Sclabenfrage bon 1789 bis jum Miffouri-Compromif liefert im Gingelnen ben Beweis für biefe Behauptungen. Ghe Solft bann gur Befprechung bes Miffouri-Compromifies übergebt, conftatirt er bie "Ununterbrudbarteit" bes aus ber Sclaverei hervorgehenden Conflictes swifden bem Rorben und Guben. "Leichter", fagt er G. 295, "hatten Luther und feine Gegner ihrem Uebereinfommen treu bleiben und ber begonnenen Reformation burch Schweigen ein Biel gefest werben tonnen, als in ben Bereinigten Staaten ber Biberftreit amifchen ben freien und felavenhaltenben Staaten burch Ignoriren an ftetiger Bericharfung bis jum unbeilbaren Bruch verhindert werben fonnte. Gelbft wenn ber Begenfat nur ein fittlicher und politifcher gewesen ware, hatte er weber berfohnt noch bermittelt werben tonnen, einfach weil er ein principieller war. Allein er war außerbem auch wirthichaftlicher Natur und bas war in fo fern von größerer Bebeutung, als er fruber und birecter die praftifche Bolitit beeinfluffen mußte".

Rach naberer Ausführung und Begrundung bes letten Sages weift bolft barauf bin, bag in Folge ber rafderen Bebolferungszunahme im Rorben und ber Berfaffungsbeftimmungen über bie Bertretung im Reprafentantenbaufe bas politifche Bleichgewicht gwifchen Rorben und Guben nur erhalten werben tonnte, wenn biefer fich die gleiche Bahl von Staaten und bamit die gleiche Bahl

bon Senatoren ficherte. Das gibt ben Schluffel au bem Miffouri= Streit. Berfaffungsrechtlich war berfelbe junachft baburch von großer Bedeutung, daß ber Guben bem Congreg ohne jede Ginichrantung bas Recht abstritt, die Aufnahme eines Territoriums als Staat in die Union an irgend welche Bedingungen ju fnüpfen. Begrundet wurde diefe Anficht burch bie Natur bes Bunbes, b. h. burch bie Staatensouveranetat. Gine Fraction meinte, es fei zwedlos, bem Territorium eine Bedingung aufzuburben, weil ber fouverane Staat nicht an biefelbe gebunden fein wurbe. Die Begner versuchten ben Einwand in berichiedener Beife zu widerlegen; aber nicht Einer von ihnen wies ben erhobenen Anspruch flar und bestimmt als in birectem Biberipruch mit ber Suprematie ber Bundesgesete ftebend jurid. Der Ausgang bes Rampfes ift befannt. Seine wesentlichfte Bedeutung lag darin, bag die Theilung ber Union in zwei Sectionen, bie bisher nur Thatfache gewesen, gesetlich fixirt wurde. In ber inneren Politit tonnte feine Frage von cardinaler Bebeutung auftauchen, in die der Gegenfat ber beiben wirthicaftlichen Sufteme nicht mehr ober minber bineinspielte, und in allen folden Fragen ftand die gesetgebende Bewalt, nicht mehr nur por einem Compler bon Staaten, fonbern bor zwei geographisch geschiebenen Staatengruppen. Die beiben Bruppen mußten fich ftetig mehr confolibiren, und je mehr fie fich confolidirten, defto mehr verlor die Miffouri-Linie ihren imaginaren Charatter. Erft jest gab es im vollften Sinne des Wortes einen freien Norden und einen fclavenhaltenden Guben.

Einen Umschwung in den Parteiverhältnissen hatte das Missouris-Compromiß nicht zur Folge. Die Demokraten blieben im unbeskrittenen Besitz der Herrschaft, und das Bolk, ermattet von der heftigen Erregung der letzten Jahre, überließ die Politik den Politikern vom Fach. Erst nach und nach wurde der Parteikampf durch wirthschaftliche Fragen — Nationalbank, innere Berbesserung, Tarif — wieder in lebhasten Fluß gebracht. Der Ansang des Streites über diese Fragen datirt weit hinter diese Periode zurück. Ihr Ursprung lag nicht in der Sclaverei; aber sie war es, die — unter vollstänzdiger Berschiebung der Parteistellung einiger der bedeutendsten Führer (Calhoun, Webster) — den allmählichen Zusammenfall der Parteien mit den geographischen Sectionen bewirkte. Die Staatenrechtler stellten in allen den drei genannten Streitpunkten die Berfassungsfrage, trieben aber in den ersten beiden ihre Opposition nicht so weit, daß sie ernstere Befürchtungen erweckt hätten. Der Tarif dagegen gab ihrer extremen Fraction unter der Führung von Calhoun die Beranlassung, die Lehre von der Staatensouveränetät in allen ihren Theilen und dis zu ihren setzten Consequenzen auszubilden und den ersten energischen Bersuch ihrer praktischen Anwendung zu machen.

Ehe es bahin kam, gaben die Debatten über die Beschidung des nach Panama berufenen Congresses der amerikanischen Staaten Gelegenheit, die ganze ungeheuerliche Höhe kennen zu lernen, zu der das Sclavenhalterinteresse bereits seine Ansprüche geschraubt hatte. Clay, der als Staatssecretär an der Spize des Cabinets des süngeren Adams stand, hatte von einem amerikanischen Bölkerbunde geträumt, der gegenüber dem europäischen Fürstenbunde der heiligen Allianz der ganzen Welt ein Freiheitshort sein sollte. Statt dessen wurde die Welt mit dem rüchaltslos abgelegten Glaubensbekenntnis der Sclavokratie beglückt, das die Sclavenhalterinteressen zum Ausgangs-, Mittel- und Zielpunkt der nationalen Politik des einzig wirklich in das Gewicht fallenden Freistaates machte.

Ein anderes, versassungsrechtlich viel bedeutsameres Zwischenspiel war der Streit des Staates Georgia mit der Bundesregierung wegen der innerhalb seiner Grenzen angesessenen Indianer. Kraft seiner "Souderänetät" trat Georgia Bundesverträge unter die Füße, verweigerte den Entscheidungen des Oberbundesgerichtes Gehorsam, sügte der Nichtachtung der Bundesautorität noch den frechsten Hohn hinzu und behielt — zuletzt indirect von Präsident Jackson unterstützt — vollständig den Sieg. Zum ersten Mal war damit die in den Kentucky-Resolutionen niedergelegte Doctrin der Staatenrechtler in vollem Maße zur Ausführung gesommen.

Dieser Erfolg trug das Seinige dazu bei, Süd-Carolina zu ermuthigen, den Tarifftreit zu einer entscheidenden Krisis zu bringen. She es zu Thaten überging, entwidelte Calhoun in einer Reihe von sorgfältig ansgearbeiteten Denkschriften die Lehre von der Staatensouberänetät, sie historisch, verfassungsrechtlich und politisch begründend. Er tritt dabei nicht nur in manchen wesentlichen Puntten

mit seiner eigenen politischen Bergangenheit in schroffen Widerspruch; sondern auch in den Denkschriften selbst zeigt sich ein bedeutendes Fortschreiten. Gewisse deutsche Particularisten, wie Dr. Max Seydel, thäten wohl daran, diesen Passus sorgsältig in Holft's Werl nachzulesen. Es würde dann sedenfalls in ihren Schriften weniger deutlich zu Tage treten, daß sie ihren Meister nur halb studirt. Und vielleicht würden sie auch einsehen lernen, daß es dem deutschen Bolt zu viel zumuthen heißt, diese Versassungsrechtslehre als mustergültig anzunehmen, da ihr Entwidelungsgang gleichen Schritt mit der durch die Sclaverei veranlaßten Zerksüftung der Union hält, da sie nur die theoretische Formel für den thatsächlichen Zersehungsproceß enthält, da sie, wie Holft es in einem Worte ganz vortresssicht, lediglich "die Spstematisirung der Anarchie" ist.

Um Calhoun und feine Birtfamteit richtig gu berfteben, muß icarf im Muge behalten werben, bag, wie Solft fagt, Die Berfaffung und ihre Entftehungsgeschichte ibm nur formell bie Brundlage für die Entwidelung ber Staatenrechtslehre abgab, und bag bei ihm wie bei bem gangen Bolte ihre Entwidelung nicht einer aprioriftifch concipirten Doctrin entsprang. Und ferner barf nicht überfeben werben, bag es ibm nie in ben Ginn tam, etwas Reues aufftellen zu wollen. "Er wollte lediglich bie gange Babn bom erften Musgangsbuntt bis zu bem nicht nur icon oft bon Unberen bezeich= neten, fondern auch ichon erreichten Endziel, Martftein fur Dartftein haarscharf absteden, bamit hinfort feine Lude binein und bamit bas Ende fortbifputirt werben tonne". Die Schriften, in benen er bie Lofung biefer Aufgabe versuchte, bilben bas große Mittelglied ber langen Rette bon praftifchen Commentaren gur Conftitution, beren Anfang Die Birginia- und Rentudy-Refolutionen und beren Ende ber vierjährige Bürgerfrieg mar.

Referent muß sich baran genügen lassen, auf diese Puntte aufmertsam gemacht zu haben. Die Begründung des Rullisicationszechtes im Einzelnen zu geben, gebricht es an Raum; auch ist hier nicht der Ort dazu. Es erübrigt nur noch zu erwähnen, daß Calboun — was oft übersehen und von einigen der vielen unberusenen Geschichtspfuscher der Bereinigten Staaten, wie z. B. Horace Greelen, direct geleugnet worden ist — in der letzten dieser Dentschriften über

bas Rullificationsrecht hinausgeht und das Secessionsrecht in Anfpruch nimmt. Jenes aber ist ihm ein Recht innerhalb des Berfassungsvertrages, während dieses die Kündigung desselben fraft der unveräußerten und ihrem Wesen nach unveräußerbaren Souveränetät des Staates ist. Damit hat die Frage von dem Berhältniß der Staaten zu der Bundesregierung und zum Bunde auf dieser Seite in der Theorie ihren definitiven Abschluß erhalten. Alles, was die Staatenrechtler später noch vorgebracht haben, sind nur Wiederho-lungen oder genauere Ausführungen einzelner Sähe der Calhoun'sschen Beweisssührung.

Die Schilderung bes Berfuches von Gud-Carolina, bas Rullificationerecht gegenüber ben Tarifgefegen thatfachlich auszunben, ichließt bie erfte Abtheilung bes erften Banbes bes Wertes ab. Befentliche neue Thatfachen bringt die Darftellung nicht; aber es ift namentlich burch forgfältige Berudfichtigung ber Daten - ficherer feftgeftellt, als es bisher gefcheben, dag Calhoun nicht durch die Furcht jum Radgeben bestimmt wurde, als Sochverrather von Sentersband ju fterben, fondern bag icon por bem Rufammentritt bes Congreffes alle Barteien - Rullification, Majoritat Des Congreffes und Jadfon - feft entichloffen waren, wenn irgend möglich einen Bergleich zu ichließen. Solft fagt von ben Debatten im Congreg: "Es war nicht ein Buhnenftreit jum Amufement bes Bublitums und nicht ein Beibergegant aus eitel Rechthaberei, aber bom erften Augenblid an trug er bas Geprage eines Streites, ber nicht im Begriff fteht ju culminiren, fonbern foeben gludlich über feinen Culminationspuntt binausgelangt ift".

Dieses zweite große "Compromiß" Clay's wurde dem Lande faum weniger verhängnißvoll als das erste. Süd-Carolina hatte nicht Alles erhalten, was es anfänglich gefordert; aber die Union hatte viel verloren und nichts gewonnen. Clay meinte, das Schußzollspstem habe einen neuen "Pachtvertrag" auf neun Jahre erhalten. Das war richtig, wenngleich die Pachtbedingungen sehr viel ungünstiger waren als bisher. Mit demselben Rechte ließ sich aber auch sagen, daß die unionistische Berfassungspartei nur einen neuen Pachtvertrag auf unbestimmte Zeit bewissigt bekommen habe. Die Entscheidung der principiellen Frage war vertagt worden, und diese Berscheidung der principiellen Frage war vertagt worden, und diese Berscheidung der principiellen Frage war vertagt worden, und diese Berscheidung der principiellen Frage war vertagt worden, und diese Berscheidung der principiellen Frage war vertagt worden, und diese Berscheidung der

tagung hatte die Bundesregierung von Süd-Carolina erlauft. John Quincy Abams hatte dem Hause warnend zugerusen, daß die Frucht einer solchen Prämie für Auflehnung gegen das Gesetz unschlibar die Auflösung der Union sein müsse. Als Thatsachen das zu beswahrheiten begannen, bekannten auch die unbedingtesten Bewunderer Jackson's, daß der Carolinier ihm den Sieg entrungen.

entsehlich für die durch eigene Schuld erlittene Niederlage gezüchtigt worden, und die Ueberwinder sind von den Folgen des fluchvollen Dieges zerschmettert worden. Ueberwundene und Ueberwinder aber haben die Strafe auf sich herabgezogen, weil sie Eines nicht verstanden oder, odwohl sie es verstanden, ihm nicht nachleben wollten: "Die Sonderänetät kann nur eine einheitliche sein, und sie muß eine einheitliche bleiben, die Sonderänetät der Gesetzgebung!"

Die gweite Abtheilung wird die bier abgebrochene Beidichte bis jur Wegenwart fubren. Doge fie balb ericheinen und moge fic ibr bor Allem ber Golug bes gangen Bertes ichnell anichliegen! Bei bem bagen beutiden Urtheile über ameritanifche Buftanbe ift eine folde objective Darftellung ber bortigen politifden Entwidelung und eine fo authentisch treue Interpretation ber Berfaffungsgebhichte von boppelt großem Werthe; fie ift nicht allein eine verdienftlide biftorijde Arbeit, fondern auch ein guberläffiger Begmeifer für unfer eigenes öffentliches Beben. Das Solft'iche Bert follte barum auch in ben Sanben aller beutschen Abgeordneten fein, nicht um feinen velchen Inhalt mechanisch abzuschreiben ober geiftlos für unferen elgenen Webrauch ju überfegen, fondern um, wenn auch bei theilweise anderen Boraussegungen, aus ihm die Irrthumer ju ertennen, welchen ein fo fraftiges politifches Bemeinmefen wie bie Bereinigten Staaten fo ichnell verfiel, ja verfallen mußte, weil fie bie Bebingungen ibres Uriprungs vergagen, weil fie fich bie beffere po-Hilliche Ginficht und ftaatsmannifde Borausficht von unberechtigten particularen Bestrebungen, bon anmagenden egoiftifden Intereffen perbuntein liegen.

### VIII.

## Das eheliche Guterrecht und die Wanderungen ber bentichen Stämme im Mittelalter.

Bon

#### Ricard Schröber.

R. Schröber, Geschichte bes ehelichen Güterrechts in Deutschland. I. Theil: Die Zeit der Bollsrechte. 1863. II. Theil: Das Mittelalter. 1. Abtheilung: Das schwäbisch-bairische Recht. 1868. 2. Abtheilung: Das franklische Recht. 1871. 3. Abtheilung: Das sächsische und das friesische Recht. 1874.

Nachdem es mir nach fast vierzehnjähriger mühevoller Arbeit vergönnt gewesen ist, die Geschichte des ehelichen Güterrechts in Deutschland zum Abschluß zu bringen, mag es gestattet sein, hier die Hauptergednisse, soweit sie für den Historiser von allgemeinerem Interesse sind, zusammenzustellen. Häusig wird ja das von mir behandelte Thema bei historischen Untersuchungen ein ganz specielles Interesse haben; mir tommt es hier aber nicht auf ein solches, sondern auf die allgemeine culturgeschichtliche Bedeutung des Gegenstands und ganz besonders darauf an, daß die individuellen rechtlichen und socialen Anschauungen der einzelnen deutschen Stämme auf keinem anderen Gebiete so charatteristisch ausgeprägt erscheinen, daß also keine Untersuchung so sehr wie die über das eheliche Güterrecht im Stande ist, über die mannigsaltigen Beziehungen der Stämme zu einander, über ihre Wanderungen durch und unter einander Aufslärung zu verschaffen.

Mis Gite von Repfow feinem berühmten Werte ben Titel "Sachfenfpiegel" beilegte, that er bies, wie er felbft aussprach, in

Biftorifde Beitfdrift. Banb XXXI.

ber Abficht, ein möglichft bollftanbiges Bilb bes fachfifden Rechts qu geben, weil er febr mobl mußte, baft feine Rrufte gu einer Darftellung bes beutiden Rechts nicht ausreichten. Und als nach ibm bie Berfaffer bes Deutiden- und bes beute fogenannten Schwabenipiegele, meniger beideiben, eine folde bennoch unternahmen, tam überall, wo fie originell maren, ber Comabe jum Boridein. Was Bunber baber, wenn ber Berfaffer bes fleinen Raiferrechts, inbem er gar bas Recht ber gefammten Chriftenbeit barguftellen fich berman, auf jeber Seite fich als ehrlicher Beffe ober Thuringer entpubbte! Dufte es boch felbft einem Gife bon Reploto, trop ber Gelbfibeforunfung, Die er fich auferlegte, begegnen, bag fein Bert nur binfichtlich bes oftfalifden Rechts ein ber Birtlichteit gang entiprechenbes Bilb gab, mabrent bie namentlich auf bem Bebiete bes ebelichen Guterrechts bebeutenden Abmeidungen bes weltfalifden Rechts, beren icon in der Ber Saronum und bei Bibutind gebacht wird, unberüdfichtigt blieben.

Es war ein wesentlicher Mangel der alteren historischen Schule, daß sie, zu sehr in der Idee der Rechtseinheit besangen und diese gegen Gise's eigenes Zeugniß im Sachsenspiegel verkörpert wähnend, den Rechtsverschiedenheiten der einzelnen Stämme nicht die genügende Beachtung schenkeiten der einzelnen Stämme nicht die genügende Beachtung schenkeiten. Man versiel in den umgekehrten Fehler wie die Germanistenschule des vorigen Jahrhunderts, die eine Art vergleichender Anatomie trieb, indem sie aus zahllosen Particularrechten die übereinstimmenden Grundsähe zu gewinnen suchte, dabei aber, vollsommen kritistos und unhistorisch, Quellen aus den verschiedensten Beitaltern als gleichberechtigt neben einander stellte. Um zu gesunden Refultaten zu kommen, bedurfte es einer anderen Methode. Paul Roth hat das Berdienst, mit besonderer Beziehung auf das eheliche Güterrecht zuerst energisch und erfolgreich hierauf ausmertsam gemacht zu haben 1). Ich möchte diese Methode als eine historisch-physiologische bezeichnen, indem es darauf antommt, daß man, dor allem

<sup>1)</sup> Roth, über Gutereinheit und Gutergemeinschaft, in den Jahrbüchern des gemeinen beutschen Rechts Bb. 3 (1859), 313—358. Für das eheliche Guterrecht hatte schon vor ihm Euler den gleichen Weg eingeschlagen. Bon den Reueren lind besondern Agricola, v. Gosen, hanel, v. Martig, Sandhaas und Telting warmen.

bie geschichtlichen Entwidelungsstadien zu Grunde legend, statt bon einer eingebildeten Rechtseinheit vielmehr von dem Sonderleben ber einzelnen Stämme ausgeht und von hier aus, nach Erkenntniß ihrer Eigenthümlichkeiten, den Aufbau des allen gemeinsamen nationalen Rechtsspstems unternimmt.

Nur in einer Beziehung ist sich das eheliche Güterrecht Deutschlands zu allen Zeiten und bei allen Stämmen gleich geblieben, nämlich darin, daß die Frau der eheherrlichen Bogtei des Mannes unterworsen und demgemäß bei allen vermögensrechtlichen Berfügungen an seine Genehmigung gebunden ist, während der Mann kraft seiner vormundsichaftlichen Rechte das Bermögen der Frau in Besitz nimmt und im Interesse der She verwaltet, nöthigenfalls sogar nach eigenem Ermessen, und ohne daß er darüber Rechenschaft abzulegen hätte, zu Mobiliarversäußerungen schreitet. Principielle Unterschiede zeigen sich in der Beshandlung der Liegenschaften, im Schuldenwesen und vor allem in den Auseinandersetzungsnormen bei Auslösung der She.

Schon in der Begründung der eheherrlichen Rechte sind von Anfang an die größten Verschiedenheiten bemerkdar; dieselben sind aber nicht principieller Natur 1), sondern beruhen einzig darin, daß ein und derselbe Entwicklungsgang bei den verschiedenen Stämmen zu verschiedenen Zeiten stattgefunden hat. Altes Recht war allgemein, daß die Sche durch einen Brautkauf, dem die mildere Aussassung des langobardischen Rechts den Muntschaftstauf substituirte, begründet wurde. Aber während die Friesen und Dietmarsen hieran bis in das späte Mittelalter sestgehalten haben, ist bei allen übrigen Stämmen theils schon zur Zeit der Bolksrechte, theils doch bald nachher aus dem alten Kauspreise eine Gabe des Mannes an die Frau geworden 2). Der alte Name des Kauspreises 3) ist geblieben: die Gabe ist bis auf den heutigen Tag unter dem Namen "Witthum" (die lateinischen

<sup>1)</sup> Dies ift die Anficht von Rive, Geschichte der beutsch. Bormundschaft, ber badurch zu unrichtigen Refultaten gefommen ift.

<sup>2)</sup> Raberes fiber biefe im Einzelnen hochft intereffante Entwidelung habe ich 1, 24-83 bargelegt.

<sup>3)</sup> Bittemon bei ben Burgunden, Weotuma bei ben Angelfachsen, Wetma und Werthmond bei ben Friesen.

Quellen sagen dos) bekannt 1). Auch daß jede She zu ihrer Rechtsgiltigkeit die Bestellung eines Witthums vorausseste, ein Sat der
namentlich von der Kirche noch im 11. Jahrhundert lebhast betont
wurde, ist ein Rachklang des alten Brautkauss. Durch ihn ist der
Gegensat zwischen der Witthumsehe und der She ohne Witthum,
die keine rechte She war, entstanden; bei der letzteren sehlte die ehe=
herrliche Bogtei mit allen ihren Consequenzen, und die Frau erhielt
nur eine Morgengabe (matrimonium ad morganaticam) zur Be=
siegelung der sleischlichen Bereinigung 2).

Das Güterrechtsspstem, welches als gesehliches Recht die Zeit der Bolksrechte beherschte, war das der ehelichen Berwaltungsgemeinschaft, bei welcher, im Gegensaße zur Gütergemeinschaft, keine materielle Berschmelzung der beiderseitigen Bermögensmassen, sondern nur eine vorübergehende Bereinigung für die Dauer der Ehe stattsand. Das Rechtssprichwort "Mann und Weib haben tein gezweiet Gut bei ihrem Leib" drückt diese bloße Bereinigung zu Berwaltungszwecken in der Hand des eheherrlichen Bogtes passend aus. Eine Schuldengemeinschaft fand nicht statt, insbesondere haftete das Bermögen der Frau für die Schulden des Mannes im Allgemeinen nicht; dagegen war, was der Mann von den Erträgen des beiderseitigen Bermögens oder von dem Arbeitserwerbe der Ehegatten zu ersparen vermochte (die sogenannte eheliche Errungenschaft), ausschließlich Eigenthum des Mannes, denn "Frauengut soll weder wachsen noch schwinden".

Im Mittelalter findet fich dies Spstem der Berwaltungsgemeinschaft als gesetzliches Recht nur noch bei den oftfälischen Sachsen, hauptsächlich vertreten durch den Sachsenspiegel und das Magdeburger Stadtrecht. Nur hier hat es sich von der ältesten Zeit bis auf die Gegenwart ungestört erhalten und ist als Principalspstem in das preußische allgemeine Landrecht übergegangen. Am schärfsten zeigt sich die innere Bermögenstrennung bei den Immobilien, indem

<sup>1)</sup> Ebenso hat sich für "heiraten" bas ganze Mittelalter hindurch ber Ausbruck "eine Frau kaufen" erhalten. Bgl. 1, 79. 2. 2, 35. Anmerk. 20 und S. 273 den Nachtrag dazu. 2. 3, 185. Anm. 103.

<sup>2)</sup> Ueber diese Bebeutung des Ausbrucks "morganatische" Ehe vgl. 1, 112. 2, 1, 32.

biefe nicht blog nach Auflösung ber Gbe wieder nach ber Seite geben, bon ber fie gefommen find, fondern auch mabrend ber Che je nach ihrer Buftandigfeit einer berichiebenen Behandlung unterliegen: über feine Immobilien fann ber Dann gang frei verfügen, über die der Frau nur mit ihrer Genehmigung. Bei bem Dobiliarvermögen tritt die innerliche Bermögenstrennung mabrend ber Che weniger berbor, weil die Berwaltungsbefugniffe bes Mannes bier fogar bis jur Beraugerung geben. Aber bei Auflofung ber Che gelten biefelben Grundfate wie bei ben Immobilien. Mur hatte das fachiifde Recht bier von je ber eigentbumliche Normen, Die, nach einigen Spuren ju ichliegen, urfprünglich auch bei mehreren andern Stämmen gegolten haben mogen. Siernach wurde die Frage nach bem Eigenthumer ber fahrenben Sabe nicht mit Rudficht auf Die hertunft jebes einzelnen Studes beantwortet, fondern alle Sachen, Die ihrer Ratur nach den Gegenstand einer weiblichen Ausstattung ju bilben pflegten, alfo perfonliche Ausruftungsgegenftanbe und Sausrath, gleichviel ob die einzelnen Stude bon ber Frau ober bom Manne berrührten, wurden unter bem Namen "Berabe" als Mobiliarbermogen ber Frau gusammengefaßt und ftanben als weibliche Fabrnig im Begenfage jur mannlichen Fahrnig, b. f. gu bem gefammten übrigen Mobiliarvermogen ber Chegatten, bas fich im ausichlieglichen Gigenthume bes Mannes befand und bei Auflofung ber Che auf feine Erben überging. Dieje Behandlung ber fahrenben Sabe entsprach ben Bedürfniffen eines einfachen Landlebens mit reiner Naturalwirthicaft bollfommen, mußte aber mit bem Uebergange gur Gelbwirthichaft, insbesonbere in ben Städten, ftellenweise unerträglich erscheinen. Früher tam es fast niemals vor, bag ein Dabden bares Geld in die Che einbrachte; befaß fie Capitalien, fo wurden diefelben in Grund und Boben angelegt ober Renten bafilt gefauft, fo bag fie als Immobilien ber Willfur bes Mannes ent= sogen und ber Frau und ihren Erben dauernd gefichert maren; hatte fie aber mabrend ber Che in Gemeinschaft mit ihrem Manne Immobilien, Die ihr gehörten, veraugert, fo murbe ber Raufpreis gwar Gigenthum bes Mannes, biefer entichabigte fie jedoch burch anbere Liegenschaften, bie er ihr ju Banben eines Specialvormunbs ju Gigenthum (in ursale) auflieg. In den Stadten murbe es nun

aber bald gang gewöhnlich, daß bares Beld einen Theil ber Ausfteuer bilbete; auch reiche Warenlager, bom Bater ererbt, mochten manches Madden als eine begehrenswerthe Bartie ericheinen laffen. Alles bas gieng burch die Beirgt unfehlbar in bas Gigenthum bes Mannes über und war der Frau und ihren Erben bauernd entjogen. Durch Urfal fonnte ber Mann wohl nur ausnahmsweise Erfat leiften, bagu mar Bebeutung und Berbreitung bes Grundbefiges in ben Städten viel zu gering. Da half man fich feit bem 14. Jahrhundert in ben Städten fachfifden Rechts damit, bag man ber Frau gestattete, ihr nicht in Gerade bestehendes Mobiliarbermogen ftatt ihrem Chemanne einem Specialbormunde gu übergeben und auf diefe Beife fich vorzubehalten. Durch diefe Bulaffung eines frauliden Conberguts, bas alsbald auch auf bem Lande Gingang fand, trat man ben Unbilben entgegen, welche bas alte Recht unter Umftanden für die Frau mit fich brachte. Aber auch bem Manne tonnte bas Beraberecht unverdiente Nachtheile gufügen, an bie man in den früheren ländlichen Berhaltniffen nicht gedacht batte. Bielleicht befag ber Mann einen Laben, in welchem er Schmudiachen. Spiegel, Ramme, Burften, Leuchter feilhielt, ober er banbelte mit Bebetbudern, Die, wenn wir bem Sachfenfpiegel trauen burfen, icon damals vorzugsweise nur von Frauen gelefen murben, ober er mar Beber ober Schneiber und hatte fertige Teppiche, jugeschnittene Stude weibliche Rleider gur Muswahl angefertigt, und nun ftarb die Frau, und er mußte alles als Berabe an eine entfernte weibliche Bermanbte ober an einen geiftlichen Better feiner Frau abliefern 1). Befonbers ichlimm waren, wie es icheint, die Biebhandler und die Gaftwirthe baran, iene wegen ber Schafe und Ganfe (Die wegen ber Bolle und ber Febern jur Gerade gahlten), diefe megen ber Musruftung ihres Gafthofes, namentlich ber Betten. Diefen balf die Befengebung ber Städte querft. Gaftwirthsbetten, Schafe und Ganje follten ferner

<sup>1)</sup> Filt die Gerade bestand eine Specialerbsolge, nach welcher die nächste weibliche Berwandte von der Weiberseite, die sogenannte Riftel, zur Succession berusen wurde. Der Niftel gleichberechtigt war der Weltgeistliche, weil er nicht wie andere Manner in der Lage war, sich durch eine heirat die nothige Ausernstung seines hauses zustung seines hauses zu verschaffen.

nicht mehr zur Gerade gezählt werden. Bald gieng man weiter und nahm überhaupt alles aus, was in den Gewerbebetrieb des Mannes gehörte, oder man entschloß sich selbst, dem überlebenden Manne die Abführung der Gerade (in diesem Falle Niftelgerade genannt) ganz oder theilweise zu erlassen. Für manche Städte waren die Härten des Geraderechts offenbar die Beranlassung, sich geradezu einem andern Güterrechtsspsteme in die Arme zu wersen. Beispiele dafür gewähren Prenzlau, Stettin, Gollnow, Lemberg; aber immerhin sind solche Vorgänge nur vereinzelt geblieben, und es war einer der Hauptsirrthümer der älteren Schule, die Ausbildung des der Verwaltungsegemeinschaft entgegengesetzen Systems auf die veränderten wirthschaftlichen Bedürfnisse der Städte zurückzusühren.

Richt die wirthschaftlichen Berhältnisse der Städte, sondern die von Anfang an nach verschiedenen Richtungen gehenden Rechtsanschausungen haben es dahin gebracht, daß alle übrigen deutschen Stämme den früher gemeinsamen Boden der Berwaltungsgemeinschaft verlassen und sich der Gütergemeinschaft zugewendet haben. Der Keim zu diesem abweichenden Entwickelungsgange ist schon in den Boltsrechten deutlich erkennbar; er liegt aber mehr auf dem Boden des vertragssmäßigen als des gesehlichen Güterrechts, indem er unbedenklich in der Morgengabe zu suchen ist.

Bei allen beutschen Stämmen (nur über die Friesen sind wir nicht berichtet) sindet sich neben dem Kauspreise oder Witthum ein überall mit dem gleichen Namen "Morgengabe" benanntes Geschent, welches der Mann am Morgen nach dem Beilager als erste Liebesgabe seiner jungen Frau darzubringen pflegte. Einen weiteren Zweck hatte diese Gabe ursprünglich nicht, insbesondere stand sie, obwohl durch die Sitte geboten, in teiner Beziehung zu der Rechtsgiltigseit der Ehe, so daß sie sogar der morganatischen Ehe den Namen geben konnte. Aber bei einigen Stämmen hatte die Morgengabe schon zur Zeit der Bolksrechte die weitergehende Tendenz, der Frau eine Witwenversorgung zu beschaffen. Diesen Charakter trägt bereits die dos oder iustitia des altbairischen Rechts, die Morgengabe der Baiern und Oesterreicher im Mittelalter, die unwerkennbar schon zur Zeit der Lex Bajuwariorum das Witthum mit in sich aufgenommen hatte. Aber während dies eine Gabe war, die einer gütergemeinichaftlichen Entwidelung eber binderlich fein mußte, finden wir bei ben Langobarben, ben Franten, Angelfachfen, Weftfalen und Friesen eine bemertenswerthe und bochft folgenreiche Reigung ber Morgengabe, fich als eine Quote an bem Bermogen bes Mannes barguftellen. Go mar es bei den Langobarben von ber alteften Beit bis jum 12. Jahrhundert üblich, bag ber Dann feiner Frau ben vierten Theil feines gangen gegenwärtigen und gufunftigen Bermogens ftatt ber Morgengabe einräumte, fo bag bie Ausbrude Quarta unb Morgincap geradezu als identisch gebraucht wurden. Der Frante, ber Salier fomohl als ber Ribuarier, pflegte ein Drittel ber ehelichen Errungenichaft, Die tertia collaborationis, ju bestellen; Dies mar bei ben Offfranten fo gewöhnlich, daß icon die Leg Ribuaria feftfette, wenn ber Mann es verfaumt habe, eine bestimmte Morgengabe ju geben, fo folle die überlebende Frau ein Drittel ber ebelichen Errungenicaft als gefehliche Morgengabe erhalten. Damit trat bas Recht ber Frau auf einen Untheil an ber Errungenschaft, im Begenfate jum langobarbifden Recht, aus bem Bebiete bes vertragsmäßigen Buterrechts in das gefetliche binuber, wenn auch junachft nur fubfibiar und unter ber Bedingung, daß die Frau den Mann überlebte. In anderer Beife regelte fich ber Gegenfat gwijchen vertragsmäßiger und gefetlicher Morgengabe bei ben Angelfachfen und, nach bem Beugniffe ber Ler Saronum, bei ben Weftfalen. Dier blieb es bei finderlofer Che durchaus dem Manne überlaffen, ob und mas er als Morgengabe geben wollte; bei beerbter Che bagegen erhielt bie Frau, gleichbiel ob ber Mann fie icon anderweitig bedacht hatte ober nicht, bei ben Angelfachsen die Salfte bes gesammten Mobiliarvermogens, bei ben Westfalen die Salfte ber ehelichen Errungenichaft. Wie fich das friefifche Recht ju ber Morgengabe bei finderlofer Che verhalten hat, wiffen wir nicht; bei beerbter Che wies es, Die angelfachfifchen und westfälischen Normen combinirend, ber Frau bie Balfte ber fahrenden Sabe und ber Immobiliarerrungenichaft gu. Da wir bas friefifche eheliche Buterrecht erft aus Quellen bes 13. und 14. 3abrhunderis tennen, fo ift es möglich, daß es urfprünglich mit bem angelfächfischen ober bem weftfälischen Rechte bollfommen übereingeftimmt und die Butergemeinschaft erft im Laufe ber Beit weiter ausgebehnt bat.

Das Inftitut ber Morgengabe führte alfo babin, bag bei ben Weftfalen und Friefen von Rechtswegen in jeder beerbten Che, bei ben Franten in ber Regel in jeber Che eine Gemeinschaft ber ebelichen Errungenschaft ftattfand. Dem frantischen Recht mar Die Dreitheilung (zwei Drittel als Schwerttheil fur ben Mann, ein Drittel als Spindeltheil für die Frau), bem weftfälifden, friefifchen, angelfachfifden Rechte Die Salbtheilung eigenthumlich; bas frantifde Recht machte feinen Unterschied zwischen beerbter und unbeerbter Che, mabrend biefe Untericheibung für bie brei nordifden Rechte fo recht eigentlich charatteriftisch ift. Daß bie Weftlaubacher Friefen, b. b. die Beft- und Mittelfriefen der Leg Frifionum, das Erforbernig ber Beburt eines Rindes burch bas bes Ablaufs bes erften Chejahres erfetten und fonach nicht mehr zwischen finderlofer und beerbter, fondern amifchen unter- und überjähriger Che unterschieden, hatte feine principielle Bedeutung, beruhte übrigens auf einer Ericheinung, Die auch bei anderen Stammen mehrfach verburgt ift.

In tinberlofer Che galten bei ben Beftfalen und Friefen burchaus die Grundfate ber Bermaltungsgemeinschaft, und insoweit fand auch ber Sachsenspiegel in Beftfalen unmittelbare Unwendung, gumal die Gigenthumlichteiten bes Beraberechts urfprünglich bei allen Bweigen bes Sachjenftammes gleichmäßig verbreitet maren und erft feit bem 13. Jahrhundert in ben weftfälischen Städten auf bem Bege ber Autonomie mehr und mehr befeitigt wurden. Rur infofern bilbeten fich in Weftfalen allmählich wefentlich neue Brundfage, als bem überlebenden Chegatten regelmäßig burch Chevertrage gemiffe erbrechtliche Bortheile eingeräumt wurden, die feit dem 12. Nahrhundert in ben bon Soeft ausgehenden Stadtrechten gu einer fogenannten ftatutarifchen Bortion führten, wonach bem überlebenben Chegatten bie Salfte bes Rachlaffes bes verftorbenen traft Erbrechts gutam. Das Guterrechtsinftem felbft murbe burch diefen rein erbrechtlichen Bortheil nicht berührt, es beruhte nach wie bor auf bem Boben ber Berwaltungsgemeinschaft.

Bei beerbter She galt in Friesland consequent die Gemeinschaft ber fahrenden habe und ber Immobiliarerrungenschaft, mit halbtheilung bei Auflösung der Che. Auch die Schulden waren gemein; bagegen blieben die eingebrachten oder ererbten Liegenschaften Sonder-

eigenthum, bie Gutergemeinichaft mar alfo nur eine barticulare. Bei ben Beftfalen hatte bie Geburt eines Rindes uribrunglich nur eine Errungenicaftsgemeinichaft jur Folge, und felbft diefe ift jur Beit ber Lex Saronum vielleicht nur eine Errungenichaftsgemeinicaft von Tobes wegen gemejen, b. f. nur bie überlebende Fran batte Anfpruch auf die Salfte ber bon ihrem Danne binterlaffenen chelichen Ersparniffe. Aber icon im 10. und 11. 3abrbundert bestand mabrent ber Che eine wirfliche Errungenichaftsgemeinschaft; benn gabireiche Urfunden aus biefer Beit laffen erfennen, bag ber Dann bei beerbter Che nicht nur ju Berfügungen über Guter ber Frau, fonbern auch bei folden über feine eigenen 3mmobilien ber Mitwirfung feiner Frau bedurfte. Es galt alfo bas Brincip ber gefammten Sand, welches fich baraus erflart, bag bei ber reinen Raturalwirthichaft jener Beit ber ebeliche Erwerb borguglich aus ben Ertragen bon Grund und Boben bestand, jede bon bem Manne borgenommene Immobiliarveraugerung alfo die Ausficht auf ferneren Erwerb ichmalerte und bie Frau, als Miteigenthumerin ber Errungenichaft, in Mitleibenichaft jog. Allmählich fieng man, wenigftens in ben Städten, an, Die Bemeinichaft auch auf Die fahrende Sabe auszudehnen, rudfichtlich beren man fich von ben laftigen Schranten bes fachfifden Beraberechts befreiete, und balb murbe es, unter bem Eindrude ftets fich wiederholender gegenseitiger Bergabungen unter ben Chegatten, fogar Rechtens, auch die eingebrachten Immobilien in die Gemeinschaft mit binein ju gieben. Wahrend bie Stadtrechte bon Brifon und Serford ben Uebergangsftandpuntt beutlich ertennen loffen, ift bie Entwidelung jur allgemeinen Butergemeinichaft icon im 12. Jahrhundert in Goeft, Münfter, Siegen und ben gabfreichen mit Goefter Recht bewidmeten weftfälischen Stadten gum Abichluffe gediehen. Der Standpuntt des westfälischen Stadtrechts mar jest alfo: Bermaltungsgemeinschaft mit ftatutarifder Erbportion bei finberlofer, allgemeine Gutergemeinschaft mit Salbtheilung bei beerbter Che. Dies Spftem, bas bann auch balb in bas Landrecht eingebrungen ift, tam noch im 12. Jahrhundert bon Goeft nach Lubed; in eigenthumlicher Fortbildung finden wir es in Luneburg. Durch Labeds Bermittelung bat basfelbe Recht noch im Laufe bes 13. 3abrhunderte in den meiften holfteinischen, mellenburgischen, pommerichen,

preufifden Städten und in ben ruffifden Offfeeprovingen Gingang gefunden: auf ber Infel Rugen und in Borpommern brang es auch in das bauerliche Recht ein. Da fich aber im Mittelalter in Betreff bes ehelichen Guterrechts niemals ein beuticher Stamm ein frembes Recht aufbrangen ließ, Die Deutschen vielmehr überall, auch wenn fie fich in ber Frembe nieberließen, an ihrem beimathlichen Rechte fefthielten, fo tonnen wir aus jener Ericheinung mit Bestimmtheit folgern, daß nicht bloß die Einwohnerschaft von Lubed und Luneburg, fondern überhaupt die beutiche Ginwanderung in ben Ruftenlandern ber Offfee, beren Brennpuntte fich naturgemag überall in ben neugegrundeten Stabten befanden, ihrer Dehrgahl nach aus meftfälischen Elementen bestand. Mertwürdigerweise bat fich bie westfälische Auswanderung aber auch noch nach einer andern Richtung, tief in bas Binnenland binein, erftredt. Die landliche Bevölferung bes Fürftenthums Breslau lebte im 14. Jahrhundert und unzweifelhaft auch icon geraume Beit borber genau nach ben Brundfagen bes Soeft-Qubeder Guterrechts, mahrend die Stadt Breslau, als eine ber Sauptpflangftatten bes Magbeburger Rechts, und nicht minber ber ichlefifche Abel bem oftfälischen Buterrecht bulbiate. Deshalb murbe die auf Anordnung des Konigs Johann von Bohmen gebildete Commiffion gur Ausarbeitung eines Brestauer Lanbrechts gur Salfte aus ber ftabtifden, gur Salfte aus ber landlichen Bevolferung entnommen, und bas im Jahre 1356 publicirte Elaborat Diefer Commiffion enthalt, mahrend es jum größten Theile eine wortliche Bieberholung bes Sachjenfpiegels ift, einige bem ebelichen Guterrecht bes Bauernftanbes gewidmete Zusagartifel, welche vollständig mit bem meftfälischen Recht harmonieren, zugleich aber einige bemertenswerthe Unflange an das flamifche Recht enthalten. Auch die lateinische Bearbeitung bes Sachsenspiegels, welche Bifchof Thomas II. von Breslau (1272-1292) veranlagte, die sogenannte versio Vratislaviensis, erscheint in ben Sanbichriften mehrfach nicht nur mit Magdeburger Rechtsquellen (namentlich bem Beichbildrecht), fonbern auch mit einer ber alteften Recenfionen bes Lubifden Rechts verbunden. Es ift aus biefen Ericheinungen ju eutnehmen, bag bie beutiche Bebolterung bes Gurftenthums Breslau aus verichiebenen Gebieten eingewandert war, nämlich ber Abel und die erfte Einwohnerschaft der Bauptstadt und einiger andern Städte aus den ostfälischen Landen zwischen Elbe und Weser, die bäuerliche Bevöllerung dagegen aus Westfalen. Wir werden unten sehen, daß
diese westfälische Colonie sich wahrscheinlich einer größeren Masse niederländischer Auswanderer angeschlossen hatte, von der auch die oben erwähnten Anklänge des Breslauer Landrechts an einige slämische Rechtsjätze herrühren werden. Zugleich ergibt dies sonst einzig dastehende Beispiel
einer Colonie westfälischer Bauern (da die Westfalen sonst mit Vorliebe in die Städte zogen), daß mittlerweise die stadtrechtliche Fortbildung des westsälischen Güterrechts auch in das Landrecht eingedrungen war.

Fast noch von größerem Interesse als die westfälischen Colonien in Nordbeutschland ist die eigenthümliche Ausbildung und Verbreitung, welche dem flämischen Rechte zu Theil geworden ist. Um diese zu verstehen, müssen wir zu dem ersten Entwickelungsstadium des frankischen Rechts zurückehren.

Seit es mit ber Ler Ribuaria Gefet geworden mar, bag jebe Frau, Die feine Morgengabe von ihrem Manne erhalten hatte, bei feinem Tobe ein Drittel ber ehelichen Errungenicaft beanfpruchen tonnte, icheint bas früher fo häufige bertragsmäßige Errungenichaftsdrittel bei den ribuarischen Franten allmäblich gang außer lebung gefommen gu fein, fo bag bereits bas Diebenhofer Capitular Ludwigs d Fr. von 821 die tertia collaborationis als etwas, was jeber ihren Dann überlebenden Frau gutam, ermahnen tonnte. Dag biefer gefegliche Uniprud, ber urfprünglich nur ein erbrechtlicher gewesen war, allmählich in bas Guterrechtsinftem felbit Abergieng und icon mabrend ber Che eine Errungenichaftsgemeinichaft amifchen ben Chegatten erzeugte, war nicht mehr als naturlid, ba die vertragsmäßige tertia diese Folge von je ber gehabt hatte. Run erhielt alfo regelmäßig, mochte ber Dann ober bie Frau querft geftorben fein, Die Bartei bes Mannes ben Schwerttheil mit gwei Dritteln, die Bartei ber Frau ben Spindeltheil mit einem Drittel, und mahrend ber Che zeigte fich bie Gemeinschaft aus ben oben für bas westfälische Recht entwidelten Grunden in bem Brincip ber gefammten Sand bei allen Berfügungen über Immobilien.

Die frantifche Morgengabe mar mit biefer gefetlichen Errungenichaftsgemeinschaft unbereinbar; vielmehr ftand fie gu berfelben in Begensat und schloß das gesetliche Recht aus. Ganz intact hat sie sich bei den Franken aber überhaupt nicht erhalten, sie ist, wie schon früher bei den Baiern, mit dem Witthum zu einer Gabe verschmolzen, die in Frankreich douaire, bei den Deutschfranken Witthum genannt wird. Das fränksische Witthum im Mittelalter ist also von dem fränksischen Witthum der Bollsrechte sehr verschieden 1): es hat keine Bedeutung mehr sür die Rechtsgiltigkeit der She, dagegen ist ihm von der alten Morgengabe die Wirtung überkommen, das gesetzliche Recht auszuschließen. In der Witthumsehe, die besonders unter dem fränksischen Adel sehr beliebt war, blied die Errungenschaftsgemeinschaft und das Princip der gesammten Hand ausgeschlossen: es galt die bloße Verwaltungsgemeinschaft des alten Rechts 2).

Richt ohne Interesse ist dabei die Thatsache, daß die Morgengabe, obgleich in der verdingten She von dem Witthum absorbirt und in der unverdingten She durch die gesehliche Errungenschaftsgemeinschaft ersett, doch in dem fräntischen Recht des Mittelalters sowohl in verdingten Shen neben dem Witthum, als auch in unverdingten Shen neben dem Errungenschaftsantheil erscheint, und zwar als eine materiell nur geringfügige, dem guten Wislen des Mannes überlassene Sabe, ganz so wie ihrer auch in den ursprünglichen Bestandtheilen des Sachsenspiegels gedacht wird. Dies Geschent war aber nicht die fräntische, sondern die alemannische Morgengabe, die bei den Franken recipirt worden ist, nachdem ihre eigene Morgengabe untergegangen war.

Mit feiner unbebeutenben Morgengabe, Die ichon nach ber Ler

<sup>1)</sup> Das im hofrecht des Bischofs Burchard von Worms von 1032 oder 1024 erwähnte Witthum ist noch das alte. Seine Bedeutung für die Rechtsgiltigkeit der Se ist noch dieselbe wie nach den Bolksrechten, und Witthum und Errungenschaftsgemeinschaft bewegen sich einträchtig neben einander. Bgl. 2. 2, 49.

<sup>2)</sup> Rur insofern hat gegen das alte, bei den Oftfalen festgehaltene Recht eine Fortbildung stattgefunden, als in Folge der Sitte, sich das Mobiliarvermögen gegenseitig zuzuwenden, auch bei der franklichen Witthumsehe ein ausschließliches Necht des überlebenden Ebegatten auf die gesammte Fahrniß, unter der gleichzeitigen Berpflichtung zur Bezahlung der Schulden, zur Anerkennung gesommen ist.

Wie das im Einzelnen augegangen ih liebt nich nicht meht seinellen. Die Wanderung des kilder Sudrechus und kadmar und Sesdaug im Besisgun, und den de über Bern und Sesdaug im Lehflande foft nach immutlicher Sudrech im Chellychiese des Riens, ift nur ein verleres Sumpton des großen Irvaries der Lunchträngung des alemanmischen Reides dann frühnfrichen, iswisch ihr das eheliche Giberrecht willich nur beiner durchfrühungenden Sedaufung, der gerade die aberrhemischen Tachterrechte Vielnst in selbstandiger Weife furngehilbet und nur die Geunsgedanden seigeschlichen beiden.

Las ihnelings-alemannische Recht bes Moneig bes erichint in Beiteif bes eielichen Ginerrafts nur als ein Zweig bes fektelischen Weches. Und bas Werthum, abgleich sich dersielte hier in seiner Artschinglichkeit erhalten hame, und beine Verbindung mit der Morgengebe eingepangen wer, nacht nur den Chanadier der Ansichtstächteit wie bei den Franken an. Eine eigenstämliche Ansistedung erhickt des Weches, no man sich gewohnte, dasselbe repelmäßig in Höhe des Brantschafts, no man sich gewohnte, dasselbe repelmäßig in Höhe des Brantschafts zu bestellen, so das es gewistermaßen die Answart des Wannet auf das Verstellen, so das es gewistermaßen die Answart des Wannet auf das Verstellen des Veranschafts wer. In dieser Gestalt nannte man das Wertsum Wederlegung, und zu ist es von Schweben aus in die benachberten sindsächen Grenngebiere, insbes

Das ehel. Guterrecht u. bie Banberungen ber beutiden Stomme im Mittelalter. 303

fondere in die Mainlande, hinübergewandert. Ramentlich in den Sheverträgen der Burggrafen von Nürnberg war die Widerlegung ein sehr beliebtes Institut.

Die ichwäbische Wiberlegung fand auch Gingang in Baiern. wurde hier aber nur theilweise heimisch, weil fie neben ber bairifden Morgengabe, bie das Witthum in fich aufgenommen hatte, alfo ein bem frantifden Witthum völlig gleichartiges Gemifc barftellte, teinen rechten Blat finden tonnte. Rur in Oberbaiern erlangte bie aus bem benachbarten Schwaben eingewanderte Widerlegung eine ffartere Berbreitung, mahrend fie in Defterreich als felbstftanbiges Inftitut nur vereinzelt vortam. Die Functionen ber Wiberlegung murben bier bon ber Morgengabe ausgelibt, bie wegen ihrer Correspondeng mit ber Beimfleuer nicht felten ebenfalls "Beimfteuer" benannt murbe, wie man umgefehrt in öfterreichischen Quellen die Beimfteuer ungemein baufig als "Morgengabe" der Frau bezeichnet findet. Der Chevertrag, welcher auf ber einen Seite bie Beimfteuer, auf ber anderen Seite bie Morgengabe feftfette, wurde bemgemäß als eine gegenseitige Bermorgengabung aufgefaßt. Bur feinften Entwidelung ift biefe auf bas bairifch-öfterreichische Recht jurudzuführende gegenfeitige Morgengabe in den mabrijden Stadtrechten gelangt, die im Uebrigen, namentlich in Betreff bes gesetlichen Rechts, von gang anderen Brincipien als bas öfterreichische Recht beherricht werben.

Im bairischen Recht fanden sich gewisse Antnüpfungspuntte für die Reception des frantischen Güterrechts, indem nach der Lex Bajuwariorum die überlebende Frau bei beerbter See an einem Kindestheile, bei tinderloser See an der Hälfte des Nachlasses ihres Mannes die gesehliche Leibzucht hatte. Darauf hin mag schon im altbairischen Recht das Princip der gesammten Hand bei Immobiliarveräußerungen begründet gewesen sein. Weiter wird vom Lech aus die schwäbische, von der Schweiz und Borarlberg aus die alemannische, vom Norden die fräntische Nachbarschaft zu Gunsten des fräntischen Rechts gewirtt haben. Das bairisch-österreichische Recht des Mittelsalters tritt uns in Betress des gesehlichen Süterrechts ebenfalls nur als ein Zweig des fräntischen Rechts entgegen.

Es zeigt fich also, was schon von Paul Roth bemertt wurde, bag die in der goldenen Bulle von 1356 c. 5 für das Reichsvicariat

angeordnete Eintheilung des Reichs in das ius Franconicum und die loca ubi Saxonica iura servantur auch bom Standpuntte des Privatrechts aus nicht unberechtigt war.

Das frantische Recht batte aber noch einen weiteren, bisber übersebenen Rebengmeig, bas thuringifde Recht. Wenn fich bie llebereinstimmung bes thuringifden Guterrechts mit bem frantifden (fpeciell mit bem beffifchen) blog in Gudthuringen zeigte, fo tonnte man fie auf die unter Chlodwig's Gobnen vollzogene politifche Bereinigung mit bem frantifden Reiche gurudführen; fie tritt aber nicht minder in ben gu Gachfen gehörigen nordlichen Theilen, ingbefondere in den Rechten von Beiligenftadt, Boslar, Salberftadt, Quedlinburg, Rordhaufen, Dublhaufen, Frantenbaufen, Greußen und als Landrecht im Amte Klingen hervor, muß also wohl auf einer urfprünglichen Stammesverwandtichaft gwifden Thuringern und Franten beruht haben. Bollfommen ift die Uebereinstimmung in ber Behandlung ber finberlofen Che und im bertragsmäßigen Buterrecht, geringer in ben die beerbte Ghe beherschenben Rechtsnormen, auf welche bas Recht ber in Thuringen befindlichen flamifchen Colonien eingewirft zu haben icheint.

Die Entwidelung bes frantischen Rechts hat junachft benfelben Beg wie die des weftfälischen eingeschlagen : burch immer fich wiederbolende gegenseitige Bergabungen bilbete fich bald allgemein ein Bewohnheiterecht aus, welches auch bie fahrende Sabe in bas Sammtaut hineinzog. Die fo entstandene, für bas frankliche Recht bes Mittelalters im Allgemeinen darafteriftifche und bemfelben gum Theil noch heute (Code civil!) eigenthumliche Mobiliar- und Errungenichaftsgemeinichaft griff gang gleichmäßig in ben Stabten wie auf bem Lande Blat, und auch in bem weiteren Berfolge ber Entwidelung trat bier nicht ber geringste Unterschied ein, nur daß ber Abel durch bie Gitte ber Bitthumsvertrage bie Unwendung bes gefetlichen Büterrechts auf feine Berhaltniffe in ber Regel thatfachlich ausichloß. Auch zwifden tinberlofer und beerbter Che machte bas frantifche Recht für die Dauer ber Che niemals einen Unterfchieb: wenn das unten zu erwähnende frantifche Berfangenichaftsrecht ben bei Muflofung der Che borhandenen Rindern besondere Bortheile

Das ehel. Guterrecht u. die Wanberungen der deutschen Stämme im Mittelatter. 305 einräumte, so waren das erbrechtliche, nicht güterrechtliche Normen, die hier Anwendung sanden.

Die particulare Butergemeinschaft bes frantifden Rechts ichlug aber bon born berein zwei verschiebene Richtungen ein, Die in ihrem meiteren Berfolge nothwendig ju gang berichiebenen Rechtsbilbungen führten. Die eine Richtung behandelte, nach Art bes westfälisch= friefischen Rechts, bie Mobilien gang auf gleichem Tuge mit ber Errungenschaft und leitete in ihrer Fortentwidelung gur allgemeinen Gutergemeinschaft mit Quotentheilung hinüber. Diefe Richtung fommt für unfern 3wed bornehmlich in Betracht, weil auf ibr bas Recht bes vorzugsweise wanderluftigen Theils bes Frankenftammes berubte. Dagegen bat innerhalb bes frantifch-füddeutichen Rechts bie zweite Richtung weitaus bas größere Berrichaftsgebiet erobert, fo baß fie als ber eigentliche Inpus beffelben angesehen werben muß. Sie beruhte barauf, daß innerhalb bes Sammtgutes gwifden Liegenicaften und fahrender Sabe unterschieden murbe, indem man bei Auflösung ber Ghe nur die Immobiliarerrungenichaft theilte 1), Die gefammte Fahrniß bagegen ungetheilt in bas Alleineigenthum bes überlebenden Chegatten übergeben ließ. Dazu trat fast übergll ein gefegliches Leibzuchtsrecht bes überlebenden Chegatten an bem 3mmobiliarnachlaffe bes verftorbenen, welches ber Bewohnheit entfprechender gegenseitiger Bergabungen finderlofer Cheleute ju Leibzuchterecht (icon jur Beit ber Bollerechte faft bei allen Stammen üblich und insbesondere im frantischen Rechte unter bem Ramen adfatimus befannt) feinen Uriprung verbanfte 2). Bei beerbter Che maren

20

Siftorifde Beitfdrift. XXXL Bb.

<sup>1)</sup> Die altfränkische Theilung nach Schwert- und Spindeltheil hat fich nur am Mittel- und Oberrhein erhalten. Das niederrheinische Necht adoptirte sehr früh die westfälische Salbtheilung, die sich von da aus bald über das ganze übrige Gebiet des fränkisch-süddentischen Rechts ausdehnte.

<sup>2)</sup> Nechtssprichwort: "Längst Leib, längst Gut" und: "Der Letze macht die Thure zu". Da der überlebende Chegatte nun auch an dem Errungenschafts-antheil des verstorbenen die Leibzucht hatte, so ließ man die ganze Errungenschaft nicht selten dis zu seinem Tode überhaupt ungetheilt; er konnte dann aber, weil sein eigener Theil an derselben noch nicht abgegrenzt war, dei seinen Lebzieten über kein Stück einseltig verfügen, ausgenommen im Falle der Leibesnothdurst. Bertreten ist dieser Standpunkt in Oesterreich und im Saarbrücker

biefe Leibzuchtsvertrage nach ben Bollerechten nicht gestattet; fpater bat man fie auch bier jugelaffen, aber nur unter ber insbejonbere burd bas altfrantifche Witthumsrecht begunftigten -Borausjegung, baft ber Begabte jugleich für ben Fall ber Auflofung ber Che gu Bunften ber Minber auf bas Gigenthum an feinen Liegenicaften pergiobtele und auch an biefen fich mit ber blogen Leibzucht begnfigte. Inbem auch blefe Urt bon Bertragen gu einer feften Gewohnheit wurbe, entftanb bas icon im 12. 3ahrbundert nachweisbare Berfangenichafterecht, ale ein carafteriftifdes Mertmal bes frantiichfübbeutiden Rechts, nach welchem ber überlebenbe Chegatte gwar Alleineigenthumer ber gefammten Fahrnig wurde, an ben Liegenichaften aber nur bie Leibzucht batte, fo bag er fie, gleichviel ob fie bon bem Berftorbenen ober bon ibm felbft herruhrten, ben in biefer Che ergeugten Rinbern, als ben alleinigen Gigenthumern, weber burch eine sweite Beirath, noch burch eine bon ihnen nicht genehmigte Berfügung entgieben tonnte. Da er aber als Leibzüchter bas Recht ber Beraußerung in Nothfällen batte, fo tonnte bas Berfangenichaftsrecht für bie Rinder leicht gefährlich werben, namentlich wenn die Mutter nach Gingehung einer zweiten Che unter bem Ginfluffe eines Stiefvaters ftand. Go tamen vor allem bei Berrudung des Bittmenfubls bas Bedürfnig bes überlebenben Chegatten nach freier Bewegung und bas Berlangen ber Rinber nach Beendigung ber Leibzucht

Lanbrecht. Ginen Schrift weiter giengen die Rechte, welche das Beräußerungsrecht in Leibesnothdurst zu freiem Bersügungsrecht unter Lebenden überhaupt erweiterten und demgemäß nur das, was der längstlebende Ehegatte dei seinem Tobe von der Errungenschaft übrig gelassen hatte, zur Theilung kommen ließen. So war es in Wien, in Nivelle St. Gertrude (Bradant), vielleicht auch in Frankfurt und nach dem kleinen Kaiserrecht. Auf diese Weise entstand, indem zu dem Beräußerungsrecht das Recht der Bererbung hinzutrat, die das mittelfränksische hessliche und thüringische Recht beherrschende Gewohnheit, dem überlebenden Ehegatten die ganze Errungenschaft hat dann wieder mehrkach das Muster für die Behandlung des gesammten Immobiliarnachlasses abgegeben und so in Baiern, Ostranken, Würtemberg, Lothringen, in Augsburg und den oberrheinischen Tochterechten von Köln zu einem vollständigen gegenseitigen Alleinerbrecht der Ehegatten bei kinderloser Ehe geführt.

einander entgegen, und dies führte häufig zu Absindungsverträgen, in welchen die Kinder dem überlebenden Chegatten einen Theil der verfangenen Güter zu freiem Eigenthum überließen, wogegen er auf sein Leidzuchtsrecht an den übrigen verzichtete und in der Regel noch einen Theil der fahrenden Habe mit in den Kauf gab. Aus diesen Absindungsverträgen entwickelte sich, als ein das Berfangenschaftsrecht ergänzendes und seine Härten milderndes Institut, das gesehliche Theilrecht, das seit der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts mehr und mehr an Boden gewann.

Bas hier erft auf bem Ummege burch bas Berfangenichaftsrecht und auch nur fur die beerbte Che erreicht wurde, die Theilung bes gefammten Bermogens nach Quoten, war bon born berein ber natürliche Zielbunft aller berienigen Rechte, welche bon ber Gleich= ftellung ber fahrenden Sabe und ber Errungenicaft ausgiengen, indem die Sitte gegenseitiger Bergabungen allmählich bon ber partieularen (Mobiliar= und Erwerbsgemeinichaft) gur allgemeinen Guter= gemeinschaft mit Quotentheilung bei Auflösung ber Che führte. Dieje Entwidelung hat einmal in felbftanbiger Beije, unter Fefthaltung bes altfrantischen Theilungsmodus nach Schwert- und Spindeltheil, am Mittel= und Oberrhein ftattgefunden, mit den Saubtfigen im Elfag und im Rheingau, mit Bafel als bem fublichften, Maing als bem nörblichften Buntte. Die Braris bes Ingelbeimer Oberhofs und eine giemliche Angahl elfaffifcher Rechte läßt noch bas Uebergangsfladium erfennen. Wahrend biefe mittel- und oberrheinische Entwidelung nur einen localen ober provinziellen Charafter batte, ift bie flamifch-nieberrheinische Bilbung von bahnbrechender Bedeutung für gang Nord- und Mittelbeutschland geworden. Charafteriftifch für diefe Dichtung war die Salbtheilung bes gefammten Bermogens. Da in ben niederrheinischen Land= und Stadtrechten fogar bas rein frantifche Spftem ber Errungenichaftsgemeinichaft unter bem offenbaren Ginfluffe bes weftfälischen Rechts bas Brincip ber Salbtheilung angenommen batte, fo habe ich früher bermuthet, bag nicht minder die flamifchenieberrheinische allgemeine Gutergemeinschaft ben Ginfluffen bes weftfälischen Rechts juguidreiben fet, welchen bon Flandern ber altjächfifche Bewohnheiten fecundirt haben möchten. 3ch habe mich aber jest überzeugt, bag ber Unftog nicht

bon Beftfalen allein, fonbern in erfter Linie bon Friegland ausgegangen ift. Das friefische Recht, bas die fahrende Sabe bereits mit jum Sammtaute gablte, mabrend man in Beftfalen erft auf einer weiteren Entwidelungsftufe bagu gelangte, war bon born berein bagu angethan, bei ben angrengenden Theilen bes frantifden Stammes bie Gleichstellung bes Mobiliar- und Immobiliarvermogens angubahnen und fo ber Unnahme bes von bem entgegengefesten Gefichtspuntte ausgebenden Berfangenichaftsrechts porzubengen. 3ch bente mir, bas flamifche Recht wird junachft bie Grundfase ber friefifchen particularen Bütergemeinschaft adoptirt haben, nur bag es biefelben, ben altfrantischen Grundfaken getreu, auch auf die finberlofe Che ausbehnte. Wir finden Diefen Uebergangsftandpunft noch im 16. Sabrhundert in Puers in Brabant, unweit ber flandrifden Grenge, vielleicht auch in ber Reure bon Saffelaere (Nordflandern) v. 1264. Im Uebrigen ift die Entwidelung jur allgemeinen Gutergemeinichaft in Mandern, wo die Franten fich an der unteren Schelbe mit ben Friefen berührten, feit bem Anfange bes 13. Jahrhunderts überall nachweisbar, und gwar nicht bloß in der die gange Rordhalfte von Beftflandern umfaffenden Chatelenie bon Brugge und im Rorden bon Oftflandern, von Bent bis gur Befter-Schelbe, fonbern auch im Suben, wie fich aus ben Reuren von Grammont ober Beersbergen (Oftflandern) und bon Artes (bei St. Omer, frang. Flandern) ergibt. Rein frantifd bagegen bat fic bas eheliche Guterrecht in Brabant und im Butticher Lande erhalten, erft gwifchen Niers und Rhein, in bem alten Baue ber Chatfuarier, ber fpateren Braficaft Cleve, begegnen wir wieder allgemein ber flamifchen Rechtsbildung, beren Bebiet fich bon bier aus wie ein Reil gwifden bas friefifche und bas westfälifche Land einschiebt. Auf bem rechten Rheinufer gebort babin bas alte Samaland, mit ben Stadtrechten bon Bulpich und Emmerich, und bas Salland mit ber Stadt 3wolle, alfo die alte Beimat ber falifden Franten, von benen in diefen brei nieberrheinifden Gauen erhebliche Refte gurudgeblieben fein burften, mabrend ber Sauptftod fich wefilich ber Schelbe im heutigen Flanbern nieberließ 1).

<sup>1)</sup> Daß Brabant bei ben Reichstheilungen regelmäßig zu Auftrafien, Flandern zu Reuftrien geschlagen wurde, in Berbindung mit ben Erscheinungen auf dem Gebiete des ehelichen Guterrechts, scheint mir entschieden für den ribuaischen Charafter ber Bevöllerungen zwischen Riers und Schelde zu sprechen.

Diefen niederrheinischen Gebieten ift bann wohl außer bem friefischen Recht auch bas ber Weftfalen bon erheblichem Ginfluffe auf bie Musbilbung ber Butergemeinschaft gewesen. Umgefehrt bat bas flamifche Recht fich nun auch bald in friefischen und westfälischen Grenzbiftricten niebergelaffen. Go murbe es im 14. Jahrhundert bon Groningen angenommen, und in Dortmund finden wir die flamifche Gutergemeinschaft bereits im 13. Jahrhundert. Die angesehene Stellung, welche Dortmund als Oberhof in bem weiten Gebiete gwifchen Wefer und Rhein einnahm, bat bei bem gaben Charafter ber Beftfalen boch wenig gur Beiterverbreitung jenes Spftems innerhalb Beftfalens beigutragen vermocht. Rur bie Stabte Sogter und Marsberg und bas Landrecht bes Fürftenthums Corben haben bas flamifch-bortmundifche Buterrecht bei fich aufgenommen; im Uebrigen murbe bas altwefifalifche Recht mit feiner Unterscheidung zwischen finderlofer und beerbter Che überall festgehalten 1). Dagegen icheinen bie beutichen Rordfeeftabte, boran Samburg und Bremen, borgugsweise bon bem weftlichen Beftfalen aus gegrundet ju fein: beibe Stabte ichließen fich auf bas Engite an bas Dortmunder Recht an und fteben, berbunden mit einer Reihe benachbarter Stabte, auf biefe Beife in entichiedenem Begenfabe ju Lubed und feiner Oftfeeftabtegruppe, beren Bevolterung mehr bem inneren Weftfalen entftammt icheint. Diefe Uebertragung flamifch-nieberrheinischer Rechtsbilbung auf Dortmund und bon ba auf Samburg muß in febr frube Beit gurildreichen; benn auf Samburg weift wieder das Recht von Schleswig, Flensburg und Apenrabe, bas icon in einer Aufzeichnung aus bem Ende bes 12. Jahrhunderts borliegt und bereits in Diefer alteften Form Die unzweideutigften Zeugniffe für Die Geltung ber Dortmunder

<sup>1)</sup> Freilich fam man in vielen westfälischen Städten bald auf eigenem Wege zu einer der stämischen nahe verwandten Rechtsbildung. In den Städten des Münsterlands (außer der Gauptstadt selbst) und in Osnabrück bildete sich nämlich durch Erweiterung der oben (S. 298) erwähnten statutarischen Erdportion ein vollständiges gegenseitiges Alleinerbrecht der Ehegatten bei finderloser Ehe aus, während man für den Fall der beerbten Seh nach wie vor Galbtheilung des ganzen beiderseitigen Bermögens eintreten ließ. Aehnliche Grundsähe, nur durch gewisse thüringische Eigenthumlichseiten beeinflußt, haben in den engerischen Städten, deren Hauptrepräsentanten Minden, Hannover, Hildesheim sind, playagegriffen.

Gütergemeinschaft in diesen Städten enthalt 1). Bon andern Ofifeeftädten haben einzig Riga und Dorpat durch Uebertragung bon hamburg bas gleiche Suftem angenommen.

Die wir bies Ginbringen ber flamijd-nieberrheinifden allgemeinen Gutergemeinschaft in bie um Samburg gruppierten fachfifden Stadtrechte unbedentlich auf eine aus dem Beften Beftfalens, pornehmlich aus Dortmund, gefommene Ginmanberung gurudführen burfen, erflart fich bie maffenhafte Berbreitung bes gleichen Spftems im nordbeutiden Binnenlande aus ben flamifden Colonien 2). Bahrend ber Bestfale mit Borliebe die Stadte auffuchte, war bie flamifche Ginmanderung, bie unzweifelhaft auch die verwandten nieberrheinischen Elemente mitumfaßte, in erfter Reihe auf bas platte Land berechnet, insbesondere mo es galt, Sumpf- und Moorlandereien ber Cultur ju gewinnen. Go ift die flamifche Butergemeinichaft in ben Marichen amifchen Elbe und Befer und in ben holfteinischen Marichen. nicht minder unter den Thuringern auf dem Flaming und in ber goldnen Aue heimisch geworden. Bor allem beruhte aber Die beutsche Einwanderung in der Mart Brandenburg nebit ben Berichaften Burg und Stargard und in ben preugifden Orbenslanden faft ausichließlich auf flamifden Elementen. Die flamifche Butergemeinichaft bat fich bort allgemein in Stadt und Land bom 13. Nahrhundert bis auf die Gegenwart in Geltung erhalten; nur die preugischen Ruftenftabte, beren Bevölferung fich porguglich aus bem inneren Beftfalen refrutirte, bulbigten bem Lubifden Recht. Much in Schlefien murben agnge Diftricte bon flamifden Coloniften befett, mehrfach auch Stabte auf flamifches Recht begrundet. Dag fich im Fürftenthum Breslau ein Stamm weftfälifcher Bauern nieberließ, ber fich mahricheinlich einem flämischen Buge angeschloffen hatte, wurde ichon oben berborgehoben.

Bon befonderem Intereffe maren die Folgen, welche die flamifche

<sup>1)</sup> An einen Einfluß des danischen Rechts ift hierbei nicht zu benten, ba bem letteren die allgemeine Gutergemeinschaft durchaus fremd und nur die particulare (Mobiliar- und Raufguts-) Gemeinschaft geläufig war.

<sup>2)</sup> Roch heute nennt man dort einen besonders fraftig gebauten Mann "'n flämischen Kierl", offenbar ein Rachtlang des unheimlichen Erstaunens, welches die Wenden beim Anblide der frastvollen Männergestalten empfanden, mit denen sie nun, bergebens, den Kampf um das Dasein ausnehmen sollten.

Colonifation in Bohmen und Dahren auf bem Gebiete bes ehelichen Guterrechts bervorgebracht bat. Sier trafen bie flamifchen Ginmanberer neben ber altegechifden Bebolferung auf baierifche Glemente, die von Defterreich aus eingedrungen waren, und in manchen Stäbten, j. B. Olmus, hatten oftfälifche Bewohner bas Magbeburger Recht gur Anerfennung gebracht. Babrend es bei biefem, foweit es einmal galt, fein Bewenden behielt, bilbete fich in den übrigen bohmifc-mahrifden Stabten und auf bem Lanbe ein eigenthumliches Bemifch. Das vertragsmäßige Buterrecht blieb im Allgemeinen fo. wie es aus Defterreich gefommen war; insbesondere gelangte Die gegenseitige Bermorgengabung bes öfterreichischen Rechts zu weiterer Musbildung. Als gefetliches Guterrecht brang in ber Saubtfache bas flamifche Recht burch, aber eigenthumlich modificirt burch eine altezechifche Gewohnheit, welche der Frau nur den dritten Theil bes ehelichen Sammtgutes einräumte, bem überlebenben Manne fogar bas gange beiberfeitige Bermogen überließ. Go entftand bas fogenannte Drittheilsrecht, bas zu ben intereffanteften Ericheinungen auf bem Gebiete ber beutiden Rechtsgeschichte gebort. Bon Bobmen aus gelangte baffelbe auch nach ber Mart Meigen und jum Theil nach ber Laufit; es murbe in biefen Gebieten aber nur in ben Städten beimifc, und felbft in biefen mehrfad nur unter bebeutenben Conceffionen an bas oftfälische Recht, bas fich bier auf bem Lanbe in abfoluter Geltung behauptete 1).

<sup>1)</sup> Ich kann es mir nicht versagen, zur Befräftigung der oben aufgesstellen Behauptungen von dem fränkischen Charakter des Thüringerrechts auf eine mir erst neuerdings bekannt gewordene Urkunde des 11. Jahrhunderts (Wigand's Archiv 5, 129. Erhard's Urk.-B. z. Gesch. Westfalens Bd. 1. n. 144) aufmerksam zu machen: Sicco, quicquid proprietatis in Navilgowe, in villa Ruoleichersdorf vel Builo, in comitatu Herimanni, ex dono Conradi imperatoris possedit, sancte ecclesie Patherbrunnensi, iure Francorum concedente et simul tradente uxore sua Azelon, cui idem Sicco predium hoc in dotem dederat, in proprium tradidit et legavit. Es handelte sich um das Dorf Buhila, heute Bückel, im Rabelgau, sudösklich von Sondershausen. Die Azelon hatte dasselbe zu Witthum erhalten (vergl. ehek. Güterrecht 2. 3, 354 f.); die Beräußeruug geschah mit ihrer Genehmigung, nach fränkischem, d. h. nach thüringischem Rechte. — Num erklärt es sich auch, weshalb die thüringischen Rainlande so bald den fränkischen Charakter angenommen haben.

# Bericht über die bei der westprengischen Gacularfeier erschienene historifche Literatur.

Bon

#### R. Lohmeher.

Bei der Betrachtung der aus Beranlassung der borjährigen westpreußischen Jubelfeier erschienenen historischen Schriften empfiehlt es sich, die eigens für diesen Zwed geschriebenen von benjenigen zu sondern, welche nur zufällig, weil sie gerade zur Zeit des Festes ausgegeben werden konnten, sei es vom Verfasser oder vom Berleger eine darauf bezügliche Marke hinter das Titelbsatt bekommen haben: jene behandeln, wie es ja natürlich ist, den Gegenstand des Festes selbst in seinen engeren und weiteren Beziehungen, diese dagegen stehen mit ihm, wenn überhaupt, doch nur in sehr loser Berbindung und könnten ebenso gut zu seder anderen Zeit bearbeitet und erschienen sein.

Im Herbst 1871, also nicht mehr ein volles Jahr vor der bevorstehenden Feier, machte der Festausschuß befannt, daß er einen Preis ausgesetht hätte, um "eine Festschrift hervorzurusen, welche die segensreichen Folgen der Wiedervereinigung Westpreußens mit dem Königreich Preußen in populärer Weise auf geschichtlicher Grundlage zur Darstellung brächte"; die Schrift sollte den Umfang von etwa fünf Drudbogen nicht überschreiten. Die Ausgabe ist nicht gelöst;

meniaftens murben bie eingegangenen Arbeiten nicht für breiswürdig befunden. Soll jene "geschichtliche Grundlage", wie boch faum anbers ju erwarten ift, eine wiffenschaftliche Grundlage bedeuten, fo wird biefes negative Refultat gewiß Riemand verwundern, denn ba ber Begenftand, abgefeben bon ben erften Dagnahmen Friedrich's bes Großen felbit, bisher noch gar nicht, felbit nicht einmal in örtlich ober zeitlich beschränften Darftellungen, bearbeitet mar, fo batte, wer bie Aufgabe übernahm, burchaus felbft auf bas Actenmaterial gu= rudgeben, fich baffelbe erft nicht nur aus ben verichiebenften Berwaltungeftellen Beftpreugens, fondern auch bon weiter ber gufammenholen und gusammensuchen muffen, und bas mare in ber turgen Frift bon taum einem Jahre boch nicht gut möglich gewesen. Bollenbs miglich aber ericeint es, eine erfte Darftellung ber Urt in ben engen Rahmen bon fünf Drudbogen einzufpannen. Satte man bie Breisaussichreibung früher beröffentlichen tonnen, ober unter ben obmaltenden Umftanben wenigstens bas Thema beidrantt, fo hatte man vielleicht eher eine brauchbare Lofung ber Aufgabe erlangt. Leugnen läßt fich jedoch nicht, bag auch fachliche Grunde eine folche außerorbentlich erichwerten.

Bewig, wer unbefangenen Blide bie Lage Befipreugens bor und nach 1772 vergleicht, wird ben außerorbentlichen Gegen anertennen muffen, ben bie Bereinigung mit bem preugifchen Staat biefem Lande gebracht hat. Unter ber polnifden Berrichaft fehlten die erften Borbedingungen für eine gebeihliche Entwidelung auf materiellem und geiftigem Bebiet : eine geordnete Juftig, eine geregelte Bermaltung, beren Magregeln nicht burch einseitige Bribat- und Rlaffenintereffen, fonbern burch aufrichtige Gorge für Bohlftand und Bilbung der Bewohner geleitet werben, find erft feit 1772, find eben durch preugische Berrichaft Beftpreugen gu Theil geworden; ein bollberechtigter Brund ju ber Sacularfeier war hierdurch gegeben. Aber andererfeits ift leider nicht zu leugnen, bag wenn wir die Wefchichte ber preußischen Berwaltung unserer Proving bom Standpuntt hober Politit, bom beutiden nationalen Standpunft aus betrachten, ichwere Unterlaffungsfünden, verhangnigvolle Gehler in nicht geringer Bahl uns entgegentreten. Ginen ftarten, einen gewaltigen Impule befam bie Cultibirung und Germanifirung ber bon Preugen in ber erften Theilung Bolens gewonnenen Gebiete gleich bon Friedrich II felbft: es ift von ibm mabrhaft Grogartiges in feinem "Canaba" geleiftet, und Diefer einmal gegebene nachbrudliche Unftof erbielt bie Dafdine auch weiter noch eine Beile in tuchtiger Thatigfeit. Aber bie Ueberburbung bes fiech geworbenen breugischen Staates mit rein polniichem Bebiet bei ber zweiten und britten Theilung, bann bie frangofifden Rriege und ber fur einen Augenblid aufleuchtenbe Schimmer ber polnifden Biebergeburt brachten ichlimmen Rudidritt. 2015 man endlich von jenem überläftigen Ballaft frei geworben war und nach bem immerhin nicht ungludlichen Ausgange bes Rrieges gufzugthmen begann, bat fich bie preußische Bermaltung in ben ehemals polnischen Lanben nicht mehr zu jener fribericianischen Energie, Die ich gwar nicht eine bewußt beutsche, sondern eber - und ich will nichts bagegen einwenben, wenn man in biefer Bezeichnung ein boberes Lob finben will - eine bewußt humane nennen mochte, emporgeboben: man ichuf neue Ginrichtungen und Berwaltungsformen, man befferte bier und befferte bort, aber bon einem feften Spftem ift ba wenig au fpuren, und ebenfo wenig icheint man fich in Betreff ber Lofung ber nationalen Frage ber Leitung irgend welcher feften, gefchweige benn boberen Befichtspunfte bingegeben gu haben, man ließ die Dinge in ben folgenden gmangig Jahren und barüber mefentlich ihren eigenen Beg geben. Das Berhältnig ber polnifden gur beutiden Bepollerung wird für bas Jahr 1772 wie eins ju eins berechnet. und alle die Jahre hindurch, felbft bis auf ben beutigen Tag, ift es im Großen und Bangen fo geblieben: auf teiner bon beiben Seiten ift ein wesentlicher Boriprung gewonnen. Ginen Bortheil aber hatte jenes Gemahrenlaffen ber Regierung boch gebracht: nachbem ber erfte Schmerg über ben Berluft bes eigenen Staates verraucht mar, lebte ber Pole ruhig und friedlich, ohne jede nationale Berbitterung neben und mit dem Deutschen. Das wurde durch die politische Erregung. welche bie vierziger Jahre über Europa brachten, ichnell und mefentlich anders; auch bei ben Bolen erwachte ber Bebante und muche bie hoffnung immer machtiger und gewaltiger, bie politifche und nationale Gelbftftanbigfeit wieber ju gewinnen. Um fo größer, um fo meniger verzeihlich murbe ber Wehler, in ben bie preugifche Regierung nunmehr berfiel: bierbei zeigte fich ein Spftem, aber jeben-

falls ein unbedingt bermerfliches. Bahrend man auf ber einen Seite, von wo thatfachlich nur wenig ernftliche Gefahr brobte, politijde Schredbilber fab und burch fleinliche Magregeln reigte, berichloß man feine Augen ber Stelle gegenüber, bon ber ber Bebel jur tiefften, nachhaltigften Ginwirtung auf bas Bolt eingesett werben tonnte; man fab unberührt und vielleicht nicht gang ungern bie Berfuche und Bemühungen, bas Deutschthum gurudzubrangen und ju berfummern, wenn bamit jugleich nur auch jeder freieren Rich= tung Licht und Luft abgeschnitten wurde. Die mehr und mehr gu Tage tretende Folge babon ift, bag es in biefer Sinfict bort augenblidlich fast genau jo ausfieht wie por hundert Jahren im polnischen Reiche: wie polnisch und tatholisch, fo gelten auch beutsch und proteftantifch für eines und baffelbe - für ein Land mit national und firchlich gemischter Bevolterung ein fehr fclimmes, gefährliches Berhaltnig, bas Bundftoff bietet an allen Enden. Doch murbe es bier nicht am Orte fein, ausführlicher biefe Fragen zu behandeln; ber Sinweis auf fle genugt, meine Behauptung ju rechtfertigen, baß, auch abgefeben von außerlichen Brunden, ber Erfullung jener Forderung des Comites erhebliche Schwierigfeiten fich entgegenftellten.

Das Comite hat sich schließlich damit begnügt, aus Gustav Frentag's "Bildern aus der deutschen Bergangenheit" jenen so vortrefflich gelungenen Abschnitt, welcher über Friedrich den Großen und Westpreußen handelt, mit des Verfassers Zustimmung abdrucken und zur Vertheilung an die Festtheilnehmer, in den Schulen und sonst gelangen zu lassen!). Da das gesammte Geschichtswert, dem diese Blätter entnommen sind, sich bereits überall das Vollbürgerrecht erworben hat, so dürsen wir von einer Besprechung des Sonsderabdruckes, des kleinen sliegenden Blattes, wie Frentag selbst es bezeichnet, hier Abstand nehmen.

Gleichsam als Ginleitung gur bevorftebenden Feier, um bie Stimmung ju Haren und borgubereiten, ließ Rrenfig, ber felbft

<sup>1)</sup> Friedrich der Große und Westpreußen. Aus Gustav Frehtag's "Bilbern aus der beutschen Bergangenheit" auf den Wunsch des Comites zur Borbereitung der westpreußischen Sätularfeier zusammengestellt von dem Verfasser. 16 S. 8. Drud von A. W. Kasemann. Danzig 1872.

chemals ber Brobins angebort bat, im Reuilleton ber "Dangiger Beitung" eine Reibe bon Artifeln erideinen, in benen er bon weiteren Gefichtspuntten aus, bas Berhaltnig gwifden Germanen und Slaven im beutigen Oftbeutidland bon ben erften Anfangen ber biftorifch entwidelnb, bie Bebeutung und Stellung Befipreugens flar ju machen und ju ichilbern unternahm. Er bat bann biefe Artitel ju einem Buche jufammengeftellt und biefem ben Titel "Unfere Rorboftmart" gegeben 1), worin ber Ginn, in welchem er feinen Begenstand behandelt, beutlich genug ausgesprochen ift. Schon por mehreren Jahren hatte 2. Browe fich bie Darftellung beffelben Gegenftanbes, gleichfalls in einer Feftidrift, jur Aufgabe gemacht "). Er hatte fich lediglich barauf beidrantt, eine gebrangte Ueberficht ber Beidichte bes Lanbes, bes Rampfes, welchen Deutiche und Bolen Jahrhunderte lang barum geführt haben, ju geben, um an ben Thatfachen felbft ertennen zu laffen, welche ber beiben fich gegenüberftebenben Anichauungen, die fich gleichmäßig auf bas biftorifche Recht berufen, ben Borgug verbiene, ob bie, nach welcher es eine "Grengmart bes beutiden Bolles" fein foll, ober jene andere, welche es als "altpolnifches Bebiet" bezeichnet. Prome's Stellung in bem Streite fiber bie Nationalitat Weftpreugens ift mittlerweile, jumal julegt burch die Rehbe über die Bertunft bes Ropernitus, binreichend befannt geworben, fo bag man bon felbft miffen fann, auf meldes Biel er in feiner Abhandlung bingesteuert ift. Beftpreußen - bod es wird fernerhin unmöglich an biefer ungenauen Bezeichnung, mit welcher ich bisber, ber bei ber borjahrigen Feftfeier beliebten Beife folgend, die Erwerbungen Preugens bei ber erften Theilung gufammenfaßte, überall festzuhalten; es mirb bei ber genaueren Betrachtung ber weiteren Beschide biefer Bebiete nothig, fie je nach Be-

<sup>1)</sup> Rrensig, F. A. Th., Unfere Nordostmark. Erinnerungen und Betrachtungen bei Gelegenheit ber hundertjährigen Jubelfeier der Wiedervereinigung Westpreußens mit Deutschland. 4 Bl. 144 S. 8. Berlag und Druck von A. W. Kafemann. Danzig 1872.

<sup>2)</sup> Prowe, Dr. Leopold, Westpreußen in seiner geschichtlichen Stellung zu Deutschland und Polen. Separat-Abbrud aus bem Sakular-Programm bes Gymnasiums zu Thorn. Zweite Auslage. 1 Bl. 66 S. 8. Drud und Berstag von Ernst Lambed. Thorn 1868.

burfnig, balb jo balb anders, ju fonbern und ju gruppiren. Darüber fann ja tein 3meifel obwalten, bag bie Bebiete links bon Beichfel und Rogat, alfo Bommerellen und ber aus Rujawien und Brogpolen entnommene Regediftritt, foweit die wirkliche Geschichte jurildreicht, feit bem britten bis fechften Sahrhundert unferer Reitrechnung etwa, in flavifchen Sanben maren, jenes bon Bommern, biefer bon Bolen bewohnt, und auch darin wird man ben neueffen Nachweifungen bolnifder Forider guftimmen muffen, bag ber beutide Orben bas Rulmerland als ein polnifches porfand und erhielt; Die Gebiete bon Marienburg und Elbing aber und bas Ermland maren. als ihre Beidichte begann, lettijd-brugifd, altbreufifd: mas neuerbings wieber beigebracht ift, um Bomefanien bem Glaventhum qusuweisen, ift weber gureichend noch flichhaltig. Doch foldes Burudgreifen auf uranfängliche Zeiten tragt nichts aus gur Beantwortung ber Frage, auf weffen Seite beute bas Recht fieht, ob auf ber Seite bes Befigers ober beffen, ber, auf Bergangenes fich berufend, Unipruch barauf erhebt. Much bier wurde bas ftarre, ausschließliche Festhalten an dem fogenannten "hiftorifden Recht", bas icon fo vielfach Bermirrung in ben Ropfen ber Menichen angeftiftet bat, nicht jum Biele fuhren: mit ber Berfolgung ber außerften Confequengen fame man einfach jum Lächerlichen, und aus ber Mitte ber im Befige eines bestimmten Landftriches aufeinander folgenden Boller ohne Beiteres ein beliebiges als bas borgugsweife berechtigte herauszuwählen, bei ihm mit Sintanfegung ber gangen fruberen Bergangenheit fteben ju bleiben, wo wollte man bagu bas Recht hernehmen, wenn nicht noch ein besonderes, bas allein wesentliche Moment bingutommt? Diefes Moment gu finden hat fich Rrengig für die erfte feiner Stigen, die bom Eroberungsrecht banbelt, als Aufgabe geftellt. Allerdings burfe Eroberern bie Brufung ihres Rechtstitels nicht erlaffen bleiben - ju biefem Resultat gelangt Rrepfig - nur burfe man "nicht in erfter Linie fragen: wie habt ihr diefe und diefe Brobing gewonnen ? fondern: wie habt ihr fie behauptet ? mas ift fie unter eueren Sanden geworben ? wie feid ibr umgegangen mit Menichen und Sachen?" Das allein burfte in ber That als maggebend ericeinen, jumal wenn es fich wie bei "Beftpreugen" um ein Land bandelt, bas, auf ber Grenze zweier

mödfiger Nationen gelegen und felbit von beiben fait in gleicher Robl bewohnt, abmedfelnb balb ber einen balb ber anberen gugebort bet; über bas Befiterecht entideibet bo allein bie Beantwortung ber Frage, welche ber beiben ftreitenben Rationen fich als befähigt. aber boch als, mehr befähigt gezeigt bat, Band und Boll boberer Cultur quauführen. Die es bemgemas eine Sauptaufgabe ber Geichichte folder ftreitigen Lanbe fein muß, Die Frage nach ber großeren Berechtigung ber einen ober ber auberen Ration gum Mustrage gu bringen, fo bat auch unfere Reftliteratur, theils abfichtlich theils unwillfürlich, ibr Augenmert wefentlich auf Diefen Buntt gerichtet. Freilich ift ba, weil man auf polnifcher Seite gang geschwiegen bat, bie Auffaffung, wir fonnen nicht fagen eine überlegt partelifde, geichweige benn eine parteifich entstellenbe, aber boch unvermeiblich eine einseitige geworben; bod es genugt meift bie einfachen Thatfachen reben gu laffen; benn Bolen wie Deutide baben jebes Dal, wenn fie bie Berrichaft über bie Lande erlangt balten, lange genng in ihnen gewaltet, um ertennen ju laffen, welche von beiben Rationen fid bas größere Recht erworben hat. Für beidrantte Rreife ift bet biefer Belegenheit auch icon bin und wieber auf bie neuere breu-Bifche Reit ein aufbellenber Lichtftrahl gefallen.

Den Gegenstand der Jubelfeier selbst, die Ereignisse, um derentwillen sie begangen ist, hat nur eine der Festschriften zum Inhalt, Dunder's Abhandlung über die "Besitzergreifung Westpreußens", diesenige unter allen unmittelbaren Festschriften, die weitaus obenan zu stellen ist 1). Betrachten wir diese zuerst.

Friedrich ber Große selbst nennt die Erwerbung Bestpreußens einen Gewinn, der eine Epoche in den Annalen des preußischen Staates gemacht zu haben scheine, und doch hat man ein volles Jahrhundert gebraucht, um sich über die Genesis der polnischen Theilung tar zu werden. Solange man in jenem Act nichts Anderes sah als ein schweres Berbrechen und von den Theilnehmern, vollends von dem Urheber Sühne verlangte für das dem geknechte-

<sup>1)</sup> Dunder, Max, die Befigergreifung von Westpreußen, in: Zeitschrift für Preußische Geschichte und Landestunde, herausgegeben von Conftantin Robler. Reunter Jahrgang. Berlin 1872. E. S. Mittler u. Sohn, S. 485 – 579.

ten Bolfe ber Bolen angethane Unrecht, folange nur und ausichlieflich eine moralifirende Betrachtung gerade biefem hiftorifchen Greigniß gegenüber geltend gemacht murbe: fo lange mar es febr naturlich, daß die betheiligten Cabinette ihre Archive verichloffen hielten. Denn bei jeder ber brei Oftmächte fonnte man mobil an ber leitenben Stelle bas wenigstens fühlen, baf bie Borganger boch nicht fo gang unichuldig maren: weder Friedrich ber Große, noch Ratharina und Banin, noch auch Maria Therefia und Raunit. Diejenigen aber, bie jene Greigniffe barguftellen unternahmen, faben fich neben ben wenigen authentischen Actenstuden, Die in Die Deffentlichteit gebrungen maren, allein auf die landläufigen, theils auf unbegrundeter Ueberlieferung, theils auf ben Aufzeichnungen betheiligter Berfonen beruhenben Ergablungen angewiesen und beidrantt, und bagu maren biefe beiben Quellen, an fich icon febr trube und nur mit außerfter Borficht benugbar, jumeift noch tenbengios jugeftust, um immer bie Schuld auf Andere ju ichieben. Go ift benn, wie jo vieles in ber fruberen Beichichtsichreibung, auch die Auffaffung und Darftellung ber erften Theilung Bolens und des Unterganges ber polnifchen Republit beinabe eine Sache bes Uebereinfommens geworben, bei ber wir Deutide menig einwandten, wenn man uns und unfere Borfahren als die Sauptichulbigen binftellte, fogar bies mobl mit einer gemiffen Befriedigung felbit thaten. Es ift befannt, wie in beiben Begiehungen im Lauf ber letten beiben Jahrgebnte eine enticiebene Befferung auch bier fich zeigte. Unbefangener murbe bie Auffaffung, mehr als früher wurden auch die politischen Motive ber Sanbelnden, die wichtigen Folgen bes Ereigniffes objectiver Untersuchung unterworfen; Die Beröffentlichung von neuem mabren Quellenmaterial ermöglichte eine immer beutlichere, flarere Einficht in die thatfachliche Entwidelung ber ber erften Theilung Bolens porangebenden, fie berbeiführenden und ber fie begleitenben politifchen Berhaltniffe. Aber Die Arbeiten von Rurd bon Schloger, Fr. De Smitt (Friedrich bon Schmidt), Berrmann, Arneth und Sfolowiof haben boch bie Frage nicht jum 216folug bringen tonnen. Dagu fehlte einerfeits noch die Durchforfchung bes Wiener und bes Berliner Archivs, von mober boch nur erft Gingelnes befannt geworben mar, und andererfeits immer noch die nothige volle Unbefangenheit. Trop ber neuen Bearbeitungen mußte noch Arehsig eingestehen: "Wie sie (die polnische Frage von 1772) bei ihrem Austauchen sich im Sinzelnen stellte, wer das verhängnisvolle Wort der Theilung zuerst gesprochen, welches Ohr es gefällig aufnahm, darüber sind die Acten noch heute nicht geschlossen". Und wenn G. Freytag sich so äußert: "Der Besit Oftpreußens blieb (ohne Westpreußen) unsicher, nicht die versaulte Republit Polen drohte Gefahr, wohl aber die aussteigende Größe Rußlands. Friedrich hatte die Russen als Feinde achten gelernt, er kannte die hochsliegenden Pläne der Kaiserin Katharina. Da griff der kluge Fürst im rechten Augenblich zu", so hat er den letzten Sat, der der Wahrheit im Ganzen gleichtommt, mehr aus einer gewissen Ahnung als aus voller Extenntniß ausgesprochen. Jetzt endlich, mit der Arbeit Duncker's, beren ungedrudte Quellen dem Berliner Archiv entnommen sind, dürste die Houptfrage als entschied zu betrachten sein.

Bunachft alfo ift es einfach nicht mabr, burch die Urtunden mehr als genug widerlegt, daß die Politit Friedrich's II etwa nach ber Beenbigung bes fiebenjährigen Rrieges, jumal feit bem Abichluffe feines ruffifden, allerdings mit Rudficht auf Bolen eingegangenen Bundniffes bom 11. April 1764, lediglich ober boch bauptfachlich auf einen burch Berftudelung Bolens erreichbaren Gewinn gerichtet gemejen, gefdweige benn bag biefes Bundnig felbft burd folde Bebanten hervorgerufen mare. Das ift ja richtig, Friedrich bat icon in fruben Jahren es ausgefprochen, bag Bolnifd-Breugen bem breufifden Staate nothwendig fei; aber welcher Schulfnabe, ber nur mit magigem Berftanbnig bie bamalige Beftalt Breugens beirachtet. mußte nicht gang bon felbft barauf tommen, bag Bommerellen und Ermland gu feiner Abrundung, ju feiner Erhaltung unentbebrlich waren? Und bann mar ber Gebante einer Theilung Bolens meber querft noch allein in bem Ropfe bes preugischen Kronpringen entftanben. Seben wir von den Theilungsplanen ab, Die icon im fünfgehnten Jahrhundert von mehreren Seiten ber aufgetaucht waren. bie aber Friedrich ficherlich nicht gefannt bat, fo bat Rarl X Guffan jur Beit ber-Schlacht bei Barichau bem Brogen Rurfürften gwei Male ben Plan zu einer Theilung ber Republit unterbreitet; im norbifden Rriege ferner hat nicht blog Schweben burch Anerbietungen.

bie auf bas Gleiche binausliefen, Ronig Friedrich I ju fich binuber au gieben gesucht, sondern auch ber polnische Ronig felbft, August ber Starte, wollte um benfelben Breis Bommerellen bingeben, und Friedrich ging gleich mit Gifer auf "bas große Deffein und bie partage" ein; ein anderes Mal bot August für die Unterflützung feiner auf Ginführung der Erblichteit und einer ftrafferen monardifden Regierungsform gerichteten Plane bem ruffifden Caren polnifche Brobingen an; fpater wieber, in ben fechsziger Nabren, permeinte Frantreich Friedrich II felbft durch die Ausficht auf polniiches Gebiet von Rugland abgieben ju tonnen. Dan tonnte fagen: Die Theilung Bolens lag icon lange in ber Luft. Bolen, bas in feinem Umfange gewaltige Reich, bas, wenn es für die Thronbefekung und für die Bermaltung eine fefte Conftitution gehabt hatte, wenn es nicht burch die Umtriebe ber Jefuiten ber Schauplat mufter und blutiger Glaubensverfolgungen geworden mare, wenn fein Abel nur in namhaftem Bruchtheil fich von Chrgefühl und Baterlandsliebe batte leiten laffen, allen Rachbaren gefährlich werden fonnte, bas aber in feinem traurigen Zuftande, mit allen angedeuteten Reblern behaftet, jeder beliebigen Ginwirtung fremder Dadite offen, als ein in jedem Augenblid bas Aufflammen brobender Feuerbrand balag - biefes Bolen reigte jeden jum Bugreifen, fei es jur Strafe ober aus Borficht: erlittene Unbill ju rachen ober brobenbe abzuwehren. Ruffen freilich haben gut reben, daß fie bis zu bem enticheibenben Augenblid gar nicht an eine Theilung gebacht haben - naturlich nicht; benn fie wollten bie Artischode gang und allein verfpeifen. Diejen Bebanten aber muß man festhalten, wenn man bas Berhalten Friedrich's in bem Jahrzehend bor ber erften Theilung richtig würdigen will.

Der König gibt als den Hauptgrund für den Abschluß jenes russischen Bündnisses vom April 1764 an, daß "man sich nach Hubertsburg einige Jahre eines soliden Friedens verschaffen mußte, um die zu Grunde gerichteten Provinzen wieder herzustellen". Mit Desterreich und Frankreich trot des Friedens nichts weniger als ausgesohnt, von England verlassen, konnte er an der russischen Kaisserin allein Rüchalt und Stütze sinden; wollte er bei irgend einer friegerischen Berwicklung nicht allein dastehen, Angriffen von allen

Beiten fich ausgefeht feben, fo burite et einen Breif bafür au aablen feinen Anftand nehmen, und biefer Breis mar bewaffnete Stillfe, wenn andere Dachte, bie an ben polnifden Berhaltniffen Untheil nahmen, ben ruffifden Blanen mit Gewalt entgegentraten. So wenig bochte Friedrich bei biefer Gelegenheit un Territorialgeminn, bağ er, als ihm nor bem Bertragsichlug rufficerfeits Enticabigungen in Musficht gestellt wurden, fie entichieben gurudwies, weil eine Berfleinerung Bolens nur ju neuen Birren und Rriegen führen tonne. - Bunadit batte man bamals in St. Betereburg nur bie Abfict fic burd bie Begunftigungen ber Diffibenten, burch ibre Ginffibrung in Die politifche Gleichberechtigung eine gur Dantbarteit verpflichtete, ftets auf die ruffifche Billfe angewiejene Bartei gu ichaffen und burd bie Erbebung eines ergebenen Gurften auf ben foeben erledigten Thron bie polnifde Rrone gang an bas ruffifde Intereffe gu feffeln. Der erfteren Forberung tonnte Friedrich mit Rudficht auf bie Broteftanten im weftlichen Bolen aus bollem Bergen auftimmen, wenn bie Ruffen nur nicht burd übertriebene Forberungen bie Bolen gum Meugerften reigten und baburch felbft einen Rrieg beraufbeidworen; bei bem zweiten Buntte war ihm die Berfonenfrage polltommen gleichgultig, wenn nur nicht ein Mitglied bes bfterreichifden Saufes in bas Spiel tam, er batte, um nur ben Frieben aufrecht zu erhalten, fogar einem Sachfen feine Buftimmung nicht berfagt. Das eben ftand ihm jest und bie folgenden Jahre immerbar als Sauptaufgabe bor Mugen, fein ericopftes Land nicht etwa um nichts wieber in ben Strubel eines Rrieges, bei welchem er im beften Falle nichts gewinnen, aber leicht viel verlieren tonnte, bineinreifen au laffen. Geine Beifungen an feine Befandten in Betersburg und in Barichau, feine Dahnungen an bie Raiferin tommen immer barauf binaus: nur feinen Rrieg in Bolen und um Bolens willen! Dit Gestigfeit und Entschiedenheit verweigert er bie wiederbolt verlangte Beibulfe, indem er ben Finger auf jene Stelle bes Bertrages balt, bie ibn nur fur ben Fall eines bewaffneten Gingreifens Frember verpflichtet, fich fogar für frei erflart von biefer Berbfiichtung, wenn bie Ruffen burch eigene Schuld, burch die Daglofigfeit ihrer Forberungen frembe Ginmifchung provociren. gends findet fich auch nur ber geringfte Anhalt für die Bermuthung.

Bericht über bie bei ber weftpreuß. Sacularfeier ericbienene bift. Literatur. 328

daß er gegen eine gute Bergeltung hatte anderen Sinnes werben tonnen ober mögen.

So weit rechtfertigen Die Bolitit Friedrich's bes Großen Die einfachen Thatfachen. Es bleibt nun aber noch ein Buntt, bon bem aus gegen ihn mit einem größeren Scheine bes Rechtes ein ichwerer Bormurf erhoben werben fann, ber nämlich, daß er absichtlich und wiffentlich ben ichnellen Berfall ber polnischen Republit berbeigeführt hatte. Ein Artifel bes erwähnten preugifch-ruffifden Bertrages lautet babin, bag in Bolen die freie Bahl bes Ronigs, fomie überhaupt die bestehende Berfaffung und ihre Grundgefete nothigenfalls mit Bewalt aufrechterhalten, also die Erblichfeit der Krone und die Berftellung einer fefteren Regierungsgewalt verhindert werden follten, und als ipater Rugland tropbem Berfaffungsveranderungen, Berfaffungsberbefferungen in Bolen burchauführen berfuchte, mehrte Friedrich folden Beftrebungen, fo viel er tonnte. Geben wir babon ab, ob bei bem Charafter ber Bolen, wie er fich uns in jener Reit in faft ausnahmslofer Allgemeinheit zeigt, eine Befferung ber polnifden Berhaltniffe bon innen heraus möglich gewesen mare, fo ift boch fo viel unbestreitbar richtig, daß nur eine folche ben Sturg hatte aufhalten tonnen, daß ein Berfuch mit ihr aber wesentlich durch Friedrich hintertrieben worden ift. Da ift es benn febr leicht, wenn man nur bon allgemeinen Principien ausgeht, wohl gar fart mit moralijder Entruftung in das Feld rudt, über Friedrich's Politif ben Stab zu brechen. Aber wenn man unbefangen bie bamalige Lage, Die bamaligen Intereffen bes preußischen Staates in bas Muge faßt, ohne beren Berudfichtigung man ihm unmöglich gerecht werben fann, jo wird man, wie es auch bon einer Geite, auf ber man fonft nicht allgu geneigt ift feiner Politit guguftimmen, ichließlich boch geschehen ift, immer zu ber Ginficht tommen, bag er taum anders hatte handeln tonnen, als er gehandelt. Dunder nun trifft das Entscheidende, wenn er barauf hinweift, daß "die Stellung Breugens und Ruglands zu jenen (polnifchen) Reformen eine total berichiebene" gewesen sei. Rugland tonnte burch eine beffere Organisation und die badurch bewirfte Rraftigung des von ihm beherrichten Landes nur gewinnen; Friedrich bagegen hatte feine Sicherheit, daß nicht etwa nach Ablauf ber acht Jahre, fur welche

das Bündniß von 1764 zunächst abgeschlossen war, Rußland für gut befand, seine Front wieder zu andern und sich, wie zuletzt geger die Pforte und Oesterreich, so wieder einmal gegen Preußen zu wenden, und vollends war die Gesahr groß, wenn es dem erstartter Polen, "diesem Staate, der siets feindselig gegen Preußen geweser war und seindselig bleiben mußte, der seine Pfandschaften einlösen an den Ostpreußen (nach dem Aussterben der Handschaften einlösen an den Ostpreußen (nach dem Aussterben der Hohangigteit vom Szarenhose frei zu machen. Unter diesen Umständen, bei solchen Erwägungen verbot sich eine Polen freundliche Politit von selbst; sie seste zu viel, vielleicht den Bestand des eigenen Staates auf das Spiel.

Um die Sachlage verwidelt und für Breugen gefahrdrobent an machen, brach, burch bie bon ruffifden Truppen ausgeführte Grengberlegung verurfacht, ber türtische Rrieg aus; ba Defterreid Fortidritten Ruflands an der unteren Donan nicht gut rubig qufeben tonnte, fo war nach ben erften Erfolgen ber ruffifchen Baffen gegen Die Turten eine Diverfion Defterreichs in Bolen gu erwarten - Frantreich borte nicht auf ju ftacheln und ju treiben - und Friedrich mußte bann, mabrend er borlaufig nur Gubfidien gablte, activ am Rriege theilnehmen, ein für ibn faft ichredhafter Bebante. Bum Glud mar man in Wien nicht befonders friegeluftig; man traute fich die Beschidlichteit gu, Friedrich vielleicht von Rugland abjugieben und glaubte icon faft halb gewonnenes Spiel gu haben, als er bereitwillig auf eine Bufammentunft mit Raifer Jofeph ein-Er bagegen, ber Ronig, ber babon ausging, bag bas befte Mittel, fonell und womöglich ohne Schwertichlag mit Türten und Bolen gur Rube gu tommen, bas einmüthige Bufammengeben ber brei Oftmachte fein muffe, tam für einen Augenblid auf ben Bebanten feiner Jugend gurud, ber ibn in Bolen ben Breis finden lieg. Da man aber am Sofe von St. Betersburg, mo er vorfichtig, den Ramen eines politifchen Privatmannes vorichiebend, ben Boden fondiren ließ, auf fein Project nicht gleich einging, ließ er es jofort wieder fallen, und niemals hat er felbit es wieder aufgenommen. Die Bufammentunft Joseph's und Friedrich's hatte in Wirtlichleit, trop bes befferen Unicheins, feinen Erfolg; Raunit faßte fogar bie

Sache fo auf, daß Defterreich durch bie in Reiße getroffenen Berabredungen in feiner Beife gebunden fei, und Joseph felbit "urtheilte febr hart über ben Ronig", obwohl biefer, wie aus einem Briefe an ben Bringen Beinrich bervorgeht, die befte Abficht aufrichtiger Musiohnung und Annaberung hatte. Den einen reellen Bortbeil hatte ber Ronig von ber Busammentunft, bag feine Sulfe im Breife ftieg, daß die ruffische Alliang noch im Jahre 1769, also noch lange por ihrem Ablauf, mit einigen gunftigen Bufagen bis 1780 berlängert wurde.

Da die bedeutenden Erfolge, welche die Ruffen noch fury bor bem Schluffe bes Feldzuges über bie Türken errangen, ben Gintritt bes Donaureiches in ben Rampf immer naber ju ruden, unbermeib= lich zu machen ichienen, fo tam es bem Ronige bochft erwunicht, daß Ratharina ben Pringen Beinrich, ber im Fruhjahr 1770 bie Ronigin von Schweben, feine und Friedrich's Schwester, in Stodholm befuchte, um ihr in bem bortigen Barteitreiben Rath und Billfe, die fie an ihrem ichwachen Gemahl nicht fand, ju leiben 1), einlud feinen Rudweg über Betersburg ju nehmen. Babrend Ratharina auf biefe Beife ben Ronig, ber fich eben gur zweiten Bufammentunft mit Joseph anschidte, fefter an fich ju feffeln hoffte, menigstens ber politischen Welt einen Beweis ber unverminderten Freundichaft mit Preugen geben wollte, rechnete Friedrich barauf durch bie perfonliche Ginwirfung feines Bruders ben ruffifchen Sof leichter zur Mäßigung gegen die Türken wie gegen die Bolen bewegen, friedlicheren Gedanken juganglicher machen ju tonnen; benn bas mar fein einziges Streben, ju berhuten, bag ber Rrieg fich ausbehnte und erweiterte, mohl gar ein allgemeiner, europäischer murbe. In allen feinen Briefen und biplomatifden Schreiben aus diefer berhängnigvollen Zeit, jumal an feinen Bruber nach Stodholm und Betersburg, ift wieder nur von ber Rothwendigfeit des Friedens die Rede; wird ihm die Ausficht auf Landgewinn, auf Erfat für

<sup>1)</sup> Wie Dunder (S. 530) bagu tommt, ben Tob bes Ronigs Abolf Friedrich von Schweben, ber doch am 12. Februar 1771 erfolgte, ein Jahr jurud ju batiren und mit ber Reife bes Bringen Beinrich in Berbindung gu bringen, tann ich in ber That nicht begreifen.

seine Mühen und Ausgaben nahegelegt, so geht er barüber hinweg ober weist es bestimmt von sich; den Russen schildert er die österreichischen Rüstungen als gefährlicher, wie sie ihm selbst erscheinen; als man in Petersburg seinem Anerdieten zur Friedensvermittelung bei der Pforte unter schmeichelhaften Worten ausweicht, empfindet er dieses zwar als Hohn, doch er "verzichtet gern auf das undantbare Geschäft der Mediation, wenn nur sein Rath für Polen . . . endlich in Petersburg angenommen wird"; dieser Rath aber ging dahin, "daß Polen feine zu schwere Bedingungen auserlegt würden": er hatte sie in seinen Vorschlägen bestimmt formulirt.

Anders, weniger gemäßigt und uneigennutig als ber Ronig felbit, bem bie Berftellung bes Friedens, die Fernhaltung feines noch lange nicht geheilten Staates bom Rriege eines Gelbopfers, au bem er fich fonft ohne reelle Bortheile nicht gern entichloß, wohl werth ichien, zeigte fich Bring Beinrich, fowohl icon bor als mabrend feiner Betersburger Reife. Er ift es, und nicht ber Ronig felbit, ber in biefer gangen Beit, feitbem bas "Lynar'iche Broject" ju Boben gefallen mar, ben Gebanten an eine Entichabigung in Bolen, an eine Theilung Bolens festgehalten hat. Roch ebe er nach Schweben abreifte, ichrieb er einmal an feinen Bruber : "3ch will Dich als herrn ber Ufer bes baltifchen Meeres . . . feben", und feste bes Langeren auseinander, wie beibe Machte, Rugland und Defterreich, burch die augenblidliche Lage, burch ben Rrieg leicht genothigt werben tonnten Breugen gu fuchen, man mußte nur "einen Blan ju bilben bermogen, ber allen Intereffen genugthate"; benn - fo hatte er fich, für alle Zeiten bas Richtige treffend, icon fruber gedußert - "es gibt feine Dachte, die fich nicht befreundeten, fobalb fie in Tractate eintreten, welche die Bergrößerung ber gegenseitigen Staaten bezweden". Der Ronig erwiderte, bag weber Rugland noch Defterreich ihm einen Bumachs gonnen wurben. In Betersburg warf ber Bring gelegentlich ben Gebanten an eine Tripelallians swifden ben brei Oftmächten bin, "burch welche gegenseitige Bortheile für die brei Rronen festgeset murben". Aber, um "fich nicht bem Tabel bes Königs auszusehen", "um ihn nicht gu tompromittiren", ging er borläufig nicht naber barauf ein: immerbin "ift. es möglich, bag ich Dir einen Dienft in ber Borausfegung leifte,

bog Du den Wiener Sof beftimmen tannft in diefelben Intereffen eingutreten und für die Deinigen thatig ju werben, wie ich es wuniche". Dan fieht, er tritt in ber gangen Sache allein aus eigenem Antriebe auf, ohne irgend einen Auftrag von bem toniglichen Bruder erhalten gu haben, faft ohne die Buftimmung beffelben. Go lange eben Defterreich nicht mit bon der Bartie mar, blieb die Musführung eines polnischen Theilungsplanes boch ju gefährlich : ein thatliches, gewaltthatiges Gingreifen Breugens und Ruglands in Die polnischen Angelegenheiten mußte mehr als mabriceinlich auch ein thatliches Eingreifen ber auf ber Gegenseite ftebenben Dachte, b. b. einen allgemeinen Rrieg berborrufen, jene Befahr, Die Friedrich um jeben Preis vermeiben wollte; auch mochte er fich boch nicht in eine ju enge Abhängigfeit bon Rugland begeben, "nicht felbft feine Retten fcmieden und nur die Wohlthat des Volpbbem genießen, gulet berfpeift ju werben". Da gab nun, gang unerwartet und nach biefer Seite bin gewiß gang unabsidtlich, gerade Defterreich burch fein Bugreifen die befte Belegenheit, um die Blane, welche Bring Beinrich für ben Staat feines Brubers mit fich herumtrug, foneller binauszuführen.

3m Jahre 1412 hatte Raifer Sigismund einige Begirke ber ungarifden Gefpanicaft Bibs an Bolen verbfandet. Mus Furcht - fei es angeblich ober wirflich - bag bei ben inneren Birren Bolens biefe Bebiete burch Grengverlenungen und Streifereien leiben tonnten, ließ ber Wiener Sof querft nur ihre Grengen martiren und befeten, griff aber balb barauf auch weiter, indem er zwei polnische Starofteien befette und eine faiferliche Bermaltung für biefe Lande einrichtete; als die Republit Beichwerde führte, antwortete man ihr, fie moge ihr Recht auf Die befetten Bebiete erweisen. In Beters= burg batte man fofort ben richtigen Blid, bag bie alten Gebanten an ben Gewinn von gang Bolen dadurch an ihrer Ausführbarteit ftart berforen hatten, bag man, um die Schwierigfeiten ju minbern, auch bem treuen Bundesgenoffen etwas wurde gufallen laffen muffen; jener Borfchlag ber Tripelalliang ichien jest Burgel faffen gu wollen. Salb ichergend gab man bem Bringen Beinrich Andeutungen und ermuthigende Binte; biefer aber faßte bie Sache ernft und machte fofort (8. Januar 1771) bem Bruder Mittheilung bon ben ploglich in gintig proces den Senter principe dem Jie inche men mich mich mehren ein Vinder dem Senter principe dem Jie inche men die miglich in des Senter delten, wer der Senterd in demperation in der Gesternerich pur geminischen Gesternerich pur geminischen Gesternerich pur geminischen Gesternericht geweichen werde, dienen er dagegen des gemig der leiche nicht von ihm mich der Febre nicht werden Geminisch des micht Miche und Leiter lahner, um folgen Geminisch wielen finnte man fich auch — und dieses affene Geständung, punnel aus dem gengen Jusanners- fange der Thatforden beraussgerifen, dieste in der Ihat nicht febre gesignet erscheinen die Gestern der Percheniumfichen Paliet umpstimmen — über das Geschen der Welt "von habhinde und Unerständigker hinnergiehen.

Neutral tomite Sciedrich unmöglich mit bie Dauer Meiben : bas bitte geliefen, wie befonders wieder Bein Deinrich berverbob und ausführte, feinen Start ber Gefuhr ausfeben, bas fich Aufland policien Borrien und die Marten bineinichad. Es galt jest die rufficen Staatsminner bem Gebenfen einer gleichmößigeren Theifang, bas Biener Cabinet, bas immer mehr in ben Rrieg bineingutreiben ichien, bem Gebanfen einer friedlichen Bolifit moinalich ju machen. Das Erftere gelang nach fait fechamowatlichen Berbanblungen, und als nun Friedrich im Binter, noch bebor man iber alle einzelnen Puntte einig geworben war und einen Bertrag abgeichloffen batte, energifch ju ruften begenn, wurde man auch in Wien allmablich anberen Ginnes. Die erfte Gorberung, mit welcher Defterreich berausrudte, gegen ben in Musficht geftellten polnifden Gewinn Glay eingutaufden, wies ber Ronig mit Entidlebenbeit und bitterem Bobn gurud; bann berlangte man, um gegen ruffice Eroberungen an ber unteren Donau ein Gegengewicht zu geminnen, Belgrab und Gerbien, und biefes trot bes Freundichaftsbertrages, ben man eben erft im Juli mit ber Bforte abgefchloffen batte. Erft ale enblich Rufland fich jum Bergicht auf Molbau und Balacei bereit finben ließ, trat auch Cefferreich bon ber Abficht ber Beraubung bes Bunbesgenoffen jurud, verlangte aber ausbrudlich eine

gegenseitige Verpflichtung der drei in Polen theilenden Mächte, daß die Antheile jeder einzelnen einander vollständig gleich sein sollten. Während Maria Theresia selbst allen Vergrößerungsbestredungen durchaus abhold gewesen war, hatten bisher Kaiser Joseph und Kaunit die Sache soweit gefördert, und nunmehr erst willigte auch sie, wenngleich mit Widerstreben, in den Plan ein. Dieses Widerstreben der Kaiserin hinderte aber nicht, daß man von österreichischer Seite die größte Begehrlichseit zeigte, sowohl was den Umfang der Forderung, als was die Schnelligkeit des Zugreisens betraf; man verlangte trot jener Verpflichtung zuerst so viel, als die anderen beiden Mächte zusammen nahmen, und schritt zur Besehung, noch ehe die Verträge geschlossen waren.

Rachdem am 19. Februar 1772 Rußland und Preußen sich in einer Convention geeinigt hatten, kam am 5. August der Bertrag zwischen allen drei Mächten zu Stande, und im September nahm König Friedrich seine neuen Erwerbungen in Besitz.

So weit geht Dunder's Darstellung. Wir haben nun zwar gleichzeitig noch ein größeres, selbstständiges Werk über die erste Theilung Polens erhalten, das, vorzugsweise aus dem Wiener Archiv entnommen, im Allgemeinen zu dem gleichen Resultate kommt und in vielen einzelnen Punkten sehr gut zur Ergänzung dient. Da es aber nicht als eine Jubelschrift erschienen ist, so entzieht es sich einer weiteren Besprechung an dieser Stelle.

Ueber diejenigen Festschriften, welche die weiteren Schickfale der ehemals polnisch-preußischen Lande, sei es aus früherer oder späterer Zeit, darstellen, also mehr mittelbar zur Entscheidung der Frage nach dem größeren Recht der beiden streitenden Nationen beitragen wollen, dürfen wir uns kürzer fassen, nicht bloß weil ihr Inhalt zumeist das allgemeine Interesse weit weniger in Anspruch nimmt, weil sie meist nur engere Kreise behandeln und berühren, sondern auch weil sie ja doch nur weitere Ausführungen der unsübertresssichen Schilderung sind, welche Freytag in seiner Stizze in großen Zügen gegeben hat.

Rethwifch 1) ichilbert, nachdem er gubor als Ginleitung in

<sup>1)</sup> Rethwijd, Dr. Conrad, Weftpreugens Wieberaufleben unter Friedrich bem Großen. 1 Bl., 28 G. 4. Berlin 1872, B. Beber.

Poerien unter der polnischen herrichtet und Wisherricheft geworden wer, ausführlicher die Keinemen Sciedeich's des Großen. Es ist im Weienflichen, wie es nach dei einem solchen Thema auf dem larg papemersenn Kaume einen Schalbengrammundbandblung nicht gut anders sein kaume nicht Keuse, was uns da geboten wird; von einer Verupung von "untundlichen Wentriel" sinden sich nur sehr veringelte Spamen. Aber dennuch verdient diese Zusammenstellung sehenfulls unseren Vertenen Vererbnist wird schaffen löunen. Die beiben alleren Schaffen, welche den Gegenhand bisher allein vollständig behandelten, sind gänzlich ungemehden, die von Roseins (1828) sowohl als die vom Gorsien Lippe (1866), jene ihres Stils wegen, dies wegen der Anurdrung und des Stils.

Sang local beidebnit ift ber Inhalt bon Gralich's Geichichte bes Rreifes Granbeng 1). Im Auftrage ber Stoatsregierung und ber Grundenger Rreisftanbe übernahm es &. ein flabtifder Beumter ju Graubeng, ber ichon lange mit Sorarbeiten gu einer Beididte feiner Stadt beidoftigt mar, biefe auf ben gamen Rreis ausgubebnen. Er mar fo gladlich, mabrent feiner Borbereitungen einen überreichen Schat an urtundlichen Quellen aufzufinden: aunachft bos fur berforen gebaltene Stabtardib bon Graubens, gumal für bie Jahre 1480 bis 1772, bann gabireide Sanbidriften bes ehemaligen bortigen Befuitencollege und bas Stabtardib bon Leffen. Bereits 1868 bat er ben erften Theil feines Bertes geliefert, welcher in alphabetifder Reibenfolge bie "Geidichte ber einzelnen Orticaften bes Rreifes" an ber Sand ber Urfunden bebandelt, man tonnte faft fagen : in ber Form febr ausführlicher Regeften. Es ift bas eine Worm, eine Gelbfibeidranfung jebenfalls, wie fie Localbiftaritern, bie bod meiftens Laien in ber Befdichtemiffenicaft find, nur burd. aus ju muniden mare. Bewöhnlich haben biefe Berren an irgend einem biftorifden Buche, bas fie bobeim gefunden baben, ohne gu

<sup>1)</sup> Frelich, A., Geschichte bes Grandenger Rreifes. Zweiter Band. Die Beit- und Culturgeschichte. Aus vorhandenen Urfunden und archivalischen Rachrichten bargestellt. 4 Bl., 266 u. VI G. 8. Grandeng, im Gelbftverlage 1872.

fragen, ob es neu ober alt, aut ober ichlecht fei, ihre erfte Studien gemacht, barnach ihre Unfichten über frubere Berhaltniffe und Ereigniffe gebilbet und verarbeiten nun bas ihnen gu Bebote ftebenbe Material nach ihrer eigenthumlichen, nicht gerabe immer richtigen Borftellung und borgefaßten Meinung. Saufig genug ift an bergleichen Arbeiten für ben Gefchichtsforicher bon Rach nichts weiter brauchbar als - wenn fo etwas überhaupt borhanden ift - bie beigegebenen Urfunden. Bang anders geht &. gu Berte: man fieht auf jeder Seite feines Buches und gleichfalls in den Abhandlungen, Die er nebenbei (in ber Altpreugifden Monatsidrift) veröffentlicht hat, bag er fich ernftlich bemuht hat burch bas Studium guter, wenn auch nicht immer ber neueften Bulfsmittel in bas Wefen früherer Zeiten einzubringen; aber bennoch bescheibet er fich meift feine Quellen felbit ibrechen zu laffen. Der jett ericbienene zweite Band, "die Beit- und Culturgeschichte" bes Rreifes in fortlaufenber Darftellung enthaltend, gerfällt in brei fehr ungleiche Sauptabichnitte: bie altefte Befchichte und die Orbensberrichaft (G. 1-28), die polnifche Zeit (G. 28-221), die Biebervereinigung von Beftpreußen und Oftpreugen und die preugische Beit. Dier zeigt fich bas Beidid und wiederum bie verftanbige Gelbftbeidrantung bes Berfaffers besonders auch darin, daß ihm fein Rreis nicht, wie es in ahnlichen Fallen fo häufig geschieht, als ber Mittel- und Angelpuntt ber gangen Belt, Die gefammte Beltgeidichte als nur um feines Rreifes willen geschehen ericeint; felbit die Probingialgeschichte behandelt er immer nur als hintergrund, bon welchem fich ber bon ihm besonbers bargeftellte Begenftand in hobem Relief abbebt. Sin und wieder eine ichiefe ober antiquirte Borftellung, felbft fleine Berfeben in ber Muffaffung bes Allgemeinen verschwinden jo um fo leichter. Am Meiften geeignet bas Intereffe bes beimischen Lefers wie nicht minber bes wiffenicaftlichen Forichers in Unfpruch ju nehmen find aus ber polnifden Zeit die auf ben Rathsbuchern, Rammereirechnungen, Schöffenbuchern, Erbichichtungen beruhenben Schilberungen bes burgerlichen Bebens, der focialen, rechtlichen und municipalen Berhaltniffe, bes (jefuitifden) Schulmefens, ber landlichen Buftanbe, und ferner bie reichen und nach vielen Seiten bin wichtigen Gingelheiten aus ben Schwebenfriegen bes fiebgehnten, aus dem norbifden und ben polwichen Scieges bes ackteinnen Inkeliumberts, aus ber neuellen Periode die Responnen Frederich's des Geogen, ber non 1773 ab allighestich (will Ausknahme den 1778 und TS) seine große Musterung den preußsischen Temppen zu Modenn im Gemobenzen Areise abhielt, und die Bentspilitigung der Sestung durch Countriere. Der letzt Absichnin, der "die Fentschielte des gegenwörtigen Inhabanderis" funz beipriche, ichlieft mit der für Gemobenz michtighen Tagesfragen, den für den Ort selbst nicht seine ginstigen Eunwirkungen der neuen Wienschiehnen und der denanf begeinderen "Rothwendigleit eines festen Beichfelisberganges bei Gemoben;". Bon wem und an welcher Stelle immer das Wert ausgeichlagen werden mag, stels dietet es Unterhaltung und Belehrung in hantlicher Fülle, dem Ferscher auch reiches bisteriches Material in underhardener Gestalt.

Ginen weiteren Raum umfpannt eine andere, ihrem Umfange nach freilich weit geringere, aber nach ihrem miffenichaftlichen Berthe iebenfalls febr bod ju ftellente Beftideift, welche ber Braunsberger Ancealprofeffor Benber geliefert bat: eine überfichtliche Darfiellung ber Geichichte und Berfaffung Ermlands b. b. besjenigen Theiles ber Proving Preugen, ber ebemals unter ber weltlichen Regierung ber Bifdbie von Grmland (ober Beileberg) geftanden bat und beut ju Lage bie bier lanbrathlichen Rreife Braunsberg, Beilaberg, Rokel und Allenftein umfaßt 1). Der Berfaffer jucht nachjutveifen, wie "Ermland nach feiner natürlichen Lage und feiner geicidtlichen Entwidelung ein intergrirenber Theil von Gefammtpreugen" ift. feine Beidicte alfo bei aller ibrer Eigenthumlichteit nur als "eine Theilgeschichte Breugens" aufgefaßt werden tann und barf. Daber legt er bas Saubtgewicht nicht auf Die Ergablung ber auferen Schidfale, fonbern auf bie Darftellung ber Berfaffungsentwidelung, mobei ihm für die Orbenszeit die portrefflichen Beröffentlichungen bes Bereins für Die Beidichte und Alterthumstunde jenes Landchens (Codex diplomaticus Warmiensis und Scriptores rerum War-

<sup>1)</sup> Bender, Dr. Joi., Ermlands politische und nationale Stellung innerhalb Preukens an den hauptmomenten seiner früheren Geschichte und Berfaffung bargelegt. Im Auftrage der Ermländischen Festdeputation. VI u. 182 S. 8. heilsberg 1872.

miensium) reichen Stoff boten. Es erhalt aber ber Abichnitt über Die Berfaffung Ermlands eine um jo größere Bebeutung, weil er im Grunde genommen nicht weniger als eine Darftellung ber entfprechenben Berhaltniffe im gangen Orbensftaate gibt; benn man ging im Allgemeinen überall nach benfelben Grundfagen ju Berte. Mls etwas Eigenthumliches ericeint bas Berhaltnig bes Sochmeifters und bes Orbens zu dem fo gut wie fouveranen, aber boch bem gangen Rorper bes Orbensftagtes untrennbar eingefügten Bifchof und feinem Lande, und es ift gewiß ein fehr richtiger Bedante bes Berfaffers, wenn er baffelbe als eine Urt bon Schirmvogtei auffaßt. Bas er fonft aber über die befonderen Beamtenflaffen ber Bifchofspogte und ber Orbensvögte beibringt, ericeint mir nicht gang flar und vielleicht nicht gang gutreffend. Richt vollständig glaube ich ferner mit bem übereinstimmen ju dürfen, mas ber Berfaffer über Die Grundbesisperhaltniffe ber alten Breugen fagt, als beren charafteriftifches Mertmal er die Bereinigung ber einzelnen Feldmarten au "größeren Begirten, die unter gemeinschaftlichen Borftebern, Rich= tern, ftanben, ju Bemeinden" poraussegen mochte, noch meniger mit feiner Unficht über die preugischen "Ronige" und über ben Oberpriefter Krime als "Oberherrn bes gangen Landes". - Benn die beutigen Bolen auch in Bezug auf Ermland Ansprüche erheben, auch hier wieder ultramontan (flerical) und polnifch burcheinander= wirrend, fo tonnten fie aus biefer Schrift fernen, bak fie meniaftens bon uralt angestammten Rechten nicht reben burfen; benn bor bem fechszehnten Sahrhundert weiß die Geschichte von Bolen im Ermlande eigentlich nichts. - Ginen verhaltnigmäßig großen Raum, faft ein Fünftel bes Gangen, bat ber Berfaffer bem breigehnjährigen Rriege gewidmet, für den er viel Neues hat beibringen tonnen; ba= gegen ift die polnische und die preußische Beit nur furg behandelt. Wahrend fich Ermland auch als Gebiet bes polnischen Reiches unter feinem Gurft-Bifchof noch eine gewiffe Conderftellung zu mahren wußte, borte Diefes mit feinem Gintritt in den preugifchen Staat, wobei "bie Bifchofe aus ihrer landesherrlichen Stellung beraus in die ber blogen geiftlichen Oberhirten einer firchlichen Diocese traten", vollig auf, und "mit dem Ende jeder Sonderstellung Ermlands bat Eine recht aniprechente Gabe liebet Cherlebert Boldmann in bem erften Theile ber unten genonnten Schrift f), bie er nicht in Muftrage", fonbern für fich felbit, aus freiem Antriebe feinen jubilirenben Mitburgern bargebracht bat, eine Beidichte Elbingt unter ber polnfiden Berricoft. Bu Grunte liegen fomobil annaliftige Aufgeidnungen bon Gibinger Birgern als Rathsacten, Die er in bem unter feiner Bermoltung ftebenben Stabiardio gefunden bot. In einer furgen Ginleitung weift ber Berfaffer barauf bin, wie zu einem guten Theile bas Ginten ber Stabte und ihrer Dacht bagu beigetragen bat, bag bas romifche Reich in ber Mitte bes fünf. gebnten Johrhunderts "in große Berganglichteit und Abnehmung" gerieth und jufolge beffen auch (es ift boch ein gar fonberbates Bort) "in außenholitifder Sinficht" ichmere Bunben erlitt, unter benen ber Berfuft Preugens obenanfteht. Bergebens mabnte ber Martgraf Albrecht Achilles, bon beffen Theilnahme an biefen Dingen uns M neas Splvius unterrichtet, auf bem Reichstage von 1454 gur thatigen Sulfe für ben Orbensftaat: man tam über bas Reben nicht binaus, und Breugen ging bem Reiche, bem es boch bisber auch nur febr loje jugebort batte, ganglich berloren. Dann folgt bie Ergahlung ber Elbing betreffenden Greigniffe bes breigebnjabrigen Rrieges. 3m Weiteren feben wir, wie es mabrlich nicht ber Dangel an gutem Billen bei ben Bolen, fonbern wefentlich die Ohnmacht ber Reichsregierung und bie entfernte Lage Glbings felbft nebft ber Feftigleit ber Burgerichaft gemejen ift, mas bier bie Bolonifirung verhindert hat. Die Reformation wurde angenommen und vollftanbig burchgeführt, ein protestantifdes Schulmefen eingerichtet.

<sup>1)</sup> Ein Ausbrud wenigstens, der denn doch die Grenze des Erlaubten zu weit überschreitet, darf in der sonst gut geschriebenen Schrift nicht unbemerkt und ungerügt bleiben: es "wurden die neuen staatlichen Berhaltnisse für die ganze Zufunft grundgelegt" (S. 79).

<sup>2)</sup> Boldmann, Dr. E., aus Elbings Borzeit. Bur hundertjährigen Gebachtnißseier ber Bereinigung Elbings mit dem preußischen Staate. 79 S. S. Elbing 1872, Berlag von Neumann-Hartmann (Edw. Schlömp).

welches Elbing nah und fern einen guten Ramen verschaffte; bas berfuchte Eindringen ber Jefuiten wurde mit Erfolg abgewehrt. Das Stadtregiment erhielt fich frei von jeber folgenichmeren Ginmifdung Bolens wie ber polonifirten Mehrzahl ber weftpreußischen Stände; wenn aber auch wiederholte Berfuche einer auf größere Theilnahme ber Befammtburgericaft gielenden Reform ber Stadtverfaffung erft gelangen, als das Reich in ben letten Zügen lag, fo verbantte bas der Rath wohl weniger ben foniglichen Mandaten, die er fich bagegen auswirtte, als feiner eigenen Energie. Auch ber Umftand, bağ bas nach bem Abfalle Elbings burch bie Bunft des Ronigs fo bedeutend vergrößerte Stadtgebiet am Ausgange bes fiebzehnten Jahrhunderis fur immer in Die Sand ber Brandenburger fiel, bat, icheint mir, nicht wenig bagu beigetragen die Stadt bem Urm ber Prone zu entziehen. Die Ergablung ber Schidfale Elbings in benjenigen Rriegen ber Republit, bei benen bie Stadt in Mitleibenichaft gezogen wurde, enthält wieder manche allgemein intereffante Rotig. - In ber zweiten Galfte feiner Feftichrift lagt B. aus Mufzeichnungen eines Elbinger Burgers, welche in ber Mitte bes vorigen Jahrhunderts, alfo unmittelbar bor bem Sturge ber polnifchen Berrichaft, niedergeschrieben find, wortliche Muszuge abdruden, "um ben beutigen Burgern eine culturbiftorifche Sfigge bon Elbing bor etwa hundert Jahren vorzuführen". Mit Ausnahme bes erften Studes, ber turgen Beichreibung einer Reife bon Elbing (über Marienburg) nach Deutsch-Gilau und gurud (1752), und bes letten, einer Aufgablung ber öffentlichen Birthichaften Elbings und ber in ihnen gebotenen Bergniigungen (1757), find es Beichreibungen und Ungaben ber Befitperhaltniffe ber junachft um bie Stadt gelegenen Landguter - fast alle alfo bon gang beschränkt localem Intereffe.

Befanntlich hat fich bie Erinnerungsfeier ber Bieberbereinigung ber fo lange gefdiebenen Theile Breugens nicht auf bas allgemeine große Weft in Marienburg beidrantt, fondern es ift auch für eingelne Begirte, wie für Ermland, eine besondere Feier beranftaltet, und in ben Städten find wenigstens boch Schulfeiern in ber üblichen Beife burch Redeacte abgehalten. Bon ben babei gehaltenen Bortragen, die fich natürlich immer entweder auf ben Begenftand bes Weltes bezogen ober ihr Thema aus ber Gefchichte bes Ortes bernahmen, ift einer gebrudt und muß fich baber auch gefallen laffen, daß die Rritit von ihm Rotig nimmt, eine fliggirte Darftellung ber Beidichte ber Stadt Rulm von bem bortigen Oberlehrer Dr. Frang Schulg 1). Als Feftrebe, als flüchtiges Bort, por einer Buhorerichaft gesprochen, die boch meift nicht allgu bertraut mit ber Sache ift, mag manches bingeben, aber burch ben Drud firirt gewinnt es ein gang anderes Aussehen. Und fo muß man auch bier fagen, daß die Arbeit wenigstens vorläufig noch nicht hatte veröffentlicht werben follen; benn faft auf jeder Geite, jumal in der erften Salfte, welche Die Ordenszeit behandelt, zeigt der Berfaffer fehr bedeutenden Mangel an den unerläglichften Borftudien, auch felbit in Bezug auf bie Propingialgeschichte, für welche ibm die neueren Foridungsrefultate und Quellenpublicationen noch vielfach nicht befannt zu fein icheinen. Die zweite Salfte, über bie polnische und bie preußische Beit, ift boch gar ju inhaltsleer, Reues erfahren wir ba gar nicht. Faft tomifd tlingt es und ift auch nicht einmal aus Rudficht auf Die Stelle, an ber es gesprochen wurde, ju entichuldigen, wenn es bei Belegenheit ber Reftaurationen Friedrich's II von Rulm beißt: "Diese Stadt mit ihrer poetischen (!) Bergangenheit erregte in bem Ronige ein ju großes Intereffe, als bag er fie batte jum armlichen Landstädten berabfinten laffen" - welche Gedanten burfte fich barnach wohl ein Schuler von Friedrich bem Großen machen!

Da in Folge des Eintritts der preußischen Regierung auch manche Behörden und Institute im bisher polnischen Preußen neu geschaffen wurden, so hatten sie Gelegenheit ziemlich gleichzeitig mit dem Marienburger Feste die Feier ihres hundertjährigen Bestehens zu begehen, und auch dieser Umstand ist Veranlassung für das Erscheinen einiger kleinen Festschriften und Abhandlungen geworden; indessen entziehen sich diese meist der sachlichen Beurtheilung durch den Historiser und sollen daher hier nur turz erwähnt werden.

Um 2. October 1772 wurde als oberfte Berichtsbehorde für bie neuerworbenen Landestheile das Ober-Sof- und Landesgericht

<sup>1)</sup> Schult, Dr. Frang, Geschichte der Stadt Rulm in ffiggirter Darftellung, Festrede, gehalten in der Aula des Ron. Cymnasiums zu Rulm am 13. September 1872. 20 S. 8. Rulm.

(schon im folgenden Jahre gemäß der im übrigen preußischen Staate üblichen Bezeichnung die Westpreußische Regierung genannt) eingerichtet, welches je nach der Natur des Gegenstandes theils als erste theils als zweite Instanz zu entscheiden hatte. Es ist daraus all-mählich das noch heute ganz Westpreußen umfassende Appellationsgericht zu Marienwerder geworden. Die hundertjährige Jubelseier dieses Gerichtshoses hat seinen Ersten Präsidenten Breithaupt zu pt "veranlaßt die Geschichte desselben sowie die Entwicklung, welche die Justizversassung und das Prodinzialrecht in Westpreußen genommen hat, in furzen Zügen zusammenzustellen", d. h. in einer rein sachlich gehaltenen Darstellung.)

Wie von einer Rechtspflege in Westpreußen während der letten Zeit der polnischen Herrschaft kaum die Rede war, so sehste auch gänzlich das Hauptmittel für den Berkehr, eine Posteinrichtung, auch sier mußte die preußische Regierung alles von Grund aus neu schaffen. Nachdem schon vor der Besitzergreifung die nöthigen Borbereitungen getrossen waren, konnte am 3. October durch königliche Berordnung bekannt gemacht werden, daß nicht weniger als fünf große Postcourse das Land durchschnitten. Die kleine Abhandlung, welche wir zur Erinnerung daran erhalten haben 2), gibt in dem wesentlichen Theile nichts weiter, als was sich schon in Stephan's Geschichte der preußischen Post sindet.

Auch ein Privatinstitut verdankt der neuen Regierung Westpreußens seine Entstehung, die Königliche Westpreußische Hosbuchderei in Marienwerder. Um 10. December 1772 verlieh Friedrich II das "Privilegium Privativum für den Buchhändler in Königsberg in Preußen Johann Jacob Kanter, zu Anlegung einer Hos-Buchdruckerei in Reu-Preußen". Töppen hat zur Erinnerung

<sup>1)</sup> Breithaupt, Juftizversaffung und Provinzialrecht in Westpreußen seit 1772. Geschrieben aus Beranlaffung ber Sacularfeier bes Königl. Appellations-Gerichts zu Marienwerber. 38 S. 8. Marienwerber 1872. Gebruckt und verlegt in ber Kanter'schen hofbuchdruckerei.

<sup>2)</sup> Schud, Robert, Die Organisation ber Posten in Westpreußen (1772— 1773). Beitrag zur Geschichte Westpreußens vor 100 Jahren, in: Altpreußische Monatsschrift, herausgegeben von Reide und Wichert 10 (1873) S. 52—60.

baran die fehr bedeutende Entwidelung des Geschäftes, das fich noch heute im Besitz der Erben J. J. Ranter's befindet, auf einigen Blättern geschilbert, auch jenes Privilegium abbruden laffen 1).

Es bleibt uns nun, ba einige andere Schriften gur breufifden Befdichte, welche gur Beit bes Marienburger Feftes ericbienen find und ihrem Inhalte nach gang wohl bamit batten in Berbindung gebracht werben tonnen, fich nicht als Festschriften geben und bemgemäß bier übergangen werben muffen, nur noch über eine Arbeit au berichten übrig, Die awar nicht in unmittelbarem Bezuge bagu fteht, aber fich boch, weil fie gerabe bamals ausgegeben murbe, als "jum bundertjährigen Gebenftage ber Wiederermerbung Befipreugens durch die Deutschen" ericienen bezeichnet. Dr. A. E. Emalb in Salle, ber fich icon lange mit ber alteren Beichichte unferer Brobing, feiner Beimath, beidaftigt, auch bereits über einen ber michtigften und ichwierigften Buntte berfelben zwei Differtationen, Die bei ben engeren Rachgenoffen Anerkennung gefunden haben, beröffentlicht bat, bat endlich bor einem Sabre mit ber Berausgabe einer größeren Arbeit beginnen tonnen, indem er bon feiner Beichichte ber Eroberung Breugens burch bie Deutschen bas erfte Buch, welches die Berufung bes Deutschen Ordens und die Anfange ber Grundung bes Orbensftaates enthält und bis 1239 geht, bat ericeinen laffen !); feine Abficht geht babin in zwei weiteren, etwa gleich ftarten Banben bie Ergahlung bis jur bollftandigen Unterwerfung ber Preugen (1283) binabguführen. - Da ber Berfaffer ben größeren Rufammenhang, in welchen die Begwingung und Befehrung bes gwifchen Beichfel und Memel angefeffenen Breugenvoltes hineingehort, bem Lefer bor Augen führen, nicht bloß jene Thatfache als eine für fic allein baftebenbe, aus bem allgemeinen Berlauf ber Dinge berausgeriffene barftellen will, fo berichtet er in einer Ginleitung über bie

<sup>1)</sup> Toppen, Dr. Max, Rurge Rachrichten über die Ronigl. Befipreuf. Sofbuchbruderei zu Marienwerber. Bu beren Sacularfeier zusammengefiellt. 16 S. 8. Marienwerder 1872.

<sup>2)</sup> Ewald, Albert Ludwig, Die Eroberung Preugens durch die Deutschen. Erftes Buch. Berufung und Gründung. VIII S., 1 Bl., 241 S. 8. Halle 1872, Berlag der Buchhandlung des Waisenhauses.

Christianifirung aller Oftfeebolter und tommt babei ber biftorifden Folge entiprechend gulett auf die Breugen. Denn fie haben befanntlich allen Berfuchen ber Betehrung wie ber Unterwerfung, Die mit dem Ausgange bes gehnten Jahrhunderts ihren Anfang nahmen, am langften Wiberftand geleiftet; felbft im öftlicheren Livland tonnte bas Rreug etwa ein Menichenalter früher aufgepflangt werben. 215 eine ju große Mube ericeint es, wenn ber Berfaffer bier immer, wie aus feinen Citaten ju entnehmen ift, auf Die Quellen felbft gurudgegangen ift, ba ihm überall, auch für Livland, ausreichenbe neuere Bearbeitungen vorlagen und er doch nirgends zu abweichenben Refultaten gefommen ift. Der zweite Theil ber Ginleitung entbalt bie Borgefchichte bes preugifden Lanbes und Bolfes, fomeit uns Die fparlichen Ueberlieferungen bis jum Beginne bes breigebnten Jahrhunderts einen Einblid in Diefelbe geftatten, jedoch mit Musfolug beffen, mas wir über Religion und Sitten ber Preugen wiffen, worfiber bem Berfaffer - ich weiß nicht, warum - an einer fpateren Stelle ju fprechen, ja fogar ben Bericht bes Ungelfachen Bulfftan von den anderen ju trennen beliebt bat. Man muß anertennen, bag ber Berfaffer icon bier fich febr gebutet bat ber ibateren, verberbten leberlieferung ju folgen, die jumal in ber preu-Bifden Provinglalgeschichte mehr als irgendwo anders Unbeil geftiftet bat und felbft in wiffenschaftlichen Werten noch immer nicht gang berichwinden will. Doch ift ihm dies noch nicht überall und gang gelungen. In ber Mythologie g. B. ericheint wieder bie betannte Göttertrias, obwohl fie boch nur auf Simon Grunau's mehr als anrüchiger Ueberlieferung beruht und faum etwas Befferes ift als, wie Mullenhoff fich bon ber Phonicierfabel ausbrudt, ein preu-Bifder Bopf; amar beruft fich ber Berfaffer für fie auf ben Bericht, welchen ber Ermländische Bischof im Jahre 1418 über die Thatigfeit bes Ordens an ben Papft abftattete, aber barin fteht nichts bon ihr; der Berfaffer hatte nur nicht ben ichlechten Abdrud bei Boigt, fondern ben allein fritifch richtigen in Bender's mythologischen Abbanblungen, die ihm ganglich entgangen gu fein icheinen, benugen follen. Auch in manchen anderen Buntten vermag ich bier nicht bei-Co ift es mir burchaus nicht "tlar, bag bie Begenb bes Altpreugenlandes bon ben Sturmen ber Bolfermanberung wenig

berührt fein tann", bag bon ba ab, mo bier jum erften Dafe ein Bolfername genannt wird, bon Tacitus' Aeftiern ab - falls biefe überhaupt bierber gehören - bis zu ben Brugen bes gehnten Rabrbunderts feine Bandlung in ber Bebolferung bor fich gegangen fein follte. Ueber die ftaatlichen und rechtlichen Berhaltniffe ber alten Breugen hatte fich wohl ein flareres Bilb ergeben, wenn auch altere Orbensurfunden berangezogen maren und nicht blog Dusburg faft affein; auch will es bin und wieber beinahe icheinen, als mare ber Berfaffer, als er biefes erfte Buch ichrieb, in feinen Borftubien für bie folgenden Berioden noch nicht weit genug vorgeschritten gemejen. In bem Saupttheile ber porliegenden Arbeit hat fich ber Berfaffer, was Boigt felbft bier noch lange nicht gelungen war, vollständig bon allem, was nicht burchaus auf ber unberfalichten echten, gleichgeitigen Ueberlieferung beruht, fern und frei ju erhalten verftanden, und dies ift fein mefentlichfter, nicht gering anguichlagender Borgug. Ueber ben erften preugischen Bifchof Chriftian, bem wir heute nicht mehr die Bezeichnung "bon Oliva" beilegen durfen, hatte Emald icon in ben beiben oben erwähnten Abhandlungen gehandelt, und er ift auch jest im Gangen bei feinen fruberen Resultaten verblieben, benen man, foweit fie die Auffaffung und Beurtheilung bes Beichehenen, auch beffen Berlauf im Allgemeinen betreffen, nur gu-Die wichtigfte, aber noch immer nicht gang gelofte ftimmen fann. Frage bleibt bie fritische nach ber Echtheit ber einschlagenben Urfunden, ba nur fehr wenige im Original oder boch in gang unberfanglicher Bestalt auf uns gefommen find; ber Berfaffer, ber fie alle aufrecht erhalten will, wird mit biefer Anficht ichwerlich burchbringen. Gine wenigftens (Bifchof Gunther von Blod, 18. Dars 1230) ift durchaus unhaltbar, mabrend dies allerdings für eine zweite, Die man jest von anderen Seiten gleichfalls zu verwerfen geneigt ift, ben alle Berhandlungen gwifden bem Deutschen Orben und Bolen abichliegenden Bertrag von Rrufgwice (Juni 1230), fo verbachtig fie immerbin ausfieht, auch mir noch nicht zwingend erwiefen zu fein icheint. Wenn die in Ausficht geftellte Beröffentlichung ber Urfunden bes Bisthums Rulm, namentlich einiger, welche unlängft von Rulmjee und Belplin aus in bas Ronigsberger Staatsarchiv gefommen find, erfolgt fein wirb, werben wir hoffentlich etwas flarer feben. Die auf die Ordnung ber rechtlichen und ftaatsrechtlichen Berhaltniffe zwischen Orben, Bischof und Bolenbersog folgenden Rambfe gegen die Breugen unter Bermann Balfe's Beitung, mabrend ber erften neun Jahre nach ber Antunft des Drbens, und die erften Unfiedelungen und Grundungen bon Burgen und Stadten im Preugenlande, womit bie letten Capitel gefüllt find, batten bormals noch nie eine Darftellung gefunden, welche man mit pollem Recht eine rein quellenmäßige batte nennen burfen. große Rehler Boigt's bestand, wie jest allfeitig anertannt wird, barin, bag er auch bier, um feiner Ergablung mehr Leben und Farbe zu geben, wenngleich nicht in dem Mage wie im erften Banbe feines Berfes, ben fpateren preugifden und polnifden Sfribenten (des fünfzehnten und fechszehnten Jahrhunderts) ju viel entlehnt, fie zu häufig mit den gleichzeitigen Quellen auf gleichem Fuße behandelt hat. Bei E. bagegen ift die Darftellung einfacher, fcmudlofer, meniger ausgestattet und ausgebutt mit Gingelbeiten; bafür ift aber bas, mas mir erhalten, auch in ber That Befdichte. Da in Diefen Bartien teine besonders ichwierige und verwidelte Frage gu lofen war, fo burfte auch wohl faum irgendwo erheblicher Bideripruch fich geltend machen; einige fleinere Ausstellungen mogen an einer anderen Stelle ihre Erledigung finden. Gehr hubich und ohne Frage richtig ift ber Rachweis, daß das bem Orben ber "Ritter Chrifft in Preugen" geschenfte Land Dobrin nicht am finten Ufer ber Drewens, fondern weiter füblich an ber Beichfel, wo ebenfalls ein Dobrann liegt, ju fuchen fet. Bon Ginrichtungen ber Bermaltung, bon Ordnung und Fesiftellung ber inneren Berhaltniffe ift in jenen erften Jahren felbfiberftanblich noch nicht biel die Rebe gemefen, in Betreff ber Städtegrundungen, bie in biefe Beit fallen, miffen wir, abgesehen von ber fogenannten Rulmifden Sandfeste nicht viel mehr als die in ben Chronifen und Unnalen meift febr furg überlieferten Thatfachen felbft; ber Erlag bes eben erwahnten Grundgesetes für die ftadtischen und die landlichen Berhaltniffe im Orbensftaate ift nicht nur ber mefentlichfte, fonbern auch ber einzige größere Act ber Art in ber Regierung bes erften Candmeiftere gewefen. Darum begnugt fich ber Berfaffer mit Recht mit einer nadten Inhaltsangabe ber Urtunde, ein naberes Gingeben auf biefe Dinge

sich sie späten verleigeltend. Das Buch ichliest mit dem Ende hermann's von Salge und hermann Salle's; doch kann auch hier für der Tad des Leztenen das Jahr nur "nit sehr großer Wahrsicheliche", nicht mit voller Bestimmtheit auf 1239 sellgeseht werden. — Anch das sei und erwähnt, das die Schreibert eine vehr lesbare, jo stellenweise eine jehr anzenehme ist, so das das Buch sich auch einen weitenen Lesenkrit zu gewinnen im Stande sein wirdt, jedenfalls verdient es alle Anerkennung und die weiteste Berdreitung.

Der bintlingrauchischen Bullftendigfeit wegen seien hier noch brei Borträge erwähnt, beren Burchandenfein mir erft nachträglich bekannt geworden ift, bun benen ich aber man den letzten selbst habe kennen lernen kinnen:

n. Ollech, Friedrich ber Große und Bestpreußen. Gin Bortrag gehalten in ber milittrifden Gesellschaft in Berlin am 24. Januar 1872. Berlin 1872.

Das Recht Friedrich's II auf Beftpreußen. Sortrag gut Sacularfeier ber Wiedervereinigung Beftpreußens mit bem preußiichen Staate. 15 G. 8. Drud von Guft. Röthe, Graudens 1872.

Reufch, Brof. Dr. A., Westpreußen unter polnischem Scepter. Jestrede gehalten im Gibinger Spunnassum am 13. Septbr. 1872; in: Altpreußische Monatsschrift, 10 (1873), 140—154. — Diese Schulrede bietet zwar nichts Reurs und will das auch nicht, gibt aber das Befannte in flarer und für den Zuhörertreis wohlberechneter Darstellung.

Gleichfalls nur ermabnen fann ich:

Arofia, Dr. Fr., ein Beitrog jur Occupation Westpreußens 1772. — Diese Abhandlung, vorzugsweise flatifiischen Inhalts und von einer Karte begleitet, gelangt im nächsten Deste ber Schriften ber physitalisch-ökonomischen Gesellschaft zu Königsberg (Jahrgang 1873 II), welches erst nach einigen Monaten ausgegeben wird, zum Abbrud.

## Die Zesuiten in Baiern mit besonderer Rudficht auf ihre Lehrthätigkeit.

Bon

## Auguft Rludhobn.

Als bor hundert Jahren Babft Clemens XIV burch bas berubmte am 21. Juli 1773 ausgefertigte Breve Dominus ac Redemptor noster ber tatholifden Belt bie Aufhebung ber Befellichaft Beju verfündete, hatte man taum in einem anderen beutiden Lande fo mohl begründete Urfache, über die Befeitigung bes gemaltigen Orbens fich ju freuen, als in bem bamaligen Rurfürftenthum Freilich die Daffe bes feit zwei Sahrhunderten von ben Befuiten beherrichten altbaierischen Bolfes mar weit entfernt, ben Schritt des Papftes zu billigen, und felbft in ben mittleren Schichten ber Bevöllerung, unter ber Burgerichaft ber Stabte, liegen fich Stimmen genug vernehmen, welche die Dagregel beflagten und ben Rurfürsten zu bewegen suchten, trot ber in ber Munchener Zeitung erfolgten Beröffentlichung bes papftlichen Spruches ben Orben in feiner Birtfamteit zu belaffen. Die Magiftrate ber Stabte Ingolfabt, Straubing, Landsberg betonten babei bie außerorbentlichen Berbienfte, welche die Bater ber Gefellicaft Jeju um die Ergiehung ber Jugend fich erworben batten.

Aber gerade die viel gepriesene Lehrthätigkeit der Jesuiten und beren Einfluß wie auf die Bildung so auf die Gesittung des Bolks war es, was Denkende und besser Unterrichtete längst als verberblich erlannt und mit ben gemischten Gefühlen ber Furcht und des Halfe mehr in der Stille als offen zu bekinnpfen ungefangen hatten. Der Freiherr von Ichveit batte als Projesior und Director der Uni versität Ingolitäbt die Bahn zuerst gebrochen und jüngere heimisch Kräfte zum Widerstande gegen das berrichende System geweckt und ermuthigt. Die junge Alabemie der Bissenichaften, den Jesuiter zum Trop in der Hauptstadt des Landes gegründet (1759), bat der Bereinigungspunkt für eine Schaar woderer Männer, die in Schrift und Wort gegen den Aberglauben und die Unwissenheit stritten Und selbst im Rathe des guten Max Inspeh III erfrenten sich di Bortämpfer der Ausstäung mächtiger Fürsprache. Peter von Oster wald, seit 1768 an der Spize des im sootlichen Interesse umge stalteten geschichen Raths, sehte mit gleichgesinnten Staatsmännern eine Reihe geschgeberischer Mahregeln durch, die auf die Beschrän tung des sirchlichen Unwesens abzielten.

Die beften Manner Diefes Areifes bertannten nicht, bag all ihre Bemühungen, bas Bolt aus bem Buftanbe ber Uncultur, ber Tragbeit und ber fittliden Bermahrlofung gu erheben, fruchtlos bleiben murben, ohne eine burchgreifenbe Berbefferung bes Unterricht und ber Erziehung. Darin, bag die Befuiten feit Jahrhunderten fe aut wie allmächtig ichalteten, indem fie die Landesuniversität größten theils, bie Gomnafien gang in ihren Sanden hatten und bas nieber Bolfeidulwefen wenigftens leiteten und beauffictigten, fab man bi Sauptquelle ber fortbauernben geiftigen und moralifden Bertumme rung bes Bolfs, und wenn ein Dann wie Idftatt fur eine burd greifende Berbefferung bes Unterrichtsmefens pornehmlich im In tereffe bes "Rationalfleiges" und bes Bollsmohlftanbes eiferte, f hatte Beter bon Ofterwald por allem neben ber intellectuellen bi fittliche Bebung bes Bolles im Muge: er machte geradezu bas jefu itifche Unterrichtswefen für ben gangliden Berfall mabrer Religiöfita und bie Ueberhandnahme grober Lafter verantwortlich.

Seitbem so schwer wiegende Rlagen über die Wirtsamteit ber Jesuiten erhoben wurden, sind hundert Jahre bergangen, und es lohnt sich wohl der Mühe, mit Benutzung der Hulfsmittel, die un heute zu Gebote stehen, zu untersuchen, wie weit jene Rlagen als gegründet angesehen werden muffen. Jene Hülfsmittel find, abgesehen von handschriftlichen Quellen 1), an die heranzutreten mir vergönnt war, gerade in den letzten Jahren noch in erfreulicher Weise theils durch Schriften, die sich über die gesammte Thätigkeit des Ordens verbreiten, theils durch Arbeiten, die sich mit dem Unterrichtswesen der Jesuiten speciell beschäftigen, bermehrt worden.

Bas die erfte Rlaffe bon Schriften betrifft, fo berbient bier bas jungft erichienene Wert bon Joh. Suber, "ber Jefuitenorben nach feiner Berfaffung und Doctrin, Wirtfamteit und Beichichte, charafterifirt" (Berlin 1873) hervorgehoben zu werben, nicht etwa, weil es für unfern besondern 3wed, ich meine für die Beschichte der Befuiten in Baiern, eine erhebliche Ausbeute lieferte2), fonbern weil es bas innerfte Bejen bes Orbens und feine Befammtthatigfeit eingebenber und aufchaulicher als andere ichilbert. Gin fo berufener Rrititer wie S. Reufch hat das Buch geradezu als die vollftandigfte und gründlichfte Charafteriftit bes Refuitenorbens, welche er tenne, bezeichnets). Mir liegen, wie ich taum zu bemerfen brauche, manche ber bier in Betracht fommenden Materien gu fern, als bag ich mir über wefentliche Theile bes Wertes ein felbftftandiges Urtheil gutrauen burfte. 3ch bescheibe mich baber ju fagen, bag bas Bilb, welches ber fleißige und reich begabte Berfaffer, welcher bor bem Siftoriter bom Fach neben ber philosophischen Schule auch theologische und tirdengeschichtliche Renntniffe voraus bat, und noch bagu bon feinem Beringeren als von Dollinger mit ber umfaffenbften Literaturtennt=

<sup>1)</sup> Einige Hanbichriften der t. Hof- und Staats- wie der Universitäts- Bibliothet, und umfangreiche Acten des t. Archivconservatoriums München. Aus den massenhaften Zesuitenacten des t. Reichsarchivs habe ich dis jest nur solche Fascikel, die schon äußerlich als auf das Unterrichtswesen bezuglich sich darftellen, benutzen können. Ich werde übrigens manches, was in dem vorliegenden Aufsate nur angedeutet werden konnte, an einem anderen Orte und in anderem Zusammenhange weiter ausstühren und actenmäßig begründen.

<sup>2)</sup> In biefer Beziehung tann das fleißige und treffliche Wert von Dr. E. Zirngiebl, Studien über das Institut der Gesellschaft Jesu, mit besonderer Berudssichtigung der padagogischen Wirksamkeit dieses Ordens in Deutschland, Leipzig 1870, schon seiner Bestimmung nach bessere Dienste leisten.

<sup>3) 3</sup>m Bonner Theologifchen Literaturblatt 1873, Rr. 17. C. 389.

nik unterftfitt murbe, bon bem Befen und Birten bes gewaltigen Orbens entworfen, burchaus ben Ginbrud ber Treue macht. Un entideibenben Stellen, namentlich wo es barauf antam, bas innere Betriebe ber Befellichaft, ibre Tendengen, ihren Beift blos ju legen. ift ber Berfaffer auf bie Originalquellen gurudgegangen, mabrend er fich anderswo begnugte, aus ber maffenhaften Literatur, Die ibm gu Bebote ftand, altere und neuere Sulfsmittel beran gu gieben und Die Reugniffe feindlicher wie freundlicher Beurtheiler gufammen gu ftellen. Sier tritt benn allerbings ber Charafter bes Buches als einer borwiegend compilatorifden Arbeit uns entgegen. Aber überall ift baffelbe lebrreich und anregend und in einzelnen Bartien bon gerabegu ergreifenber Wirfung. Dabin rechne ich namentlich bas fechfte und ausführlichfte Capitel: über "bie Doctrinen und bie religiofe Praris". Bas Suber über bie Theologie ber Jefuiten, ibre Lehre bon ber papitlichen Gewalt, ihre rechts- und ftaatsphilosophiichen Doctrinen (Tyrannenmord, Bolfsfouveranitat, mobei freilich bie an fich fehr bantenswerthen Erörterungen über Mariana fic weiter ausbehnen als die Stellung bes Schriftstellers ju bem Orben und ber Blan bes vorliegenden Bertes erheifchte), ferner über bas Berhaltniß der Jefuiten gur Inquifition und gum Degenglauben, gang vorzüglich aber über ihre Cafuiftit und Moraltheologie, fowie uber ben Mariencult, ben Bilber= und Reliquiendienst u. f. w. beibringt, verdient die allgemeinfte Beachtung und verleiht in unferen Mugen allein icon bem Buche einen unichagbaren Berth. Dier bor allem wird der quellenmäßige Rachweis für die hochverberbliche Birtfamteit bes Orbens geliefert, Die Suber in einem gufammenfaffenden Urtheil G. 439 treffend fo caratterifirt: "Er entftellt und verfälicht die alte Glaubenslehre, er corrumpirt in der Theologie die Moral, und biefe Corruption wirft bergiftend auf das Leben, er berficht bie papftliche Abfolutie und die mechanische Centralijation und führt fie im Rirchenrecht zum Siege, er forbert ben finfterften und geiftlofeften Aberglauben und eine außerliche Wertheiligfeit, er tobtet jebe Regung ber Gelbftftanbigfeit und Freiheit, er ichließt bie romifche Rirche nicht nur gegen bie Reformation bes 16. Jahrh. ab, sonbern bringt fie in einen Buftand ber Erftarrung, an welchem jebe Regung eines religiofen Beiftes fpurlos vorübergeht, und er macht jebe Reformation aus ihr selbst heraus unmöglich". Das Gewicht einer solchen Berurtheilung wird dadurch taum abgeschwächt werden, daß der Berfasser in Bezug auf die verderbliche Casuistit zeigt, daß die Jesusten hier nur "in eine Bahn einsentten, die längst eröffnet und von vielen betreten war", wie es auch den Orden nicht rein waschen kann, wenn Huber S. 111 nachweist, daß der viel berusene Sat "der Zwed heiligt die Mittel" zwar in der Praxis der Jesusten Anerstennung fand und in manchen Doctrinen ihrer Moral als Princip verstedt war, daß er aber in den Schriften der Zesuiten nur höchst vereinzelt als Grundsat ausgesprochen worden ist.

Dit bem besprochenen Abschnitt bes Buches, dem an miffenichaftlichem Berth bas Capitel über bie Streitigfeiten ber Refuiten mit ben Janfeniften am nachsten tommen wirb, bermag ich bie Darftellung bes Unterrichts= und Erziehungswefens, fo ausführlich fie ift, nicht auf biefelbe Stufe zu ftellen. Sie tonnte beffer geordnet, eindringender und genauer fein. Weber geben uns die gablreichen Mittheilungen aus ben Borfchriften bes Orbens, namentlich ber ratio studiorum, ein anschauliches Bild bon ber Ginrichtung ber Refuitenschulen und ber Urt bes Unterrichts, noch machen es uns Die mit Belefenheit aufammengestellten Zeugniffe alterer und neuerer Schriftsteller für und gegen die pabagogifche Wirtfamfeit bes Orbens gerade leicht, ein ficheres Urtheil über Diefelbe ju gewinnen. Gelbft eigene Meugerungen bes Berfaffers über ben Berth ber jefuitifden Lebranftalten find bor Digbeutungen nicht geschütt. Go finden fic S. 380 bie fehr auffallenden Gage: "Das weltliche Gymnafialmefen ibrigens, wie es bielfach und bis in die neuefte Beit beftanb. burfte nicht immer ju einem Bermerfungsurtheil über bas jefuitifche berechtigt fein; es litt nicht nur jum Theil an benfelben Bebrechen, es mangelten ihm auch manche Borguge, Die jenes noch auszeichneten. Daber unfere Rritit ber gelehrten Mittelfchulen bei ben Jefuiten jum Theil mehr bom Standpuntte eines noch immer nicht realifirten Abeals berfelben, mehr bon ber Erfenntnig beffen, mas fein foll, als bon bem Biele aus, welches wir etwa beute icon erreicht hatten, entipringen fann".

Wie follen wir das verfteben? hatten wirtlich die Jesuitengymnafien dereinst so manche Borguge aufzuweisen, die unsern Ghm348

nasien bis in die neueste Zeit noch sehlen? Und welche waren est Die dorhergehenden Aussührungen des Berjassers lassen uns dorüber ganz und gar in Zweisel. Auch über die Gebrechen, welche die weltlichen Symnasien vielsach und bis in die neueste Zeit mit den jesuitischen gemein hatten oder vielmehr noch haben, spricht sich der Bersasser nicht näher aus. Sicher jedoch hatte er Gebrechen im Auge, die manchen Anstalten eben aus der Zeit der Zesuitenherrschaft, allen Resormen zum Trot, noch anhasten. Und darum sollten wir unser Urtheil über die Gymnasien des Ordens einschränken müssen, statt ein System doppelt verwerzlich zu sinden, welches unser Unterrichtswesen so sehr bergisten sonnte, daß zur vollständigen Heislung ein Jahrhundert nicht ausreichte?

Uebrigens wurden wir, wie eine aufmertfame Lecture bes Buches bald zeigt, bem Berfoffer Unrecht ibun, wenn wir ibm pormerfen wollten, bag er fich über die mabre Bedeutung ber jefuitifden Lebtthatigfeit fo febr getauicht batte. Wieberholt und nachbrudlich mein er vielmehr auf enticiebene Dangel bin, bie bem pabagogifden Spftem bes Orbens von Anfang an antlebten, fo bag er bemfelben nur "einen febr relatiben Werth" guerfennen tann. Die mobernen Refuiten-Gomnafien aber gibt er felbfiverftanblich vollig breis und macht einen umfaffenden Gebrauch von ben intereffanten Dittbeilungen, Die Graf Frang von Denm in ber anonymen Schrift: "Beitrage gur Aufflarung über bie Bemeinschablichfeit bes Jesuitenordens" por zwei Jahren gegeben bat. Wenn bagegen Lamartine und Andere noch voll Lobes über die Lehrthätigfeit bes Orbens in Frantreid maren, jo bemertt ber Berfaffer fiber bergleichen Beugniffe richtig, daß dieselben wohl ben Ginbrud, welchen jene Danner nach ihrer individuellen Gemuthalage bon ber jefuitifden Bilbung empfangen haben, conftatiren, nicht aber bie Mangel in Abrebe gu ftellen vermogen, die fomobl in der Theorie als in ber Pragis bes Unterrichts- und Ergiehungswefens ber Jefuiten gu Tage treten. Eben jo treffend wird man bie Bemertung finden, Die ber Berfaffer benen entgegen halt, welche als Beweis für bie erfpriefliche Lebrthatigleit ber Jefuiten namentlich in Frantreich auf Die lange Reibe berühmter Manner binmeifen, Die aus ihren bortigen Schulen berporgegangen find: "Freilich folgt noch nicht, bag ber Glang biefer Namen von der jesuitischen Bildung herrührt, indem sie bei reicher Anlage von Haus aus sich auch ohne, ja auch troß derselben könnten Bahn gebrochen haben. Auch kennt Niemand die ungeheure Zahl derjenigen, die durch die jesuitische Pädagogik in ihrer geistigen Entwicklung zurückgehalten und intellectuell und moralisch verkrüppelt worden sind".

Ganz besonders gering denkt der Berfasser über die Lehrthätige teit des Ordens in Deutschland während des vorigen Jahrhunderts, und wie könnte er anders angesichts all der Zeugnisse, die für die Erbärmlichkeit des damaligen Jesuitenunterrichts, sowohl bezüglich der Universitäten als der Gymnasien, vorliegen? Auch noch weiter zurüd constatirt Huber den schlimmen Zustand des Unterrichtswesens der Zesuiten, wenigstens dis in das Zeitalter von Leibniz zurüd, indem er auf das geringschäßige Urtheil des großen Gelehrten hinweist, "welcher bereits den Berfall des jesuitischen Schulwesens und ihre ungenügenden Leistungen in der Wissenschaft deutlicher vor Augen hatte".

Wann war benn aber in Wahrheit die Blüthezeit der so oft gepriesenen Unterrichtsanstalten des Ordens? Etwa schon bald nach der Gründung, als die Gesellschaft noch in jugendlichem Aufschwung begriffen war? Dafür ließen sich neben anderen günstigen Zeugnissen das L. von Rante's, worauf wir zurücktommen werden, und das des berühmten Pädagogen Johannes Sturm anführen. Das oft citirte Urtheil des Letzteren stellt auch der Versasser um so höher, als sich Sturm sonst als einen entschiedenen Feind der Jesuiten zeigte, während derselbe doch nach unserer Meinung in Folge seines innern Berhältnisses zur Methode des Ordens für die Einseitigkeit derselben, so wie für die Mängel des ganzen jesuitischen Schulbetriebes, kein offenes Auge haben konnte.

Indes macht huber auch von Zeugnissen Gebrauch, welche arge Schäben des jesuitischen Schulwesens schon gegen den Ausgang des 16. Jahrhunderts bloßlegen, oder vielmehr dasselbe schon damals einer vernichtenden Kritik unterziehen. Wie in Spanien Mariana, so hat auch in Deutschland ein hochgeschätztes, im Lehrfach erprobtes Mitglied des Ordens, P. Pontanus, Rector des Augsburger Chmnastums und Professor der Humanitätswissenschaften, eine höchst ungün-

Weinung, daß die Gefellschaft Zesu, sei es zur Zeit ihres Emportommens, oder in dem Jahrhundert ihrer Blüthe und höchsten Machistellung, auf dem Gebiete des Unterrichts wahrhaft Bedeutendes geleistet und den lauten Beifall, den Mit- und Nachwelt ihren Lehranstalten spendeten, wirklich verdient habe, bei genauerer Untersuchung aufgeben müssen. Die Ueberzeugung drängt sich uns auf, daß das nur als seltene Ausnahme zu betrachten ist, was man gern als allgemeine Regel, wenn auch nur für eine bestimmte Zeit, hinstellt.

Dieser Erkenntniß in weiteren Kreisen Eingang zu verschaffen, ist eine zweite kürzlich erschienene Schrift in hohem Grade geeignet, obgleich dieselbe nicht von dem Unterricht der Jesuiten im Allgemeinen handelt, sondern nur ihre Lehrthätigkeit in einem einzelnen Lande und auch hier bloß für die beiden letzten Jahrhunderte beleuchtet. Ich meine das Buch des Prof. Dr. J. Kelle, die Jesuitenghmnasien in Oesterreich von Anfang des vorigen Jahrhunderts dis auf die Gegenwart (Prag 1873). Unbedenklich darf man diese Arbeit nicht allein als das weitaus Beste, was über das jesuitische Unterrichtswesen se geschrieben wurde, sondern auch als einen der wichtigsten Beiträge zur Literatur des Ordens überhaupt bezeichnen. Freisich ist auch keiner der Borgänger des Berfassers mit so viel Gründslicheit, Umsicht und Sachkenntniß zu Werke gegangen.

Brof. Relle sammelte nämlich seit vielen Jahren in ben bobmischen Bibliotheten Materialien ber verschiedensten Art über ben Jesuitenunterricht: Aufzeichnungen von jesuitischen Borlesungen, eine Menge von Thesen, Schuls und Hausaufgaben, von Briefen der Lehrer, Correspondenzen der Schüler und ihrer Eltern, von Borschriften für Seminare und Convicte, Anweisungen für Präsecten und Lehrer, von Entwürsen für Theaterstücke u. s. w. Er war fernerhin der Erste, welcher mit vollem philosophischen und pädagosgischen Berständniß die gedruckten Lehrs und Hülfsbücher, welche die Jesuiten mit ihren Schulen und bei Borbereitung ihrer Lehrer, benutzten, vollständig sammelte und studirte. Dazu wurden dem Berf. für die Geschichte der österreichischen Gymnasien in unserem Jahrhundert noch die amtlichen Quellen in wünschenswerther Bollständigkeit zur Berfügung gestellt.

Wenn nun auch bas aus jo ericopfenden Quellenftubien berborgegangene Buch nur die Ghmnafien in Defterreich - über bie Uniberfitaten fieht ein besonderes Werf in Ausficht - und auch biefe nur für bas 18. und 19. Jahrhundert behandelt, fo verbanten wir ihm doch die wichtigften Aufschluffe über die Lehrthätigfeit ber Befuiten im Allgemeinen. Denn, wie befannt, waren Lehrplan und Lebrart bes jefuitifchen Gomnafialunterrichts im Befentlichen in allen Orbensprobingen gleich, und eben fo bedingte auch die Reit bem Befen nach faum einen Unterschied. Der Orben mochte im erften Jahrhundert feines Beftehens eine verhaltnigmäßig größere Rahl tüchtiger und eifriger Lehrer als jur Zeit feines Berfalls aufzuweisen haben; aber die Methobe und ber gange Schulbetrieb maren im Befentlichen Diefelben, und bezuglich bes Unterrichtsftoffs, ber Lebrbiicher und ber Borbereitung ber Lehrer traten eber fleine Buthaten und Berbefferungen bingu. Benn nun der zwingende Beweis geführt wird, bag bie Jefuitengymnafien bes borigen Jahrhunderts mit ihren überlieferten außeren und inneren Ginrichtungen ichlechterbings nichts Butes leifteten, weil fie es nicht tonnten, fo liegt die Folgerung, die wir baraus für bas vorhergebende Jahrhundert gieben muffen, auf ber Sand. Jener Beweis aber wird von bem Berfaffer fo ichlagend als möglich geführt, indem berfelbe barthut, wie überaus burftig bie Borbereitung jum Lehramt, wie armfelig Die Bulfsmittel, fogar für bas Studium ber Brammatit, wie überaus befdrantt Die Belegenheit gur Lecture befferer Schriftfteller mar. Es mare unmöglich größere, außere wie innere Schwierigfeiten gu erfinnen, als ber Befuit ju überwinden batte, um ein nur einigermaßen brauchbarer Lebrer ju werben, und boch mußte jedes Ditglied bes Orbens, ohne Rudficht auf Reigung und Befähigung, jeder Beit ju biefem Amt bereit fein. Schon baraus wurde fic. gang abgeseben bon ben inneren Ginrichtungen ber Symnafien, bon ber Auswahl bes Lehrftoffs, bon ber Methobe u. f. m., mit Rothmendigfeit ergeben, daß in ben Zesuitenschulen nicht einmal bas gelernt werben fonnte, worauf fie fic am meiften ju gute thaten, namlich Haffisches Latein. Bie vollig ungenugend ber Unterricht im Griechischen mar, wie die beutiche Sprache und Literatur nebft Beichichte burchaus vernachläffigt, wie ferner bie Sittlichteit und bie Religiofitat in ichlimmer Beije gepflegt wurden, und worin endlich bas lette Biel alles Besuitenunterrichts bestand: bies und anderes ift freilich icon bon fruberen Darftellern vielfeitig beleuchtet morben; aber man wird trotbem mit Dant aufnehmen, mas ein fo grund. licher Renner in fnapper und ansprechender Form barüber fagt.

Rad Baiern find bie erften Befuiten icon im Jahre 1549, noch unter ber Regierung Wilhelm's IV, getommen. Rachbem Diefer Derzog ein haar Decennien hindurch mit allen Mitteln ber Bewalt, felbit mit Reuer und Schwert, gegen bas Borbringen bes Broteftantismus in Baiern angefampft und bie Saupturfache bes maffenhaften Abfalls bon bem alten Glauben, bas funbhafte Leben bes entfeplich bermilberten Rierus, bei bem Biberftreben ber Bralaten gegen ernit gemeinte Reformen vergebens ju befeitigen gefucht batte, beriprach er fich beffere Früchte bon einer burchgreifenben Berbefferung bes Unterrichtswefens. In bemfelben 3abre (1548), in welchem Wilhelm IV fur Die lateinischen wie Die beutschen Schulen in ben Stabten und auf bem Lande eine Schulordnung erlieft. melde bie Bflege bes religibjen Lebens jur Sauptonfgabe alles Unterrichte machte, wandte er fich an Bapft Baul III mit ber Bitte. Mitglieder bes jungen Ordens ber Befuiten als Brofefforen ber Theologie nach Ingolftabt ju fenben. 3u Folge beffen ericbienen 1549 gwei Spanier, Le Jan und Salmeron, und ein Rieberlander. ber berühmte Beter Canifine, an ber baierifden Banbesuniverfitat

Die Befuiten in Baiern mit besonberer Rudficht auf ihre Lehrthätigfeit. 353

ohne hier jedoch sogleich die erwartete Wirksamkeit zu finden 1). Sie erkannten die Rothwendigkeit, sich Zuhörer für ihre Universitätsvorlesungen erst durch ein neu zu errichtendes Collegium heranzubilden, stießen aber nach dem baldigen Tode ihres fürstlichen Gönners, bei dem Rachfolger Albrecht V und dessen Rathgebern trot der Bersicherung, daß ihnen von Herzog Wilhelm die Errichtung eines eigenen Collegiums schon versprochen worden 2), mit ihrem Begehren auf Widerstand. Sie zogen es daher vor, Ingolstadt wieder zu verlassen, wahrscheinlich in der Erwartung, daß man sie bald unter besseren Bedingungen nach Baiern zurückrusen werde.

Einer solchen Hoffnung schien freilich die Haltung des jungen Herzogs in den ersten Jahren seiner Regierung nicht zu entsprechen. Denn Albrecht V zeigte wenig von dem Glaubenseiser des Baters, bewies vielmehr eine bedenkliche Nachsicht gegen die Neugläubigen, welche sich, merkwürdig genug, nach all den Schreckensmaßregeln der vorhergehenden Regierung noch zu Tausenden im Lande fanden. Jeht wagten sie sich mit ihrer resigiösen Ueberzeugung hervor. Wiederholt forderten Abel und Bürgerstand auf den Landtagen Aenderungen in Glaubenssachen im Geiste der Lehre Luther's. Bistationen lieserten sprechende Beweise von der weiten Berbreitung reformatorischer Ideen in allen Kreisen des Bolts und von bedenklichen Zweiseln, ja offenem Absall selbst unter dem Klerus. Ohne Gewährung des h. Abendmahls unter beiderlei Gestalt und Julassung der Priesterehe schien ein großer Theil des Bolts zumal in Riederbaiern der alten Kirche für immer versoren zu gehen.

Die Jefuiten hatten indes den selbst in Rom schon beargwöhnten Herzog nicht aus dem Auge verloren. Durch seinen Schwiegervater König Ferdinand und die Gemahlin Anna wußten sie ihn von Wien aus so zu bearbeiten, daß Albrecht im Jahre 1555 über

<sup>1)</sup> S. die auf ein reiches Quellenmaterial geftfitte, fehr verdienstvolle Geschichte ber Ludwig Maximilians - Universität von Prof. Dr. Carl Prantl (Mfinchen 1872) 221 ff.

<sup>2)</sup> Daß fie damit mehr behaupteten, als mahr gewesen, hat A. v. Druffel in ben eben erschienenen "Briefen und Acten zur Geschichte bes 16. Jahrhunderts"
407 ff. mindeftens als sehr mahrscheinlich erwiesen.

die Rüdlehr der Bater nach Ingolftabt und die Herstellung eines besonderen Collegiums daselbst mit Canisius und dem Ordensgeneral selbst Unterhandlungen anknüpste. Sie verliefen ganz nach dem Wunsche Lopola's. So tonnten im folgenden Jahre von Reuem sechs Bäter der Gesellschaft und zwölf Alumnen in Ingolstadt eintressen. Es war die Aussaat, die in Kurzem üppig genug ausewuchern sollte.

Zwar ist Ingolftabt, was Prantl richtig hervorhebt, nie in vollem Sinne eine Jesuitenuniversität geworden, wie dies Innsbrud und noch mehr Dillingen wurden. Die Jesuiten brachten es trop der wiederholten, mit List und Trug unternommenen Bersuche, die ganze Universität sich zu unterwersen, nicht weiter, als daß sie den überwiegenden Theil der theologischen und im Lauf der Zeit die ganze philosophische Facultät und endlich in der juristischen den tanonischen Lehrstuhl besetzen. Aber wenn auch die Universität weitergehenden Bestrebungen glücklichen Widerstand entgegensetze, so waren doch für zwei Jahrhunderte die Jesuiten die tonangebende Macht in Ingolstadt und prägten der ganzen Universität ihren Stempel auf.

Che wir jedoch ihre Lehrthätigfeit an ber Sochichule wie in bem neu gegründeten Collegium naber betrachten, begleiten wir die Bater ber Befellichaft Jeju nach München, wo fie ben Mittelpuntt ihrer Birtfamteit in Baiern fanden. Mit bem einen guge am Dofe, mit bem andern in den ihnen zugänglichen Familien ber Sauptftadt tonnten fie ihren Ginflug unvermertt auf Regierung und Bolt au-3mar ericbienen fie auch in Munchen gunachft gleich ausbehnen. bornehmlich als Lehrer ber Jugend und grundeten eine Schule, worin im Lauf ber Zeit Taufende ihre Bilbung empfingen; aber bedeutungsvoller noch tann man die Thatigfeit nennen, die fie alsbalb nach andern Richtungen ausübten. Gie bemächtigten fich bes Bergogs und feiner einflugreichften Rathe fo febr, bag ferner Stebenbe ben Bauber, melder ben Sof berudte, nicht zu begreifen bermochten. Und die Gunft des Sofs verichaffte ben flugen und geschmeidigen Mannern alsbald Gingang in weiteren Rreifen. Laut murben fie als begeisterte und fprachgemanbte Rangelrebner bewundert. ward Mobe, Jefuiten gu Beichtvatern gu mablen. Go trat ibre seelsorgerische Thätigkeit in den Bordergrund. Ihre Missionen behneten fich weiter und weiter aus.

Allerdings verdankten die Bäter der Gesellschaft Jesu, welche, wie an Bildung und Gesittung, so auch an Glaubenseiser und opferwilliger Hingabe an ihren Beruf die verkommenen Priester gewöhnlichen Schlags damals weit genug überragten), ihre überraschenden Ersolge zum Theil den eigenen Borzügen; anderes bewirkten, wie wir sehen werden, die mancherlei Künste, die sie übten, um das Boll mit sich und der alten Kirche enger zu befreunden, indem sie durch Schaugepränge aller Art die Sinne gesangen nahmen und den Wunder- und Aberglauben in ihren Dienst zogen, insbesondere dadurch, daß sie halbvergessene Bränche des katholischen Cultus von Neuem einführten, Processionen und Wallsahrten mit wohlberechnetem Pomp ausstatteten, der Reliquienverehrung einen neuen Aufschwung gaben, selbst Wunderkuren unter Umständen nicht verschmähten.

Aber so wirtsam sich berartige Mittel und Wege auch erweisen mochten, so hätte man damit doch dem drohenden Fortgang sectirerischer Lehren keinen Einhalt thun, den Widerwillen und die Gleichsgültigkeit weiter Kreise des Volks gegen das überlieferte Kirchenthum nicht überwinden können. Es galt vor allem durch fräftige Maßeregeln die resormatorischen Elemente im Lande rasch zu unterdrücken und gegen die don außen andrängende Strömung seste Dämme auszussühren.

Freilich nicht mit Feuer und Schwert, wozu Herzog Wilhelm einst gegriffen, sollte der Bernichtungsfrieg gegen das Regerthum in Baiern unternommen werden. Wie Albrecht's weicherer Natur Handlungen der Grausamkeit widerstrebten, so waren auch aus anderen Gründen nach der Zeitdes Augsburger Religionsfriedens jene Mittel unzulässig.

Aber alle diejenigen, welche ben Irrthumern nicht entfagten, aus bem Lande ju treiben, ftanb bem Fürften ju, und in ausge-

<sup>1)</sup> Für die unglaubliche Berwahrlofung des damaligen baierischen Klerus hat bekanntlich Sugenheim in seinem nach so vielen Beziehungen lehrreichen Buche: Baierns Kirchen- und Bollszustände im 16. Jahrhundert (Gießen 1842) actenmäßige Zeugnisse überreichlich beigebracht.

behnterer Beife, als man baufig annimmt, murbe babon burd Albrecht V Gebrauch gemacht. Bergebens wiederholten auf ben Landtagen bie Bertreter bes Abels- und Burgerftanbes Rlagen über Die erzwungene Auswanderung, indem fie nachbrudlich geltend machten, daß Städte und Martte ihrer wohlhabenben und gemerbfleißigen Burger in Menge beraubt murben. Albrecht mußte ben Abel gum Schweigen zu bringen; Die Magiftrate ber Stabte murben gleich bem gangen Beamtenftanbe bon untatholifden Glementen gefäubert, Freilich magten die Bertreter Munchens noch im Jahre 1570 bem Bergog borguftellen, wie unberfennbar bie Sauptftabt fich entbolfere und pergrine, ba bie bermoglicheren Burger megen ber Strenge in Religionsfachen maffenhaft auswanderten und Sandel und Bewerbe bierburch barnieber lagen. Die Antwort jedoch, Die ber Bergog ertheilte, zeigte, wie tief er fich die Anschauungen und Lehren ber Jefuiten eingeprägt batte: Die Ebre Gottes burfe geitlichen Rudfichten nicht nachgefett werben; um fo reichlicher werbe fein Gegen fließen; wo bagegen Reuerungen in Religionsfachen fich eingeschlichen, felle fic erfahrungemäßig großes Glend ein.

Aber nicht auf die Städte beschränfte sich die erzwungene Auswanderung: auch Bauern wurden haufenweise von den Gütern gejagt, andere, um sie der Bekehrung durch Jesuiten zugänglich zu machen, in das Gefängniß geworfen, selbst Weiber mit Säuglingen an der Bruft 1). Erbarmen durften die Beamten nicht üben; die Läffigen wurden ihres Dienstes enthoben.

Man weiß, wie auf dem Trienter Concil selbst Herzog Albrecht für Priesterehe und Laientelch, als die einzigen Mittel weiteren Abfall zu verhüten, eingetreten ist. Rachdem ihm die letzte Forderung von dem Papste endlich zugestanden worden, war er längst anderen Sinnes und verfolgte die Communion sub utraque als Ausfluß und Beweis der Keherei mit Gefängniß und Landesverweisung, so

<sup>1)</sup> Co wird 3. B. am 31. Januar 1566 bem Berwalter zu Reided befohlen, die Religionsgefangenen noch 14 Tage im Gefängniß zu halten und
mittlerweile neben einem geschickten Priester nochmals möglichen Fleiß anzuwenben, ob sie zu Gehorsam gebracht und von ihrer Meinung abwendig gemacht
werden mögen. Wo nicht, so sollen sie später fortgejagt werden.

groß auch, wie amtliche Bergeichniffe aus bem Jahre 1563 geigen, die Bahl berer war, die bamals ben Relch nicht affein begehrten, fonbern meift auch empfingen.

Es hielt nicht allgu ichwer, innerhalb bes Landes Religions= übungen, welche die ftaatliche und tirchliche Gewalt verponten, ju unterbruden. Aber wie follte man bie Grengbewohner hindern, ben Bottesbienft in benachbarten epangelifden Orten gu befuchen ? Strenge Berbote bielten bie Beilsbedürftigen nicht gurud. Der Bachfamteit ber Beamten fuchte man auf heimlichen Pfaben zu entgeben. Daber wurden jene bon der Regierung unter Undrohung der Umtsentfehung zu einer icharferen Aufficht und ftrengeren Behandlung ber ergriffenen Uebertreter gefpornt 1).

Richt minder bebenflich, als die Theilnahme am Gottesbienfte in protestantischen ber Grenze nabe gelegenen Orten mar ber Befuch ausländischer Schulen bon Seiten ber Jugend und ber Aufenthalt baierifcher Landestinder an fegerifchen Orten überhaupt. Das Erfte wurde unbedingt und immer von Reuem verboten und, falls es boch einmal gescheben, ftreng geabnbet. Go ergeben unfere Acten u. a., bag 1633 einige Bewohner bon Golbenau, Die ihre fleinen Rinder, um fie nicht muffig geben ju laffen, nach bem nabe gelegenen Ortenburg - Die großeren Rnaben befuchten Die tatholiichen Schulen zu Baffau und Bilshofen - in die protestantische Schule ichidten, ichon nach ein paar Tagen benuncirt, in bas Befangnig geworfen und Ungefichts ber Folter einem icharfen Berbore unterworfen wurden. Schon ein halbes Jahrhundert früher fonnte man in Munchen in Aufregung gerathen und weitläufige Unter-

<sup>1)</sup> Reben anderen Beamten hatte fich im Jahre 1565 auch ber Pfleger ju Briesbach wegen Lägigfeit in Religionsfachen ju verantworten. Er mußte jeboch als Beugniß feines Gifers u. a. geltend ju machen, wie er Etliche wegen Auslaufens an fectirerifche Orte gefangen genommen und in Wegenwart ber Jefuitenprediger habe ichmoren laffen, aus bem Fürftenthum gieben gu wollen, und wie er noch gang furglich brei Weibsperjonen, Die eine hochschwanger, mit 17 Rindern - Die Manner hatten ichon fruber bas Land "berichworen" milffen - in die britte Woche gefangen gehalten, um 50 Pfb. geftraft und erft auf die Burgichaft bin, daß fie fernerbin des Auslaufens an fectiverifche Orte fic ganglich enthalten wollten, entlaffen babe.

fuchungen für nötsig halten, wenn ein Anobe aus Rosenheim ober Stranbing — beides ist vorgetommen — zu Berwandten nach Mürnberg geschicht worden war, sei es auch nur auf lurze Zeit. Die Regierung soll auf solche Dinge, heißt es 1595, besondere Achtung geben und keineswegs gestatten, "daß Jemand an sectische Orte um auch gar kurzen Bleibens willen" geschicht werde.

Dag ber Befuch auswärtiger Dodiculen nur geftattet murbe. fo weit es fich um Unftalten malellojer Rechtglaubigleit banbelte. ift felbfiverftanblid. Aber felbft auf Sandwerteburiden und Dienftboten erftredte fich bie obrigfeitliche Aurforge. Rur biejenigen Arbeiter burften in bie Fremde geben, fur beren Festigleit in Glaubens. fachen Burgicaften vorlagen. Burbe einer beffen ungeachtet braufen verführt werben, jo follte ihm die Rudtehr für immer verfagt blei-3m Intereffe ber Dienfiboten endlich, Die in benachbarten Stabten gemijchter Confession ihr Brod fuchten, wurden bafelbit befondere Agenten als Gloubenshüter aufgestellt, die regelmäßig Bericht gu erstatten und namentlich Beichtgettel einzufenden hatten. mahrend auch ben Beimatsbehorden genaue Budführung über bie mit obrigfeitlicher und pfarramtlicher Erlaubnig auger Landes Gebenben eingeschärft murbe. Die Oberaufficht über biefe unter Dar I immer mehr berbollfommente Ginrichtung lag bamals einem Ditglied bes hofraths ob, dem 1617 ausdrudlich befohlen wurde, in ben auf bie "Rinber außer Landes" bezüglichen Sachen alle Reit mit bem furfürftlichen Beichtvater ju conferiren, auch, foweit es fic um Augsburg handelte, mit einem bortigen P. Meper. 1643 murbe bie gange Angelegenheit bem geiftlichen Rathe übertragen.

In dem mit Jesuitenklugheit ausgesonnenen Spstem der Absperrung gegen keherische Einflüsse durften naturgemäß Sicherheitsmaßregeln gegen religionsgefährliche Literaturerzeugnisse nicht kehlen. Strenge und wiederholte Berbote gegen alles und jedes, was aus protestantischen Drudorten kam, und mochte es sich auch nur um lateinische Grammatit handeln, gingen Dand in Hand mit dem Bernichtungskrieg, der gegen die schon aus früherer Zeit in Baiern verbreiteten verbächtigen Schriften geführt wurde. Hier eröffnete sich der Inquisition ein um so weiteres Feld, als trot der Borkehrungen, die schon Wilhelm IV dagegen getroffen, reformatorische Schriften weite Ber-

breitung gefunden hatten. Denn nicht allein die Bürgerschaft der baierischen Städte stand damals noch unter dem Einfluß der geistigen Strömung, die in der ersten Hälfte des Jahrhunderts durch ganz Deutschland ging, sondern auch auf dem platten Lande waren vor der Zeit der Jesuitenherrschaft die Kunst des Lesens und das Berlangen nach Belehrung viel häusiger zu sinden, als noch heute diesenigen glauben, welche Bedürsnißlosigkeit in geistigen Dingen für eine ursprüngliche Anlage des altbaierischen Bolkes zu halten geneigt sind. Es hat den Jesuiten und ihren Helfern wahrlich Zeit und Mühe genug gekostet, dis mit dem letzten Rest verdächtiger deutscher Literatur auch die Empfänglichkeit für jegliche ein selbsthätiges Denken und Prüsen bedingende und daher verbotene Geistesnahrung auf lange hinaus vernichtet war.

Es wurde zu weit führen, bier alle Dagregeln zu erörtern, Die bon Bergog Albrecht und feinen Rachfolgern getroffen murben, um ben fegerifden ober verbachtigen Buchern bis in jeben Bintel bes Landes nachzuspuren und fur bie Butunft Schriften jeber Art, bie nicht zweifellos fatholifden Urfprungs maren, bon Baiern fernauhalten. Rachbem 1561 die erfte Cenfurcommiffion, mit ben 3efuiten Ih. Canifius und Beltan an ber Spige, in München einge= fest worben mar, murbe ber Rampf gegen die berbachtige Literatur, ben icon die borbergebende Regierung versucht hatte 1), mit aller Entichiebenheit aufgenommen und confequent burchgeführt. "Beil jur Berführung bes gemeinen unberftandigen Mannes Bucher und Tractatchen in lateinischer und beutscher Sprache nicht wenig Urfache geben", fo ordnete 1562 ein allgemeiner landesherrlicher Befehl bie Auffindung und Bernichtung berfelben an. "Das hochichadliche Lefen" ericheint eben fo berberblich, als bas Unhören bon Predigten an fegerifchen Orten. Daber werben die Anordnungen "wegen Abftellung bes Laufs" (jum Gottesbienft außer Lanbes) mit benen wegen ber berführerifchen "Tractatl und Buchl" wiederholt in Erinnerung gebracht (fo in einem Rescript an Die Regierung gu Landshut bom 23. Februar 1563).

<sup>1)</sup> S. Die Rotig bei Sugenheim, Baierns Rirchen- und Bollszuftanbe S. 83 Unm. 96.

Che zwei Jahre später eine große Zesuitencommission in Niede baiern in Wirssamseit trat, machte Canissus u. a. den Borschl (es ist der 10. von 12 Punsten, die er dem Kanzler Simon ( zu erwägen anheim gibt): videndum an possint in domibus p stillae haereticae, quas privatim legunt, prohiberi et auserri pro illis catholicae dari.

Das Gine ideint taum weniger ichwierig als bas Undere wefen ju fein. Denn Beigenhorn, mabriceinlich ber Ingolfiabl Buchbandler Diefes Ramens, welcher icon ju Enbe bes Jahr 1564 nach einem, ibm augestellten Bergeichniß foviel gut tatholife Bucher, als aufzutreiben waren, angeschafft hatte, um fie in Bfarreien Riederbaierns gu berbreiten, bat am 9. 3anuar 1565 b Rangler um einen ichriftlichen Befehl an Die Delane und Pfleg richter, bag die Pfarrer bie für fie bestimmten Bucher nehmen mußter "ben fonft die Briefter fich fpreigen werden und ber Bucher fein nehmen, Diemeil bas Gift ber faliden Lehre fo gar eingeriffen Er wurde, fest Beigenborn bingu, fonft nur gu Schaben tomme nachbem er icon 35 Fl. allein für ben Ginband ausgegeben hat Benn es fo um einen großen Theil ber Briefter ftand, mas w ba bon Laien ju erwarten? Die Regierung jedoch ermilbete nid "Obwohl wir ju mehren Dalen Befehl ausgeben laffen, beifit es einem Landgebot Albrecht's bom 1. Marg 1565, mit allem Eri und Fleiß barob gu fein und gu verhuten, bag bie fectifchen unfer mahren catholifden Religion widerwartigen Bucher, Tractatel, Famo Schriften und argerliche icanbliche Gemalbe (richtiger Solsichniti in unfer Land nicht gebracht, noch viel weniger barin feil gehalt und ausgebreitet werben, fo befinden wir boch, daß ber Feind dri licher Einigfeit nicht feire . . . benn ob wir wohl ben Buchfubre mit hohem Ernft mehrmale eingebunden, daß fich diefelben ander Bucher nicht, benn bie unferer mahren driftlichen Religion gem find, befleißigen follen, haben fie boch mehrentheils, ba etwas wibe wartigs bei ihnen gefunden worden, mit ihrem Unverftand fich en foulbigen und burchbringen wollen, als ob fie, was gut ober bo ober wo bas fatholifche ober miberwärtiges bergunehmen, nicht wiff noch berfteben".

Um eine berartige Entichuldigung für bie Butunft abzuschneide

wird furzweg verordnet, daß als verboten alles ohne Unterfchied gu gelten habe, mas nicht aus inländischen Drudereien bervorgegangen. ober nicht zu Dillingen, Freiburg, Bien, Innsbrud, Baris, Lyon, Benedig, Rom, Floreng und Bologna ericbienen mare. Bahrend in Stalien wie in Frankreich und Deutschland nur die wenigen namhaft gemachten Drudorte unverdächtig maren, follte alles, mas in Spanien erichien, ohne Bebenten jugelaffen werben! Roch icharfere und genquere Beffimmungen ergingen einige Jahre fpater. In einem ge= brudten Mandat bom 30. September 1569 (bas uns borliegenbe Exemplar ift an ben Pfleger in Starnberg gerichtet) wird unter Sinweis auf ben unberechenbaren Schaben, ben bas Lefen fectirifder Bibeln, Testamente, Boftillen, Bet= und Befangbucher ober anderer Eractatel, Die noch täglich gebrudt und ausgebreitet werben, anrichte, bem Beamten ftrengftens geboten, bag er fich nach Ueberantwortung bes Befehls bei ben Bewohnern bes Umtsbegirts, "befonders bei benen, Die bermuthlich lefen tonnen und Bucher haben, barauf bu bann, ba es gubor nicht geschehen, gut Auffeben bestellen folleft, insgemein borhalte und einbinde, welcher oder welche, es feien Manns- ober Beibsperfonen, bergleichen Bibel, Teftament ac. haben, baß fie bir biefelben in ben nachften Tagen barnach ju beinen San= ben antworten, die du alsbann in einem Stibbich ichlagen und gu ber Ranglei unferes Rentamts, barunter bu gehörft, ichiden folleft: welche aber barüber folche Bucher bei Sanben behalten murben, bie follen hernach, mann es erfahren ober fo man bifitiren wird, bon ihres Ungehorfams wegen ernftlich geftraft werben, wie bu bann gute Rundichaft barauf beftellen und die Ueberfahrer unnachläglich, es fei mit Belb ober mit ber Fangnig, ftrafen folleft". Der Rent= meifter aber bat Befehl, bei feinen jahrlichen Umritten nach bem Bollgug biefes Gebots genau gu forichen. Mit ben auf ben Sofmarten gefeffenen Bauersleuten, Die ichreiben und lefen tonnen, auch Schriften ober Bucher haben ("welches bu bei Bericht wohl gu erfahren haft"), foll es gerade jo gehalten, ber Gutsherr aber, welcher bagegen Schwierigfeiten bereitet, fofort ber Regierung angezeigt merben.

Um fobann für die Bufunft gu verhuten, daß bergleichen Schriften in bas Land gebracht werben, fo "follft bu fammt bem Pfarrer ober Prediger nicht allein die Buchführer ober Briefträger'), so bei dir mit Wohnung sind, im Jahr allewegen zweimal, sondern auch sonst, was mit solchen Waaren zu den gewöhnlichen Wochender Jahrmärkte oder zu andern Zeiten im Jahr in deiner Amisberwaltung seil haben will, ehe sie zu feilem Kauf auslegen, visitiren, die Bücher, Gemälde, Lieder u. d. gl. mit Fleiß ersehen und was du ungerechtes und settisch sindest, zu dir nehmen, welches du hernach zu unserer Kanzlei zu überschicken weist. Da dann ein Buchoder Brieshändler zum anderen Mal mit verbotenen Büchern, Schristen oder Gemälden betreten würde, sollst du ihn strafen; hülse das nicht, ihm den Buchhandel gar abschaffen, oder da er so groß damit gefrevelt hätte, dasselbe unserer Regierung ohne Berzug anbringen; die hat Besehl, auf solches mehreren Ernst fürzunehmen".

Damit aber die Buchhändler wissen, was für Bücher sie in das Land bringen und verhandeln dürfen, so wird das öffentliche Mandat vom Jahre 1565 in Erinnerung gebracht. "Daß sie aber auch in specie einen beiläusigen Berstand, was sie mögen und sollen sonderlich von deutschen Büchern und Autorn, die zu unseren Zeiten in Religionssachen geschrieben haben und noch schreiben, seil haben und verkausen, so soll Jedem ein gedruckter Katalog, sich darnach im Buchhandel zu richten, zugestellt werden".

Zugleich mit dem Berzeichniß der für das gemeine Bolt empfohlenen gut katholischen Bücher wurde in München zu Rut und Frommen der Gelehrten ein vollständiger index librorum prohibitorum, wie er nach den Beschlüffen des Trienter Concils in Rom zuerst aufgestellt worden war, gedruckt, und endlich noch ein besonderes Berzeichniß all der geistlichen und geschichtlichen Bücher, die für die Bibliotheken der Prälaten vorzüglich geeignet schienen, publicirt<sup>2</sup>).

<sup>1)</sup> Unter Brief ift ein gebrucktes, auch wohl mit holgichnitten vergiertes. Blatt im Gegenfat ju einem Buch zu versteben.

<sup>2) &</sup>quot;So wollen wir, heißt es in der Inftruction, welche den zum Zwede einer allgemeinen Landesvifitation bevollmächtigten Inquifitoren unter dem 31. December 1569 zugestellt wurde (Sugenheim a. a. O. S. 82), "daß die Pralaten nicht alles ohne Unterschied und zu Ueberfluß einkaufen, sondern vornehmlich,

Der bigotte Rachfolger, Wilhelm V, der Fromme zubenannt, suchte seinen Bater auch durch fanatischen Gifer gegen die übrig ge-

was zu theologischen und geiftlichen Sachen gehört, item katholisch historicas. Da aber einer Willens wäre, eine Librei von neuem anzurichten, oder sonst einen ansehnlichen Bücherkauf zu thun, der solle deshalb bei unsern geistlichen Räthen suchen, die werdem ihm des Röthigsten und Besten ein Berzeichniß zustellen". Dieser Index selectissimorum autorum ist zusammen mit dem Index librorum prohibitorum bei Berg in München 1569 gedruckt worden. Das mir vorliegende Exemplar ist außerdem mit den sur Jedermann empsohlenen Erbauungsbüchern und der gleichzeitig erschienenen neuen Schulordnung zu einem Bande vereinigt.

bliebenen religionegefährlichen Bucher ju überbieten. Schon im erften Jahre feiner Regierung becretirte er, bag biefelben bon Jebermann, "er fei, wes Standes ober Befens er wolle, von ftundan ben Pfarrern ober Ortsobrigfeiten überliefert, bon biefen aber ad manus eingeschickt werden" follten, und bag berjenige, bei welchem man noch ein berbotenes Buch finden murbe, mit einer folden Strafe belegt werden follte, "barob andere viel Taufend ein abichredendes Exempel empfangen und ein foldes zu thun fich buten follten". 3a, Bergog Bilhelm ging foweit, ju berordnen: "So bald hinfuran Jemand, er fei wer er wolle, Todes abgehen wird, bag alsbald nach beffen tödtlichen Sinideiben beffen Bucher, Die er ober fie unter ber Berlaffenschaft haben, mit Fleiß visitirt werben, und ba einiges ungulaffiges ober nicht unterzeichnetes Buch bei ihm gefunden worben, wollen wir uns unfere gebührliche Strafe vorgefest (porbehalten) und folde von der Berlaffenschaft nicht weniger, als ob die Uebertreter im Leben waren, unnachläffig einzubringen ber nachgefetten Obrigfeiten biermit ernftlich befohlen haben". Die Erben alfo werden bestraft, wenn fich unter ben Erbichaftsgegenftanben verbachtige Literatur vorfindet!

Es wird nicht wundernehmen, daß unter einem so ausgeprägt pfäffischen Regiment mit den Klassitern, die Herzog Wilhelm in der Inftruction für den Hofmeister seiner Söhne als heidnische Schwäßer und Fabelhansen bezeichnet, und ohne Unterschied, ob Dichter oder Prosaifer, aus den christlichen Schulen verbannt sehen wollte i, auch der wackere Aventin in die Reihe der verabscheuenswerthen Schriftsteller geseht wurde. Seine lateinisch geschriebenen Annalen der baierischen Geschichte, selbstverständlich in der auf herzoglichen Besehl von Hieronymus Ziegler besorgten Ausgabe (Ingolstadt 1554), waren von Albrecht V noch den für gut tatholische Bibliotheten empsehlenswerthen Büchern beigezählt worden. Rachdem aber 1566 durch Schard, 1580 durch Sisner in Frankfurt a. M. Aventin's deutsche Bearbeitung der baierischen Geschichte mit all den bittern Ausfällen gegen den verwilderten Klerus seiner Zeit, herausegegeben war, mußte das Buch von geistlichen und weltlichen Begegeben war, mußte das Buch von geistlichen und weltlichen Begegeben war, mußte das

<sup>1)</sup> Prantl, Bavaria I. 1, 541.

amten ebenfo eifrig verfolgt werden, als es von bem Bolte gern gelefen murbe. In ber That murbe feiner Regerichrift in Baiern emfiger nachgefpurt, ein Beweis, daß das Wert trop feines Umfangs und hoben Breifes weite Berbreitung gefunden hatte. Run hatte man das Lob, welches der madere Baier feinem Fürftenhause, wie bem Baterlande in aufrichtiger Unbanglichteit fpenbet, fich gern gefallen laffen; auch batte man vielleicht jo viel Achtung bor bem Ramen bes großen Befchichtschreibers, bag man fein Wert nicht gang befeitigt gu feben wünschte: genug Bilhelm V faßte ben Blan eine gereinigte Musgabe ber beutiden Chronit Aventin's ju bewertstelligen. Der Boftaplan und Archivar Arrobenius erhielt biefen Auftrag, und bamit er fich mit einem fo verbonten Werte ohne Gunde beschäftigen tonnte, richtete ber Bergog eine Bittidrift an bas papftliche Inquifitionsgericht, worauffin benn auch laut eines bon feche Cardinalen unterzeichneten Schreibens (Rom 3. October 1589) Arroben Die Erlaubnig erhielt, "ben verfluchten" Beschichtschreiber Aventin frei von Sunde und tanonifder Strafe ju lefen und gu der ihm bom Bergog übertragenen Arbeit etwa noch einige andere verbammte Schriftfteller zu benuten, jedoch mit bem ausbrudlichen Befehl, mit biefer Arbeit nicht langer als fünf Jahre gugubringen und bann ben Bifchof bon Freifing die benutten Bucher wieder auszuliefern, Damit Diefelben fogleich verbrannt wurden 1). Bas Arroben unter folden Umftanden geleiftet, ift nie ju Tage getreten. Dem baierifchen Bolf aber blieb burch Briefterpolitit für lange jene gefunde und traftige Rahrung entzogen, die einer ber größten Beifter feiner Beit ihm hatte bieten tonnen. Die lateinisch geschriebenen Beschichtswerfe, Die von Befuitenhanden angefertigt murben, fonnten am wenigften als Erfat für den deutschen Abentin bienen.

Schon hatte man ein halbes Jahrhundert hindurch in der angedeuteten Beise auf alle berdächtigen Erzeugnisse der deutschen Literatur Jagd gemacht, und doch fanden Max I und seine geistlichen Freunde immer von Reuem Beranlassung, in derselben Richtung thätig zu sein. Gine Reihe landesherrlicher Verfügungen, die M. b. Frenberg in der pragm. Geschichte der baierischen Gesetzebung und

<sup>1)</sup> Bergl. Wiedemann, Joh. Turmair, gen. Aventin G. 303.

Bermuftung Bb. III S. 126 f. auffifet, wurden in jenem Sinne erfeifen. Garn ungegründet mer allerbings bie Sorge, bag trob offer Simenge ber immer etwanten Inquiffion nach Refte berbotener Stieneter fier und bert verfieft fein michten, nicht. Waren bod Die Jefeiten fo gladlich auf Goes Millianen in Meineren Stabten aber Fleden mieberholt berborgen gehaltene untetholifde Schriften in die Blinde ju befommen. Go trieben fie im Jahre 1606 auf einer ben Mitting noch Miffiberf unternummenen Diffien noch mehr als 30 felder Bucher auf: eine Beute, Die rubmrebig in die Annalen des Orbens eingefragen wurde !), wie benn auch in ben Berichten iber andere Miffionen baufig bemertt wird, bag ben Batern berbotene Bucher ausgehandigt murben. Bebe aber bem, melder bon ber Chrigfeit gufällig in geheim gehaltenem Befige folder Schriften überreicht murbe! Bos ibm brobte, erfuhr 3. 8. ein Burger non Golbenau, ber mit anbern - ich babe bes actenmagigen Falles icon oben gebacht - fic baburch bochverbächtig gemacht batte, bag fein Rind ein paar Dal in ber proteftantifden Schule Ortenburgs gefeben murbe. 3hm murbe im Rerter, bie Folterwertzeuge bor Mugen, befonbers icharf gugefest, weil in feinem Baufe ein paar verbachtige Schriften (Bredigtbucher) entbedt morben maren. Der arme Mann, ein Baber, gab an, daß er biefelben bon feinem berftorbenen Bater, ber ebenfalls Baber gewefen, ererbt habe, ohne nur ju wiffen, ob es lutherifde ober tatholifde Buder feien. Er habe fie allein beswegen aufgehoben, weil fie bon feinem Bater berrührten; gelefen babe er fie nicht, ba er nicht lefen tonnte: er habe fie aber auch feinem Andern gu lefen gegeben. In ber That ein Glud fur ben armen Mann, bag er bes Lefens nicht fundig war! Ohne biefen Umftand wurde man ibn trok ber Betheuerung feines Glaubenseifers und trot bes rubmliden Reugniffes, bas ein Bicar ihm ausstellte, ichwerlich ohne eine eremplarifche Strafe aus bem Befangniffe entlaffen haben.

Co brachten es benn bie Jefuiten trot aller Ausdauer und Treue, womit wenigstens ein Theil bes Boltes an ben Erinnerungen einer geiftig regeren und freieren Zeit festaubalten gefucht fiat, endlich

<sup>1)</sup> Bergl. Lipowefy, Beichichte ber Je

babin, bag nach feiner anbern geiftigen Rahrung mehr berlangt wurde, als biejenige war, welche ber Orben mit feinen 3meden bereinbar fand. Allerdings murben bis in bas borige Jahrhundert binein aus bem Ortenburgifden alliabrlich noch eine Menge atatholifder Tractatden über bie Grenze geschmuggelt, aber nur um nach Defferreich in die Sande protestantifder Bebirgsbewohner ju man-In bem altbaierifchen Bergogthum gab es, feitbem mit allen Mitteln jefuitifcher Betehrungstunft auch die Graffchaft Soben= walbed (Disbach) bon bem Regerthum gefaubert mar, feinen Evangelifden mehr, und es war gewiß eine unnöthige Borforge, wenn noch bor hundert Jahren an ber oberöfterreichischen Grenze auch bie baierifden Bauern und Saufirer ftreng übermacht murben, bamit fie nicht protestantische Lehren ober Bucher in Baiern einschwärzten?). Bucher, die bei ihnen gefunden und bann bem Feuer übergeben wurden, mahrend man die Inhaber einsperrte, fonnten in Baiern, wenigstens foweit es fich um populare Literatur handelte, auf feine Abnehmer rechnen. Rur im Jahre 1732, bei bem Durchzuge ber aus Salzburg vertriebenen Protestanten, hielt bas Ordinariat Freifing noch einmal eine gefteigerte Wachsamfeit in großem Umfange und im Stile bes 16. und 17. Jahrhunderts gu entfalten für nothig, weil bie Emigranten, wie man erfahren haben wollte, mancher Orten fectirifche Bucher gurudliegen. Bang befonbers beunruhigt zeigte man fich bamals, wie ich aus ben Acten febe, fiber bie Pfarrei Au bei Rofenheim, wo Bauersleute Bibeln in Sanden haben follten, "unmiffend" ob tatholifder ober protestantifder Goition, und wo bei einer angestellten Bisitation aus "unterschiedlichen Discurfen und Geberben" Einzelner die Beforgniß geschöpft werden tonnte, ob nicht ein beimlicher Irrglaube verbedt unter ihnen umgebe. Das

<sup>1)</sup> So wurden noch im Jahre 1773 von dem Reben-Mautamt Soldenau 223 Stild lutherifcher Schriften, meift evangelische Ralender, confiscirt und im folgenden Jahre auf Berlangen des öfterreichischen Gefandten daffelbe angewiesen, die Namen der sogenannten Ländler, die lutherische Bücher aus dem Ortenburgischen einschmunggeften, sorgfältig aufzuschreiben und anzuzeigen.

<sup>2)</sup> S. die aus Schloffer entnommene Rotig bei E. Friedberg, Die Grenzen ben Staat und Rirche S. 250 Anm. 7.

Ordinariat Freifing verlangte baber, vielleicht zum letten Male, in München nach einer Mission der Bater Jesu und forderte von dem geiftlichen Rath auserdem, daß auch die Rentmeister bei ihren Umritten in alter Beise nach afatholischen Büchern und Bibeln forschien. Als man jedoch von München aus über die angeblichen Thatsachen naberen Bericht einzog, überzeugten sich sogar die geistlichen Rathe von der völligen Grundlosigleit der Besorgnisse des eifrigen Obershirten.

Mit Dulfe der besprochenen Maßregeln war es also dem Orden nud seinen Delsern nach und nach gelungen, jede antirömische Regung in Baiern zu erstiden und auch von außen her alle schlimmen Ginflusse setzt zu halten. Je vollständiger aber dies gelang, um so williger überließ sich das Boll der jesuitischen Führung, um so argloser vertraute es den Fremdlingen die Erziehung der Jugend, welche freilich das beste Mittel war, dem Orden auf lange hinaus die vollständige Herrschaft über die Geister zu sichern.

Indem wir jest die Lehrthätigteit der Jesuiten einer genaueren Erörterung unterziehen, brauchen wir kaum die Bemerkung voranzustellen, daß der Herzog Albrecht und seine Rachfolger, indem sie den Unterricht der Jugend in die Hände des Ordens legten, ebenso wenig die Förderung einer rein wissenschaftlichen Bildung im Auge hatten, als es den Jesuiten, welche sich den Studien widmeten, um die Pslege wahrer Gelehrsamkeit zu thun war. Es kam für die Gönner des Ordens wie für diesen selbst zunächst nur darauf an, dem allgemeinen Abfall vom römisch-katholischen Glauben Einhalt zu thun und tüchtige Werkzeuge zu weiterem Kampfe gegen den Protestantismus heranzubilden. Je bedenklicher aber der letztere froh aller abwehrenden Maßregeln auch in Baiern um sich gegrissen hatte, um so höher schlug man die Dienste an, welche die Jesuiten leisteten und nach der Meinung des Hoses allein leisten konnten.

Für Albrecht V genügte baber, nachdem er ben Jesuiten in Ingolftadt einen bauernden Wohnsit angewiesen, die Wahrnehmung, baß sie bort sowohl als Professoren ber Theologie an der Universität, Schon im Jahre 1557 wurde die Gründung von Jesuitensichulen in München, Landshut, Straubing, also in den drei Hauptstäden des Herzogthums, in Aussicht genommen. Zu dem Zweck sollten den Günstligen des Herzogs halbverlassene Klöster anderer Orden übergeben werden. In München ward das arg herabgestommene Augustinerkloster in das Auge gefaßt und die Käumung desselben in Kom betrieben.

Bei ben hieruber geführten Berbandlungen, beren Acten mir borliegen, erfahren wir gur Benuge, warum Albrecht fich bie Brunbung jefuitifcher Lebranftalten fo eifrig angelegen fein lief. bings ftellte ber Bergog und gewiß mit Recht bie beiben in Munchen bestehenden Pfarriculen nach ihrer gangen Ginrichtung als ungureichend für die Beranbilbung ber Jugend bar; aber die Sauptfache war ihm offenbar, bag bie Lehrer auch ber nieberen Schulen, Die meift bon außen tamen, nicht bon unberbachtiger Befinnung waren. Roch mehr gilt dies bon ben fogenannten Boetenichulmeiftern, b. b. Lehrern ber lateinischen Schulen, die unter bem Ramen "Boetereien" in ben Städten bestanden. Es maren humaniftisch gebilbete Manner, bie fich biefem Lebramte widmeten. Manche batten fich auf proteftantifden Universitäten gerabezu dem Lutherthum zugewandt; anbere, bie am Ratholicismus festhielten, hatten boch im Umgange mit ben Alten fich mit freierer Gefinnung erfüllt, und fonnten, wenn fle auch die religiofe Erziehung ihrer Schuler feineswegs bernachläffigten, doch ber tirchlichen Richtung nicht genügen, welche bie Befuiten vertraten. 2118 einen folden burch flaffifche Bilbung und padagogifche Ginficht hervorragenben Schulmann jener Tage tennt man ben bom Münchener Magiftrat angestellten Babriel Caftner, welcher fich burch eine bon ihm berfaßte und wiederholt gedrudte Ordnung ber Boefenichule verewigt bat 1), und bag man auch in

<sup>1)</sup> Aus Westenricber's Beitragen Bb. V wieder abgebruckt bei hutter, Sistorische Zeitschrift. Bond XXXI.

fleineren Stadten Baterns Sinn für eine verständige Einrichtung des lateinischen Schulwesens hatte, ift schon öfter bemerkt worden. Als neuen Beleg kann ich dafür u. a. eine handschriftliche Schulordnung für Wasserburg, die von einem aufgeklärten Stadtphysikus im Jahre 1562 im Ramen des Raths verfaßt worden ift, geltend machen. Dier sehlt ebenso wenig wie in der Castner'ichen Schulordnung das religiöse Clement: Gebet, Ratechismus, Gottesdienst werden gebührend berücksichtigt, die moralische Bildung in erfreulicher Weise bestont, daneben freilich auch unbedenklich protestantische Schuldücker, selbst Melanchthon's Grammatik zugelassen.

Wenn Herzog Albrecht ichon aus dem angeführten Grunde die älteren städtischen Schulen durch Jesuitenanstalten verdrängt zu sehen wünschte, so kamen für die Hauptstadt des Landes noch bessondere Umstände in Betracht. Der Abel und die wohlhabenden Bürger waren gewohnt, ihre Sohne zum Studium auf ausländische Schulen und Universitäten und zwar auf protestantische, zu schieden. Das ließ sich freilich durch landesherrliche Berbote, wie es auch oft geuug geschehen, untersagen, aber schwerlich mit sicherer Aussicht auf Erfolg, so lange es in der Stadt selbst an genügendem Unterricht sehlte. Daß dieser von den Jesuiten ertheilt werde, stellte Albrecht als unerläglich hin, wenn nicht München ganz dem Reperthum verfallen sollte.

In Rom war man selbstverständlich gern bereit, den Bunschen des Herzogs zu willsahren. Zwar gelang die vollständige Beseitigung der paar verwahrlosten Mönche, die mehr zum Aergerniß als zur Erbauung des Bolfes in dem Augustinerkloster hausten, nicht; aber den Bätern der Gesellschaft Jesu genügte es vorläufig, daß ihnen einige Zellen für Schulzwecke eingeräumt wurden.

So konnten schon im Jahre 1559 einige Mitglieber bes Orbens — im Robember kamen vier Bäter mit ebenso vielen noch nicht geweihten Jüngern — ihre Lehrthätigkeit in München beginnen. Daß bazu die befferen Kräfte, über welche der General verfügte — Peltan aus Ingolstadt, Mengin aus Wien — auserlesen wurden.

Die Gründung bes Gymnafiums ju Minchen S. 25. Bergl. auch Prantl, Bavaria 1. 1, 584 und Jirngiebl, Studien 273.

versteht sich ebenso von felbst wie der Eifer, womit die Lehrer der neueröffneten Schule ihrer zukunftsreichen Aufgabe sich widmeten, so daß der Herzog in einem Briefe an Lainez (Ende Juni 1560), worin er um weitere Gehülfen für die vielbeschäftigten Bäter bat, mit Recht von ihnen rühmen mochte, daß sie schon im Beginn ihres Werfes ihre Ordensbrüder in Ingolstadt überträfen.

Jedenfalls erzielten die Jesuiten in München in fürzester Zeit äußerlich glänzende Erfolge. Schon nach einem Jahre wuchs die Zahl ihrer Schüler auf 300, und bald sah man auch das 1560 in dem Garten des Augustinerklosters neu errichtete und feierlich eingeweihte Gymnasialgebäude überfüllt, während die Poetenschulen nach und nach verödeten und selbst ein so trefflicher Lehrer wie Castner über Brodlosigkeit zu klagen hatte.

Die Jesuiten und ihre Freunde haben schon damals wie später die rasch wachsende Schülerzahl als einen vollgültigen Beweis für die Vortrefflichkeit des Unterrichts geltend zu machen verstanden. Wer möchte auch leugnen wollen, daß die neuen Lehranstalten, sowohl bezüglich der Persönlichkeit einzelner Lehrer, als in Bezug auf innere Einrichtungen der Schule vor den minder begünstigten, ärmlich ausgerüsteten Poetenschulen auffällige Vorzüge voraus hatten?

Unter ben erften Jefuitenlehrern fanben fich nicht allein trefflich begabte, für ihren pabagogifchen Beruf begeifterte Belehrte, Die, mas nicht zu überfeben, ftatt in ben Schulanstalten bes Orbens zu ben Füßen tüchtiger humaniften fich gebildet hatten, fondern auch, wie gu allen Zeiten, Manner, die mit gelehrtem Biffen vollendete Renntniß der Belt und ber Menichen verbanden, und, frei von Bedanterie, fich in gefälligen, einschmeichelnben Formen bewegten. Und mas bie innere Ginrichtung ber Schule, ben Lehrstoff und beffen Bertheilung, was Methode, Schuldisciplin u. f. w. betrifft, fo war auch biefes alles mit flugem Ginn berechnet. Bon protestantifden Opmnafien entlehnten bie Befuiten bie Rlaffeneintheilung. Wie bort, füllten auch bier die humanistischen Studien, bas Briechische nicht ausgeichloffen, faft ben gangen Lehrplan aus. Wenn baneben anbere Disciplinen, Geichichte, Geographie, meift auch Mathematit bei Seite gelaffen wurden, fo pflegte bas auch in ben bamaligen protestantiichen Schulen ju geschehen, und bie Welt tonnte noch nicht wiffen,

daß die Zesuiten jenen Disciplinen grundsätlich abhold waren. Ebenso wenig konnte es zu jener Zeit auffallen, daß sie bei der Lecture von Klassistern lediglich den Zwed versolgten, den Stil zu bilden, den Zögling namentlich im Lateinischen mit Phrasenreichthum und Disputirgewandtheit auszustatten. Daß die Schüler mit dem Geist der Alten auch nicht eiumal oberflächlich bekannt gemacht wurden, mochte in seiner tieferen Bedeutung leicht übersehen werden. Desto lobenswerther fand man es, wenn sie, nach Cicero's Stil dressirt, gewandt zu disputiren und sogar aus Virgil'schen Phrasen lateinische Berse zusammen zu stellen vermochten.

Un Redegewandtheit und Fertigfeit im Difputiren werden Die Befuiteniculer, wir zweifeln baran nicht, Die Boglinge ber Boetenichulen bald eben fo übertroffen haben, wie an außerem Unftand und in bie Mugen fallender Frommigfeit. Jebenfalls aber verftanben es die flugen Orbensglieder beffer als bie ehrfamen Schulmeifter, mit dem, was fie ben Boglingen beigebracht, bor ber Belt ju prunten. Go fehlten ichon bei ber Ginweihung bes Gomnafiums, als die Bater faum ein Jahr unterrichtet hatten, Studirende nicht, welche angeblich lelbstverfaßte Gedichte in lateinischer und fogar in griechischer Sprache bortrugen; außerbem führten fie bor ben Augen ber bewundernden Bürgericaft und in Gegenwart bes Sofs ein Schaufpiel auf, bas, wie uns die Gefchichtschreiber bes Orbens nain berfichern, insbesondere bie Bergen ber Bater und Mütter rubrte. Much bei anderen Belegenheiten mußten bie Befuiten burch öffentliche Declamationen, Disputationen und theatralische Productionen mancherlei Art ber Gitelfeit ber Eltern wie ber Rinder gu ichmeicheln. Bahrend hierdurch borgugsweise bie bornehmeren Familien gemonnen wurben, mußte fur die armeren ber Umftand ben Musichlag geben, bag ber Orben ihren Rinbern ben gelehrten Unterricht gans unentgeltlich ertheilte und ihnen bann auch ben Zugang ju allen Memtern und Burben bes Staats und ber Rirche eröffnete.

Es trafen also mancherlei Umstände zusammen, welche ber Jesuitenschule in München die Gunst der Menge in hohem Maße zuwandten. Daneben fehlte es freilich auch an zahlreichen Gegnern nicht. So ist selbstverständlich, daß die in ihrem Erwerb beeinträchtigten "Boetenmeister" den bevorzugten Rivalen nicht hold sein tonnten. Andere erwiesen sich als grundsähliche Gegner der Tendenzen des Ordens, namentlich seiner Reherriecherei, und wenn gegen
die seelsorgerische Thätigkeit der Bäter ernste religiöse Bedenken erhoben wurden 1), so konnte es auch an Männern nicht sehlen, welche
sich siber den wahren Werth der so laut gepriesenen pädagogischen
Wirksamkeit der Jesuiten nicht täuschten. Hatten doch sogar die Gönner und Freunde des Ordens bald Veranlassung, in dem Unterrichtswesen desselben Mängel und Gebrechen zu rügen, die, da
sie nicht geleugnet werden konnten, angeblich bereitwillig abgestellt
wurden, freilich nur, um immer von Neuem aufzutauchen.

Aber was auch gegen die Jesuiten in München gesagt werden mochte, die Gunst des Hoses für sie wurde doch nicht erschüttert. Jedermann wußte, daß sie bei Albrecht alles vermochten. "Was der Herzog immer wider die Sectirer mit Rath und That unternahm, erzählt P. Agricola in der Prodinzialgeschichte des Ordens mit taum glaublicher Offenherzigseit, das sah man als von Jesuiten ausgegangen, an; deswegen Einige Glegenheit daraus nahmen, uns zu verleumden und zu behaupten, daß wir zu sehr am Hose herrschten. Als sich diese Rachrede immer mehr verbreitete, ließ der Herzog, nicht aus Sorge um seine Würde, da er von seiner Höhe herab die belesenden Hunde verachtete, sondern um unsere öffentliche Wirtsamkeit den Rector rusen", um ihn in den gnädigsten Ausdrücken über die böswilligen Verläumdungen zu beruhigen?).

Das Bellen follte übrigens ben Feinden ber Jefuiten balb

<sup>1)</sup> In einer mir vorliegenden Aufzeichnung vertheidigen sich die Jesuiten gegen Borwürfe, die ihnen apud Monachienses gemacht werden. Die prima oblectio lautet: Hi homines in concionando sequuntur studium aemulationis, dum captant aurem popularem, ut sibi multorum animos concilient ideoque sacerdotibus aliis obtrectent.

<sup>2)</sup> Agricola histor, provinciae S. J. Germaniae superioris, Augsburg 1727 S. 64 f. Die angebliche Nede des Herzogs ift jedenfalls sehr lehrreich. Er gedenkt u. a. auch der Beschuldigung, "als gründete sich Eure Thätigsteit auf Stolz, und als wäret Ihr diejenigen, welche alles bei Hose und in den Städten nach ihrer Willster einrichten und sich in politische Geschäfte mischen wollten, ja welche nicht ruhten, bis sie ihre Gegner um meine Gnade, um ihr Amt und vom Hose gebracht hätten".

verleibet werben: wer gegen fie rebete, wurde verletert; Berdacht ber Reherei aber war eine gefährliche Sache. Rachdem verschiedent sehr angesehene Männer vom Hose aus diesem Grunde verjagt worden waren, schwiegen die anderen. Für eine große Klasse der Bewöllerung gab es noch andere Rücksichten, um von den alles belauschenden Patres nur respectivoll zu sprechen. Bar es doch sogar in Ingolstadt, wie der Bicesanzler der Universität im Bertrauen tlagte, damals schon gefährlicher, über den Pfortner der Jesuiten als über den Regenten selbst zu reden 1).

Wenden wir uns einen Augenblid nach Ingolstadt zurud, so sinden wir dort den Orden in denselben Tagen, als er sich in München zuerst festsetzte, schon im offenen Kampse mit der Universität begriffen. Diese suchten die Jesuiten, kaum aufgenommen, unter ihre Leitung, ja unbedingte Herrschaft zu bringen. Ansangs nur zu der theologischen Facultät zugesassen, drangen sie ked auch in die philosophische ein; ohne sich den Gesehen der Hochschule zu unterwerfen, immer ihre Sonderstellung betonend, betrachteten sie sich gleichwohl nicht allein als die vollberechtigten Mitglieder der Universität, sondern als deren berufene Herrn. Bergebens war jeder Widnichen der Corporation; mochte man sich noch so nachdrüdlich in München beschweren, noch so unwiderleglich die Ansprücke der Läter als unerhörte Anmaßungen nachweisen: die Regierung hieß das Borgehen des Ordens regelmäßig gut oder ermannte sich doch nur vorübergehend zu leisem und unwirtsamem Tadel.

Was während dieses jahrelangen Kampses, den der Geschichtsscher der baierischen Landesuniversität, C. Prants, neuerdings actenmäßig dargelegt hat, von den Ingolstädter Prosessoren in den mit dem geistlichen Rath geführten Berhandlungen gegen die Jesuiten vorgebracht wurde, ist so treffend und scharf, daß es zu dem Besten gehört, was wider den Orden zur Zeit seines Emportommens von unzweifelhaft katholischer Seite überhaupt gesagt worden ist. Bald wird über die offenbaren Berläumdungen geslagt, welche die Jesuiten gegen die Universität zu üben lieben, sowie über die Besten bie Besten gegen die Universität zu üben lieben, sowie über die Besten

<sup>1)</sup> Brantl, Beichichte ber Univerfitat 1, 263.

gierbe berfelben, alles an fich ju reißen; bald meifen die Profefforen auf die Befahr bin, daß es die Bater in Ingolftadt wie in Dillingen treiben, daß Rector und Professoren nur noch als Buttel und Schergen ber Befuiten figuriren follen; bald wird ihnen porgeworfen. daß fie unrechtmäßig die Ehre Gottes im Munde führen und scandalum, scandalum bis nach Rom rufen, auch wenn bie Univerfitat lediglich im Stande ber Rothwehr bandelt. "Wenn nicht die neuen Bratenfionen, fagt die Uniberfitat in einer Borftellung bom 11. Juli 1572, gurudgefchlagen werben, tommen fie ficher jedes Rabr und jeden Monat wieder, bis fie bem Bergog bas gange Schulregiment abgefragt haben; benn fie ftellen fich überhaupt auf gleichen Guß mit bem Landesherrn, wie wenn diefer nur ein Contrabent in einem Bertrage mare, und die Sofrathe (richtiger mohl geiftliche Rathe) haben ihre freie Berfügung bereits eingebugt, ba Die Jefuiten zuerft immer in Rom anfragen; ja durch die Langmuth ber Batrone des Ordens find ben Jefuiten bereits berart die Borner gewachsen, bag fie von fich aus beliebige Refolutionen erlaffen". -Früher hatte bie Univerfitat gebeten, man moge ben Jefuiten ein für alle Male unüberschreitbare Brengen fegen; jest ertennt man, bag auch bas nicht helfen murbe; "benn biefes Ungeziefer friecht bennoch burch" (isti caniculi semper subrepunt!) 1)

Für unseren Zwed ist von höherem Interesse, was über die Lehrthätigkeit der Jesuiten gesagt wird. Rach einer verbreiteten Meinung hätten diese zu Ingolstadt gleich nach ihrem Eintritt in die Universität sichtbare Erfolge erzielt. Die Acten constatiren ein anderes Ergebnis. Der Besuch der Universität nahm seit der Anwessendeit der Jesuiten keineswegs zu; vielmehr wurden Manche, die Aussänder zumal, durch sie abgeschreckt. Man klagte auch, daß sie die ihnen übertragenen Lehrstühle beliebig besetzt oder unbesetzt ließen. Ueber Saumseligkeit des Unterrichts in der von den Jesuiten errichteten Knabenschule spricht sich sogar der Herzog im J. 1562 gestegenklich aus. Gleichwohl übergab Albrecht einige Jahre später (1570) den Jesuiten auch das mit der Universität verbundene Pädagogium (Ghmnassum) nebst dem sogenannten philosophischen Eursus

<sup>1)</sup> Pranti a. a. D. 1, 253.

und fprach auf Ginmendungen ber Universität u. a., bezeichnend genug, die Erwartung aus, daß die Jefuiten für Bewinnung tudtiger Lehrfrafte forgen und verhüten werden, bag bie einzelnen Lebrer allaufdnell wieder fortgieben. Aber mabrend fich nach einem Nabre Die Refuiten ihrer Erfolge in ben philologifden und philofobbiiden Sadern rubmten, urtheilte bie Universität gang anders. "Sie benunciren, beißt es, Ariftoteles fei verbannt gewesen und man promovire Giel; aber in Bahrbeit wurde im erften Jahre, obwohl neue Befen aut tehren, nicht etwa die Berbannung bes Ariftoteles aufgehoben, fondern bon ben Buborern ber Befuiten maren taum amei ober brei befähigt, ben Ariftoteles nur gu lefen; überhaupt geben fie nur quaestiones und dictiren unabläffig; im Babagogium tractiren fie noch immer die Grammatit bes Despanterins, und nicht bier Beilen fonnen ihre Schuler correct ichreiben". Und abulich lautet es in einer Borftellung an Die geiftlichen Rathe bom 24. Rebruar 1572: Bon Früchten bes philosophischen Curfus berfpure man bisher noch gar nichts, und es werde in Bufunft immer beillofer werden; die Lehrer wechseln bort jeden Augenblid und Jeder derfelben dictire immer nur, mas er einmal irgend mo in Italien nachgeschrieben; von einem Tert bes Ariftoteles fei bei ihnen gar feine Rebe; es fei nothwendig, ihnen einen Richtjefuiten gur Geite au feten, bamit fie menigftens metteifern muffen. Auch bedurfe man einer Borlefung über Dialettit für Juriften und Mediciner, welche ben Curfus nicht zu durchlaufen gebenten.

Der Herzog freilich rühmte um eben biese Zeit in einem von schwärmerischer Hingebung überströmenden Briese an den Ordensgeneral die trefstichen Früchte, welche die Zesuiten im Pädagogium und Cursus erzielten. Seine Räthe aber kannten den Stand der Dinge besser. Denn nach zwei Jahren wurde der Provincial den Ordens Hoffäus in einem höchst lehrreichen Schriftwechsel, auf den ich zurücksommen werde, höslich und doch verständlich daran erinnert, daß in Ingolstadt wie in München sich der Knaben und der Präceptoren halber mancherlei besunden, was zur Rüge Anlaß gegeben. Es ist von Mangel an guter Ordnung im Dociren und delectu autorum, ja von großem Abnehmen der Schulen die Rede, während es in dem Entwurf zu einem freilich nicht ausgesertigten

Rescript an den Provincial heißt: "So ist den Patribus underborgen, daß vorher zu Ingolstadt die Beschwerden fürgegangen und auch der Augenschein gezeigt, wie etwa die Knaben mit Emendirung der Argumente (Correctur der schriftlichen Arbeiten) und dergleichen nicht zum Besten bei ihnen gefördert worden".

Da es ben Jesuiten troß aller Hofgunst weder gelang, die Universität Ingolstadt sich zu unterwersen, noch die tadelnden Stimmen, die sich dort so laut gegen ihre Lehrthätigkeit vernehmen ließen, zum Schweigen zu bringen, so konnte es ihnen nur erwünscht sein, daß sie auf Betreiben des Hossaus das Pädagogium und den philossophischen Cursus von Ingolstadt nach München verlegen dursten, indem sie an der Universität mit Preisgade der philosophischen Facultät nur zwei Prosessonen der Theologie zurückließen 1). Ohne Zweisel war die Meinung nicht, auf die so lange erstrebte herrschende Stellung an der Hochschule für immer zu verzichten; man wird vielmehr überzeugt gewesen sein, daß man bald unter besseren Umständen werde zurücksehren können.

Borlaufig galt es, fur bie Stellung in Munchen, Die jest burch neue Lehrfrafte und vermehrte Schulerzahl verftartt murbe - ber Orbensmitglieber allein maren in bem biefigen Collegium im Inhre 1574 nicht weniger als 50 -, bie Gunft bes Bergogs ausjunugen. In einer undatirten, bem Jahre 1573 angehörigen Borftellung erinnerte Soffaus ben Bergog, bag er nach gnabigfler Bermehrung ber Fundation des Collegiums, das ber Provincial bas heilige nennt, bem feligen Rangler Simon Ed in feinem Beifein aufgetragen habe, die Ausfertigung einer neuen Fundations-Urfunde ju beforgen. Darauf habe ber Rangler fammt herrn Bend eine formula fundationis geftellt, wie fie feines Erachtens bem Bergog gefallen möchte, und die er, ber Provincial, bei feiner jungften Anwefenheit in Rom auch bem Beneral gezeigt habe, welcher fich biefelbe ebenfalls habe gefallen laffen! Diefe Urfunde, bor beren Musfertigung der Rangler gestorben, legt ber Provincial jest bem Berjog por und bittet biefelbe befraftigen ju wollen.

<sup>1)</sup> Im Ganzen blieben ju Ingolftabt, ba 30 Jefuiten nach München abgingen, 18, barunter vier Priefter, in bem Collegium zurud. Lang, Gesch, ber Jesuiten in Baiern S. 106.

Ferner soll der Herzog dem Kanzler aufgetragen haben — es fällt auf, daß die Jesuiten sich so oft auf Berstorbene berufen — sich umzusehen, wie und wo andere Schulen erbaut werden möchten. Der Herzog wird gebeten, auch dies Bersprechen zu lösen, da die Münchener Schulräume die Scholaren nicht mehr sassen können. Seit Monaten ist für die von Tag zu Tag neu antommenden tein Plat mehr übrig, und wegen Enge der Klassenräume können auch dem Abel seine besonderen Site angewiesen werden; viele von Abel verlassen "unsere unlustigen Schulen und engen Site". Wäre früher gebaut worden, so würde man jetzt nicht unter 1000 fein gesehrter, wohlgezogener Studenten haben. Nicht viel weniger werde man nach einigen Jahren beisammen haben, wenn nur im Ramen Gottes der Bau vor sich gehe. Neben neuen Schullocalitäten handelt es sich noch besonders um ein zu begründendes Convict für Studirende, dessen Unentbehrlichseit auseinander gesetzt wird.

Wenn nicht der Herzog, so hatten doch die Räthe Bedenken, den Wünschen des Producials ohne Weiteres zu willsahren. Daß der Orden, nachdem er das Pädagogium und den philosophischen Eursus, sogar ohne Wissen des Herzogs, wie man behauptete, von der Universität nach München verlegt habe, für die jeht so sehr beschränkte Wirtsamkeit in Ingolstadt noch dieselben 1500 Fl. jährlich behalten wolle, die ihm früher für seine ausgebreitete Thätigkeit daselbst zugestanden worden, sand man unbescheiden; bedentlich aber die Forderung, daß die vermehrte Fundation für ewige Zeiten gewährt sein sollte, ohne daß die Societät die Verpslichtung übernähme, immer für tüchtige Arbeiter und treue Ersüllung ihrer Obliegenheiten zu sorgen. Die Räthe beanspruchten im Namen des Herzogs insbesondere das landesherrliche Aussichtsteht über die Schulen des Ordens in München und verlangten über diese und andere Punkte eine schriftliche Erklärung des Prodincials.

Man tonnte meinen, hoffaus würde, eingeschüchtert oder boch bedenklich geworden, wenn nicht in der Sache nachgegeben, so wenigstens höflich ausweichend geantwortet haben. Statt dessen war die weitläufige Erklärung, welche er den Räthen gab, voll Anmaßung, Trop, ja verstedter Drohungen. Daß der herzog die Fundation im Allgemeinen confirmiren und rechtschaffene Schulen in Rünchen

bauen wolle, findet er lobenswerth; die Artifel aber, die fich baran fnüpfen, mit den tabelnden Bemerfungen und ben unerhörten Forberungen weift er mit Entruftung gurud. Er laugnet, bag bas Babagogium nebft philosophifdem Curjus ohne Biffen und Biffen bes Bergogs nach München verlegt morben fei; es mußte benn ber felige Rangler arte und dolo mit ihm gehandelt haben. Soffaus weiß auch nichts bavon, daß die Societat von Unfang an Berpflichtungen bezüglich bes nieberen Schulmefens in Ingolftabt übernom= men, und bag wegen jener Berlegung der Orben durch ben Bergog felbit gu Schaben tommen follte, nachdem die Befuiten "bon ben Acabemicis ihrer fürftlichen Gnaben ju gnabigem Gefallen fo lange und fo viel gelitten, fo breit und weit infames worden" und von Bebermann verlaffen gewesen, bas fonnte, meint er, »nimium artificiosum, durum et asperum ericeinen". Wolle man aber Gewalt anwenden, fo moge man bedenten, daß ber Bergog ein tatholifder Wurft fei!

Richt minder, als die Zumuthung, auf einen Theil der Ingolftabter Ginfünfte ju verzichten, beleidigen ben Provincial die beiben Artifel, wornach ber Orben fich burch einen Revers gu entfprechenben Dienftleiftungen verpflichten und die Beauffichtigung feiner Schulen durch ben Staat fich gefallen laffen foll. "Diefe zwei Artitel greifen ber Societat ju weit und wollen, bag fie fich megen bes geitlichen Gintommens ju Gachen obligiren laffe, die ihr gar nicht gebühren, auch nicht in ihrer Gewalt fteben, als ba ift obligatio, Revers, qualificirte Personen et inspectio scholarum, und buntt uns billich als etwas fremd und munderlich". Die Societat tann, wie ebenfo fophiftifch als anmagend ausgeführt wird, ihre Arbeit, Die nur bem Dienfte Bottes geweißt ift, fur weltlichen Sohn nicht verfaufen; eine folche Obligation wurde auch nur "ichaben und icanben", namentlich mitten unter ben Sectirern. "Reversales find in ber Societat gar nicht brauchlich". Wenn es bis jest, was nicht geläugnet wird, an tauglichen Berfonen bie und ba gefehlt habe, fo muffe man bedenten, bag bie gange Societat nicht viel über 30 Jahre alt fei; "ift gleichwohl propter ecclesiae necessitates in biel nationes viel und breit ausgebreitet und fich barum behelfen muß, wie fie fann, bis ihre Seminaria beranwachsen".

Bas endlich die Inspection ber Schulen betrifft, fo murbe Diefe eine Berfleinerung bes Orbens fein; "man wurde laut ichreien, Die Societat ware unverftandig, undantbar, unfleißig, untreu; man würde fie bei manniglich suspect machen und wurde bonam de illa opinionem et famam (qua tantopere ad fructificandum eget) alfo ichmalern und die Leute fleinmuthig und gu Allem berbroffen machen, alfo bag endlich Riemand gern in Babaria wurde wollen bleiben ober dabin tommen". Soffaus weift fobann auf ben in Rom burch die Societat ausgearbeiteten "Tractat" über bie Direction ber Schulen bin, welcher alsbald veröffentlicht werben folle. (Die ratio studiorum ließ jedoch noch eine Reihe von Jahren auf fich marten). "Daran werben wir uns billich gnugen laffen und verhoffen aus guter langer Erfahrung in Schulfachen fo wohl gu wiffen, mas ber Jugend bienlich, als andere, die bisweilen ex praecipiti et inmatura speculatione mehr rathen wollen, benn lie vielleicht jemals in praxi erfahren haben, ober auch mit bem außerften Finger anrühren wollten. Item bieweil Gott an allen Orten unfern Schulen, nostroque docendi modo et studiis einen folden Segen gibt, daß wir mehr Zulauf haben, als etwa andere, fo follte man uns billich auch nach unferer eigenen Weife procediren laffen". Man moge nur abwarten, ob man in Ingolftadt (ohne die Refuiten) mehr arbeiten werde, ober in München. "Uns fürchten wir nicht". Schlieglich bittet ber Provincial, daß man die Societat burch vertrauenvolles Entgegentommen viel mehr "luftig als verbroffen und fleinmuthig" machen und fie mit Freuden bas Ihrige ichaffen laffen moge. "Denn fie will es fo gut als fonft Riemand".

Der kluge P. Provincial würde selbstverständlich eine so tede Sprache gegenüber den Räthen nicht geführt haben, wenn er nicht des einen oder andern unter ihnen und vor Allen des Derzogs selbst, durch welche Einslüsse auch immer, sicher gewesen wäre. Die schriftliche Antwort, die er von den Räthen erhielt, zeigte denn auch, daß er sich nicht getäuscht hatte. Denn wenn auch die Einwendungen, welche man gegen die Denkschrift erhob (schärfer jedoch in dem ersten Entwurf, als in der schließlich gebilligten Fassung), den Beweis liefern, daß in den baierischen Staatsmännern noch nicht alles Bewußtsein der Bürde und der Pflicht der weltlichen Gewalt gegen-

über ben Unmaßungen bes Orbens erloschen mar, fo gab man boch in ben enticheibenden Buntten den jesuitischen Forberungen nach. Es wurde zwar auch nicht verhehlt, daß die Aufficht bes Staates über bie Schulen bes Orbens nach ben in Ingolftabt und München gemachten Erfahrungen feineswegs überfluffig mare; gleichwohl aber gab man zu erfennen, bag man fich babei, wie bisber, auf gutliches Ermahnen beschränten werbe. Und wenn auch flar genug nachgewiesen wurde, bag die Societat in Rudficht auf die Ingolftabter Borgange billiger Beife bie vollen Ginfunfte nicht beanfpruchen tonne, fo ließ man fie ihr boch in ber Erwartung, daß ber Orben auch in Ingolftadt die frühere Thatigteit in vollem Umfange wieder aufnehmen werbe, und zwar um fo eber, als icon ber Roften wegen. bie ber Rammer aus ber Uebernahme ber bon ben Refuiten früher betleibeten Stellen burch Beltliche erwachfe, eine Menberung unbermeidlich werben wurde. Eröffnete fo die Regierung felbit bem Orben bon Reuem die Aussicht, bag er unter gunftigen Umftanben doch noch die herrichende Stellung an ber Universität erhalten werbe, was hatte es ba ju bedeuten, wenn es bieg, bag bie vermehrte Dotation nur "auf Brobe, fomohl bes biefigen als bes Ingolftabtifchen Schulmefens" gemahrt fein follte ?

Boffaus tonnte fich borlaufig gufrieden geben. Dabei carafterifirt es ben Mann, daß er jest es paffend fand, überaus höflich, ja unterwürfig aufgutreten. Er bittet die Rathe inftanbig um Bergeihung, wenn er in feiner fruberen Buidrift gu heftig gemefen; er verficert auch, bag er gegen eine bergogliche Schul-Inspection, wie fie bisber geubt, nichts einzuwenden habe, wenn nur, fest er weislich hingu, fein officium baraus werbe. Bon Ingolftabt bagegen will er anscheinend nichts wiffen; ber Orden mochte um Gotteswillen nicht wieder unter die Afademifer, da bies, wie flar am Tage liege, ju nichts Butem führen wurde. Dafür moge ber Schulbau in Munchen geförbert werben.

Raum waren nach ben bier fliggirten Berhandlungen zwei Jahre bergangen, als ben Jefuiten in Ingolftadt eine Stellung bereitet wurde, die jedes Bebenten, noch einmal den Rampf mit ber Universität zu beginnen, beseitigen fonnte. Satte boch bieje felbft fich bereit finden laffen - aus welchen Grunden und unter welchen

Umftanden, bermochte ich bis jest ebenso wenig wie der Geschichtichreiber der Hochschule 1) zu eruiren — um die Rüdverlegung des Pädagogiums und des philosophischen Cursus zu bitten, und damit zugestanden, daß selbst die früheren Gegner des Ordens seine Mithülfe an der Universität für unentbehrlich hielten.

Es berfteht fich bon felbft, bag ber P. Provincial nicht berfaumte, bei einer fo gunftigen Sachlage bas Intereffe ber Societat beffens zu mahren. Bor allem fam es barauf an, bem in Ingolftabt zu erweiternben Collegium, für welches mittlerweile auch ein Neubau zu Stande gefommen war, eine glanzende Dotation und unabhangige Stellung, ben jefuitifden Brofefforen an ber Univerfitat aber festen Boben neben ben weltlichen ju erringen. Gine Dentichrift bes hoffaus, die mir borliegt, ift für biefen 3med nicht übel berechnet. Mit einem Gelbftgefühl und einer Ruhmrebigfeit, wie fie freilich einem Charlatan beffer als einem ernften, feiner hoben Mufgabe und Berantwortung fich bewußten Manne anfteben wurde 2), verbreitet fich ber Provincial über die vielfeitigen und ichweren Leiftungen, benen fich ber Orben, wenn gu bem Münchener bas Ingolftabter Collegium bingufomme, unterziehe. Un beiben Orten, berfichert er, werben die Schulen auf bas Befte berfeben fein. Schule zu Ingolftadt "wird ftaffirt fein perfectis et absolutis studiis artium, philosophiae et theologiae, fo qut fie werben tonnen befunden werden". Für Diejenigen, welche Die hoberen Stubien nicht vollenden fonnen, wird München »plenum paedagogium cum studiis rhetoricae haben und noch bazu compendium dialecticae ac duas lectiones sacras (in sacra scriptura et casibus conscentiae) . . . . "also daß Baiern wird per societatem in ftrutt fenn mit allerlei studiis für allerlei ingenia, für Arme und Reiche, und ba barf ich gut fur fein, über bas wird bie Sprietat

<sup>1)</sup> Bgl. Prantf 1, 259.

<sup>2)</sup> Im Alter lernte er, wie wir noch sehen werben, über seinen Orden, wenigstens über das Münchener Collegium, anders und zwar sehr bescheiden urtheilen. War es gereifte Einsicht und reichere Ersahrung, oder gehörte es mit zum Spstem, daß auch derzenige, welcher unter vier Augen beschämende Zuges ständnisse machte, vor der Welt den Renommisten spielte?

perhoffentlich auch reipubliciae suam charitatem subpeditiren allbie und auch zu Ingolftadt, in gubernatione theologicorum stipendiatorum et convictorum« - nur daß man ihr in gubernatione rerum domesticarum et temporalium treulich beiftebe. Sobann wird bie Societat nach ihrem Bermogen nicht feiern in Bredigt, Chriftenlehre, Rrantenbejuch, Sacraments = Berwaltung zc. Endlich werden auch Miffionen ju gelegener Beit in Musficht geftellt.

"Ich will, fahrt der Provincial fort, andere Klöfter nicht berachten; benn fie fommen ihrem Inftitut nach und mehr fann man von ihnen nicht forbern. Doch wer die Sache recht will erwägen, ber findet, daß die arme Societät (ultra privata exercitia charitatis et pietatis) publice pro salute reipublicae et incremento et conservatione religionis catholicae viel mehrere, auch schwerere und wichtigere, bagu auch gefährlichere labores et functiones allein in einem collegio über sich nimmt als sonst etwa viele andere Rlöfter".

Run folgt eine nicht ungutreffende Erörterung ber Schwere bes Lehrerberufs und ber großen Roften, welche bie Gewinnung tüchtiger Lehrfrafte, ber haufige, theils burch Rrantheit, theils burch andere Brunde bewirtte Ortswechsel, die Bucher (Die ber Professor in feinem Zimmer immer gur Sand haben foll) und andere Erforberniffe verurfachen, und baran fnupft fich folgendes Compliment für die Deutschen: »Item propter absolutiora studia muffen wir mit excellentioribus studiis (sic!) verfeben fein. Germania aber fann nicht alle Zeit folche ingenia geben, die in professionibus den nucleum ober radicem gerabe treffen; Germani find aliquando natura pigeri, werben bald verbroffen, geben gern superficialiter hindurch, laffen ihnen nicht faft webe babei werben; barum ift oft bonnöthen, daß wir externa ingenia dober procuriren pro scholae utilitate et dignitate«. Die Fremden aber werden baufig balb ichwach, tonnen Rlima, Roft und Bier nicht vertragen. Guter Berpflegung bedürfen fibrigens auch die einheimischen Lehrer, jeder zwei Dal taglich feine brei Berichte, fein Bier ober Bein, nachbem er ift, bagu Rleibung, Bett, Licht, Wohnung, Barten u. f. w. Es bermehrt endlich die Ausgaben bes Orbens nicht wenig, bag er fo viele Jünglinge ohne Erfolg berangieht, indem der eine torverlich

schwach, ber andere geiftig untauglich sich erweist, der britte (und bas foll auffallender Weise manchmal geschehen) apostatirt, so daß oft von zehn kaum zwei gerathen. Das Ergebniß all biesen Erorterungen ist selbstverständlich, daß ber Orden großer Sintfinfte bedarf.

Soffaus grbeitete nicht bergeblich. Die Rundgtionsurfunde bes Jahres 1576 wies bem neuen auf fiebengig Orbensglieber berechneten Ingolftabter Collegium unter glangenben Lobipruden für bie hochberdiente Societat, welche res literaria und pietas auf bas Bludlichfte bereinige, fatt ber bisberigen 1500 Fl. eine Jahresrente bon 4000 Fl. gu, mit ber Berbindlichfeit für die Rachfolger bes Bergogs, die Stiftung nicht allein ju erhalten, fondern noch ju bermehren, mahrend es bon bem Orden mit Bermeidung jeder bestimmt ausgesprochenen Berpflichtung blog beißt, daß er feine Dantbarteit Bleichzeitig wird ben Jejuiten in bem neu gebethätigen werbe. grundeten Collegium Albertinum eine eigene Erziehungsanftalt für fünftige Beiftliche übergeben, und in der philosophischen Facultat eine gleichberechtigte Stellung mit ben weltlichen Profefforen eingeraumt. Das genügte, um auf weitere Erfolge mit Sicherheit zu rechnen. Dag es baran nicht fehlen follte, zeigte icon nach wenig Jahren bie Grundung eines allgemeinen Geminars für Rloftergeiftliche, mobin jeber Bralat bes Landes ein ober zwei Religiofen gu fenden batte. Es bauerte auch nicht lange, fo tonnte bie gangliche Berbrangung ber weltlichen Brofessoren aus ber philosophischen Facultat unternommen werben. Die Borlefungen über Dialettit, Boetit, Sumaniora und Befdicte, verfundete man, feien an ber Universität überfluffig; auch murbe in biefen Rachern von ben Jefuiten, felbit wenn fie noch fo unfleißig maren, jedenfalls mehr geleiftet, als bon allen übrigen; bes Ordens exercitia in humanioribus fenne ber Erdfreis! Es mar vergebens, daß felbft die ben Refuiten gewogenen Rathe bes Bergogs Wilhelm in biefem Falle fich ber Univerfitat. die um fo ficherer herunterfommen werde, je mehr fie dem Landes. beren entrudt fei, annahmen. 3m Jahre 1588 ward bie gange Artiften-Facultat nebft Sumaniora und Rhetorit ausschließlich und für emige Beiten ben Jefuiten übergeben.

Selbst diefer Sieg genügte noch nicht. Der Orden hatte gern auch die ihm so widerwartigen Juriften unter seine Botmagigteit ge-

bracht (etwa burch Grunbung eines von ihnen geleiteten Seminars für Studirende ber Jurisprubeng) und bem Rector bes Collegiums jum Gefetgeber ber gangen Sochichule gemacht, wie es in Dillingen und an anderen eigentlichen Befuiten-Univerfitäten ber Fall mar. Mehr als einmal tamen fie in ber That in Ingolftadt bem Biele auf ben ihnen jo bertrauten Wegen ber Intrigue (auch Lugen und Berlaumbungen werben ihnen jest wie früher jum Bormurf gemacht) nabe genug, fo daß es ber icharfften Bachfamteit bedurfte, die Berfuche ber Allberhaften, wie- fie wiederholt bezeichnet werben, qu-Brrig aber mare es, folde Berrichaftsgelufte etwa riidaufdlagen. aus ber Fürjorge bes Orbens für die Reinheit des Glaubens ableiten ju wollen; benn nachdem feit bem Jahre 1568 jedes Mitglied ber Universität ben Gib auf bas Tridentinum hatte leiften muffen und, wer fich beffen weigerte, mochte er felbft ber Trager eines fo einzigen Namens, wie ber Mathematifer Appian fein, fortgeschafft worden war, tonnte an dem ftreng fatholifden Charafter der Sod= icule nicht mehr gezweifelt werben. Bas jest noch fehlte, und namentlich an ben ftolgen Juriften fo ichmerglich vermißt murbe, bas mar iene fpecififch=jefuitifche Beiftesbreffur ober vielmehr Beiftesfnechtung, welche bie Meniden zu willenlofen Wertzeugen in ber Sand bes Orbens macht. Siermit ift natürlich bas beicheibenfte Maag afabemifcher Freiheiten unverträglich ; baber jenes unwurdige Berhalten gegen ben wiberftrebenden unabhangigen Theil ber Studentenicaft, wobon u. a. eine Gingabe ber "reiferen" alabemifchen 3ugend 1) an ben Senat ein beredtes Zeugnig ablegt. Diefe Bor= ftellung, worin bie weltlichen Genatoren als die "mahren Bater" ber Studentenicaft um Schutz gegen ben unerträglichen jefuitifchen Drud angegangen werben, ftammt aus bem Jahre 1610 und fann fomit als einer ber gablreichen Belege für die Thatfache gelten, baß bas baierifche Bolt, fo weit es überhaupt benten und fich ruhren tonnte, bes Jefuitismus fich lange und tapfer genug ju erwehren iuchte.

Um wenigsten waren es wiffenschaftliche Berdienfte ober glangende Lehrerfolge an ber Universität, worauf ber Orben feinen An-

<sup>1)</sup> Prantl, Geich. b. Univerfität 2, 364 ff.

iprud, bas Beiftesleben ber Sochidule ju beberrichen, hatte grun fonnen. Bielmehr trat bie grundfakliche Weindieligfeit gegen nicht zu ben 3meden ber Befellichaft paffenbe Disciplin und auferorbentliche Mangelhaftigteit ihres gangen Unterrichts-Spfte ben nicht jesuitischen Professoren immer beutlicher entgegen. ichwiegen auch barüber nicht, fondern begehrten wiederholt Abbi in München, obwohl fie wußten, bag, wie es in einem Gutach pom Nabre 1597 beift, Die "Besuiten ausschlieflich bas Obr Regierung für fich hatten und allein in Chren ftanben, mabrenb übrigen, wenn auch noch fo tuchtig, verächtlich bei Seite gefest w ben, wie auch niemand beforbert wurde, ber fich nicht an bie fuiten, fonbern etwa an ben Bergog felbft wendete, und Reber, m der fich ihnen nicht fuge, furchten muffe, fortgeschafft gu merb baber Niemand fich getraue etwas Mitgliches vorzuschlagen, ober ein Schädliches zu tabeln".

Dag bie Philosophie, melde bie Jesuiten in einem breijabrio Curfus docirten, freilich ohne bag ben Schulern ber Ariftoteles ei mal ju Befichte fam, für Juriften und Mediciner völlig unbrauchb war, wurde immer von Reuem beflagt, und ebenfo, wie fur Diglet Rhetorit und Ethit murbe auch für die Mathematit und Die icidte, mas Alles von den Jesuiten vernachläffigt, ober, wie die G icidte, perhorrescirt murbe, eine Bertretung burch weltliche Bi fefforen verlangt. Gelbit bie bergoglichen Rathe erffarten biefe Re berungen wiederholt für begrundet und befürmorteten ihre Beme rung; fo 1599, 1602, 1609, bas lette Mal mit ber ausbrudlich Unerfennung, daß die Bortrage ber Jefuiten in ihrem philosophifd Curfus lediglich in einer gur Theologie paffenden Beife gehalten mi ben, bag aber Rhetorif, Boefie, Beichichte und Mathematit entwet gar nicht ober von jungen Menschen docirt wurden, welche eigents felbft noch Schuler waren. Dag ber Orben feine Brofefforen in That fo häufig und fo raid wechselte, mar icon langft bom Derg Mag felbft geriigt worden; aber ber llebelftand blieb, ba er gu Spftem gehörte. Schlimmer war, bag bie jejuitifchen Brofeffor in Ingolftadt auch hinter bem weit jurudblieben, mas die Orben ftatuten bon ihnen berlangten. Ram es boch im Jahre 1647 babi daß felbft ber Beneral zwei febr ernfte Schreiben an fie richte

worin er auf das beständige Sinken der Universität hinweist, die in den Crercitien und Disputationen zu Tage tretende Faulheit der Prosessionen tadelt und in nicht weniger als zwanzig Punkten die Einhaltung der ratio studiorum einschärft.

Leichtere Triumphe feierten die Jesuiten anderer Orten, wo sich keine Gegner fanden, welche mit den Wassen der Wissenschaft und gestützt auf althergebrachte corporative Rechte gegen sie kämpften. Bor allem war und blieb die baierische Hauptstadt für sie ein danktarer Boden.

Mit dem bon hoffaus fo eifrig betriebenen Bau neuer Schullocalitaten in München ging es, Dant ber machfenden Bunft bes Bergogs Albrecht, rafch vorwarts. 3war bas im Jahre 1574 eröffnete Studentenseminar, urfprünglich nur für Urme bestimmt, mußte vorläufig in einem gemietheten Saufe untergebracht werben, bis für ein besonders Bebaube die Mittel gefunden waren. Aber ein zweites ftattliches Enmnafium (gymnasium maius, zum Unterichied bon bem burch Wilhelm V angelegten gymnasium minus) mit fechs Borfaalen und einer Aula, die über 1000 Berfonen fagte, wurde 1576 bollendet und mit einem Brachtaufwande eröffnet, welcher die Ginwohnerschaft Münchens mit Staunen erfüllte. In romifdem Coftum pruntend, führten die Studenten ein Schaufpiel, Conftantin, auf, und vierzig bon ihnen geleiteten nach beenbeter Aufführung in eiferner Ruftung und boch zu Rog ben Imperator burch die Stadt, als er auf romifchem Biergefpann feinen Triumphgug burch bie Stragen bielt. Es mar ein anderer Aufzug, aber vielleicht nicht minder wirtsam, als wenn die Rovigen por Ablegung ber folennen Brofeg mit einem lebernen Mantelden um bie Schulter und einem Anotenftod in ber Sand von Saus gu Saus 211mofen fammelten, ober wenn 1570 mabrend eines im gangen Lanbe angefündigten Jubilaums mit brei Monate bauernbem Ablag in Munden Tage lang feierliche Processionen unter Theilnahme bes Dofs, ber Beamtenwelt, ber gangen Bürgerichaft und gabireichen Landbolls veranftaltet wurden 1).

<sup>1)</sup> Lipowsth (1, 172) macht barauf aufmerkam, bag bei biefer Gelegenheit die Meisten den Rosenkranz am halfe trugen, und auch Bucher bebt becoor.

Bahrend fo burch ungewohnte Aufguge Die Sinne gefangen genommen murben - gleichzeitig fing man an, bem Gottesbienfte mit Sulfe ber Malerei, Bilbnerei und Mufit eine glangenbe Außenfeite au geben, Ballfahrten nach naben und entferntern Gnabenortern (Chersberg, Andechs, Altötting) ju beranftalten, ber Reliquienberehrung und bem Bunberglauben neue Rahrung zu geben -, fanben Die Refuiten ein neues und vorzugliches Mittel, die ftubirende Rugend mit ihren Regen immer fester zu umftriden, in jenen marianiichen Congregationen, Die von fleinen Anfängen fich weiter und weiter ausbreiteten und fich bald auch Erwachsenen öffneten. Selbit Albrecht V trat ein Jahr bor feinem Tobe mit feinem Sohne Bilbelm ein, und fein Entel Maximilian marb icon in fruber Jugend mit ber Borftandicaft aller Congregationen in Deutschland betrant. Die jugendlichen Sobalen fungirten u. a. bei Ballfahrten und Broceffionen. Die beiligen Graber, beren Berftellung bie Jefuiten erfanden, wurden unter Betheiligung bes bofs in nachtlichen Broceffionen, Alle in ichwarze Trauerfleiber gehüllt, bei bem Schimmer ungablicher Fadeln besucht; babei erichienen bie Sobalen ale Buger, Die Rreuge ichleppten und fich ben Ruden geigelten. "Der ungewohnte Unblid ber Beifler, ihr mit lautem Seufgen gemifchtes Bebet und Die Strenge, mit welcher fie Die Beigel über fich fuhrten. nahmen die Buichauer munberbar ein".

daß man um diese Zeit "Kosenkränze, ebehin eine seltene Erscheinung, in den Hänner und Weiber auf allen Gassen und Straßen" sah. 3ch kann aus den Acten einen Neinen, aber vielsagenden Beitrag zur Geschichte des Rosenkranzes geben, wodurch constatirt wird, daß es den Iesuiten doch nicht so leicht geworden ist, dies "fast vornehmste Kenntzeichen eines katholischen Christenmenschen" allgemein in Aufnahme zu bringen, da sie nach mehr als hundertsähriger Wirksamteit noch obrigkeitliche Hüsse in Anspruch nahmen, um Bürger und Bauern mit dem Rosenkranz zu befreunden! In Borschlägen zur Beförderung der Christenlehre aus dem Jahre 1681 sautet § 12: "Demnach glaubhaft vorkommen, und die Experienz selbsten zeigt, daß der gemeine Mann bei Städt und Märkten, wie auch der Bauersmann auf dem Lande, obwohl sie die Gottesbienste besuchen, keinen Rosenkranz, welcher doch eines katholischen Christenmenschen sat bas vornehmste Kenntzeichen ist, mit sich nehmen, zu eilichen Orten selbigen zu tragen sich schwen, so sollte dieser Mangel durch Mittel der Obrigkeiten billig abgestellt werden".

Es tonnte nicht fehlen, bag unter Bilbelm V, beffen unbegrengte Depotion und verschwenderifche Freigebigfeit bem Orben fo außerordentlich ju Statten tam, auch bie Münchener Lehranftalten einen weiteren Bumachs erhielten. Die Bahl ber Jefuitenschüler flieg ichon bor bem Jahre 1590 auf 900, fo bag neben ben Brachtbauten bes Orbenspalaftes und ber St. Michaelstirche auch bie Mufführung eines neuen Schulhauses (gymnasium minus) unternommen murbe. Mochten auch weite Rreife bes Bolfs trot alles Schaugebranges, bas man ihm bot, trot bes Reliquienschates, womit bie neue Rirche ausgestattet murbe, trot aller Ballfahrten und Ruralmiffionen, Die man in Scene feste, fich noch immer nicht mit bem Orben befreunden fonnen, ber bem verarmten Lande fo unermegliche Gummen tofiete; und mochte auch ber bethorte Bergog burch Die Berichleuberung von Gelb und But an die unerfattlichen Fremblinge fich julett felbft um die Regierung bringen - benn die icheinbar freiwillige Abbanfung gu Bunften Maximilian's war burch ben brobenben Staatsbanquerott und bie Ungufriebenbeit bes Bolls unvermeiblich geworden -: Die Stellung bes Orbens in München, bas die Jefuiten felbft und nicht mit Unrecht ein zweites Rom nannten, blieb unerschüttert. Richt umfonft mar ber neue Bergog aus ihrer Schule hervorgegangen, wie die Befuiten auch fur die Butunft bie berufenen Lehrer und Erzieher ber baierifden Bringen blieben. Es war biefelbe Schule, aus ber auch alle Diejenigen hervorgingen, welche ju Umt und Ginfluß gelangten.

Fragen wir nun aber, was die jesuitischen Lehranstalten, seitbem sie zu vollem Ausbau gelangt, für die wissenschaftliche Bildung der Jugend geleistet haben, so geben uns darüber glüdlicher Beise unverdächtige Zeugen aus dem Lehrerstande selbst genügende Austunft. Obenan verdienen einige Mittheilungen aus der schon früher erwähnten Dentschrift Pontan's gestellt zu werden, nicht allein der hronologischen Reihenfolge wegen, sondern auch weil der Berfasser des Actenstücks nach seiner amtlichen Stellung und nach seiner wissenschaftlichen und sittlichen Bildung — in letzterer Beziehung fällt die rückhaltlose Wahrheitsliebe auf — vor Anderen gehört zu werden verdient.

Jacob Bontanus, 1542 in Bohmen geboren, feit 1563 Dit-

glied bes Ordens, lehrte, ehe er 1582 zur Leitung des in Augsburg neu errichteten Symnasiums und zugleich als Prosessor der Poetit und Rhetorik berusen wurde, 16 Jahre lang die Dumaniora in Baiern. Wenn nicht schon damals, so erward er sich später während seiner 27jährigen Wirksamkeit in Augsburg den Ruhm, der Erste zu sein, der die schöne Literatur in Deutschland (d. h. in dem katholischen) zu cultiviren und zu fördern begann. Die Deutschrift, in der er aus reicher Ersahrung über die Jesuiten-Symnasien urtheilt und Borschläge zur Verbesserung des Unterrichts macht, ist freilich längst bekannt, aber keineswegs hinreichend gewürdigt worden.

Ein Theil derfelben und gludlicher Beife ber wefentlichfte ift bem Bortlaut nach in dem anondmen Berte: Anti-Mangoldus sive Vindiciae Historiae ecclesiasticae Claudii Fleury (Amfterbam und Ulm 1784) Bb. II S. 87-95 als propositiones pro studiis humanioribus in Societate secundum rationem studiorum abge-Der jefuitenfreundliche Blacidus Braun in Mugsbrudt morben. burg aber bat in feiner Gefchichte bes bortigen Collegiums ber 30fuiten (aus bem 3. 1822, auf S. 146-53) aus bem gangen Actenftude, bas ihm borlag, einen Auszug geliefert, ber freilich die icarfften Stellen nicht wiedergibt. Birngiebl (Studien S. 160 ff.), welder Bontan's Musführungen nach biefen beiben Berten tannte, ließ fich (und nach ihm auch Suber) über die Bedeutung berfelben in fo fern taufden, als er fie in die Zeit verfeste, wo die ratio studiorum war entworfen, aber noch nicht befinitiv redigirt, wenigstens nicht eingeführt mar 1); außerbem eignet er fich bie beschönigende Bemertung Braun's an, bag die wichtigen Borftellungen Bontan's, wie es icheine, bei ben Obern Behor gefunden und fie gur Berbefferung ber Lehranftalten bewogen haben. Weber bas Gine noch bas Undere ift richtig: Bontan's Dentidrift fammt, wie icon oben berührt,

<sup>1)</sup> Rach ber Borrebe zu bem altesten Druck (Rom 1591) wurde ber Stubienplan ber Zesuiten ungefähr acht Jahre früher durch die Bater ber Gesellschaft entworfen und zur Begutachtung in die Probinzen versandt; die eingelaufenen Gutachten aber wurden wieder von Doctoren des Collegium Romanum
und dreien der in Rom zurückgebliebenen Deputirten-Bater geprüft; bann erft
nahmen der General Aquaviva und seine Assistation der

unzweifelhaft aus der Zeit, wo die unter General Aquadiva redigirte ratio längst eingeführt war, da gerade über Nichtbeachtung der wesentlichsten Bestimmungen derselben geklagt wird 1); die entschiedenen Mängel des Schulbetriebes aber, worüber Pontan mit so bitterer Wehmuth sich verbreitet, sind nie abgestellt worden, wenn auch Einzelnes zu bessern versucht wurde.

Nachdem Pontan ben Werth humanistischer Studien, die der Societät die Thore der angesehensten Städte eröffnen, die Gunst der Fürsten gewinnen und allen Ständen sie empsehlen, gepriesen hat, rügt er die vollständige Bernachlässigung und Misachtung derselben von Seiten der durchweg ungebildeten Oberen (qui latinas literas vix primoribus labris degustarunt, so daß sie nicht einmal einen Brief grammatisch richtig schreiben können), welche bei der Aufnahme in den Orden nicht nach Talenten fragen, die Lehrer an den humanissischen Schulen nicht zu den operariis zählen, ihnen teine Achtung bezeigen, aus schmuhigem Geiz für teine andere als höchstens für theologische Bücher sorgen, die Schule schren Röpfe anderweitig verwenden und die untauglichen in die Schule schieden, sie noch dazu aber fort und fort wechseln lassen.

Roch schlimmer wo möglich ift, daß für die Heranbildung junger Ordensglieder zum Lehramt lediglich nichts geschieht. Obwohl jeder Zesuit, wie bekannt, mit oder ohne Reigung und Talent, nach dem Noviziat als Magister in den unteren Ghmnasialclassen zu unterrichten verpstichtet war, so wurde er dazu doch nicht vorbereitet. Ehe er in das Rovizenhaus trat, hatte er, wie Pontan sagt, oft nur die Syntax (3. Classe der Grammatik) gehört, ohne in die oberen Classen spundar, auch als Poetik bezeichnet, und Rhetorik)

<sup>1)</sup> Executio rationis aput nos quidem (et fortasse etiam alibi) tam mutila et imperfecta fuit etc. Antimangoldus II, 90. Nach bem Perausgeber, der jedenfalls erst nach der Aussebung des Ordens schrieb, wäre das Actenstüd sogar anderthalb Jahrhunderte hindurch in den Archiven verborgen gewesen. Mindestens auf das Ende des 16. Jahrhunderts aber deuten die Beziehungen (Braun S. 153) auf Gretser, welcher erst damals sich den freilich underdienten Ruf eines vorzüglichen Kenners des Griechischen erwarb, und auf das Collegium zu Regensburg, das erst 1589 entstand.

eingetreten zu sein; er hatte griechisch so gut wie gar nicht gelernt (ut alphabeticum plerique ignorent) und verstand im Lateinischen keinen Bers zu machen. Während des dreijährigen Roviziats aber bekam er kein Buch zu Gesicht, und nach dem Roviziat, wenn er hinlänglich abgestumpst (satis obtusus!) und kaum für die Aufnahme in die Humanitätsclasse geeignet war, mußte er in einem einzigen Jahre die Rhetorik, die oberste Ghmnasialclasse, durchlausen und in dieser kurzen Zeit, während er täglich drei Borlesungen hörte, griechisch und lateinisch repetirte, in Versen und prosaischen Aussichen fich übte, zum Lehramt tauglich werden.

Aber vielleicht hätte er doch, während der Lehrthätigkeit selbst, so sehr es ihm auch an Anleitung, an Büchern und an Zeit zum Selbststudium sehlte, wenigstens handwerksmäßige Routine sich erwerben und das Pensum der Grammatikalklassen sich einprägen können, wenn man ihn in seinen Beruf sich hätte einleben lassen. Auch daran war jedoch nicht zu denken. Nach Pontanus wurde der Magister, wenn er kaum zu lehren angefangen hatte, wieder abgerusen, um frühzeitig die zum Priesterstande führenden Studien zu beginnen. "Wir haben alle Jahre neue Magister und immer junge Menschen (pueri), wodurch die Schulen um so verächtlicher werden. Se sie angefangen hatten zu lehren, müssen sie wieder aufhören. Welche Autorität, welche Uebung sollen solche Lehrer haben? Warum schämen wir uns unserer Ihorheit nicht? Eine Stadt wirde weder Büttel noch Henter alle Jahre wechseln wollen, und wir halten jenen Wechsel bei dem Studium der Weisheit für nüklich?"

Kaum besser als die niederen Klassen waren die höheren Symnasialslassen versorgt, selbst wenn diese, statt jugendlichen Magistern, Priestern übergeben wurden, die, wenn sie überhaupt zum Lehramt zurücksehrten, trot aller Unwissenheit die Humanität und Ahetorik für sich sorderten. Aber regelmäßig, ja nach Pontanus immer, wurden von den Priestern nur die kränllichen oder talentsosen in die Schulen geschick, die besseren für wichtigere Aufgaben zurückgehalten. "Das alles widerspricht sowohl der ratio studiorum als dem gesunden Menschenverstande, und es ist unmöglich, daß der Zustand unserer Schulen und unserer Wissenschaft, um nicht zu sagen unserer Societät, nicht täglich schlechter werde, wenn wir gegen jene

Uebelstände die Augen verschließen und auf alle Klagen nichts anderes antworten, als non possumus, non habemus, uns aber inzwischen keine Mühe geben, daß wir können und haben, ja im Gegentheil alles thun, daß wir nicht können und nicht haben!" Nos autem, ruft Pontan an einer anderen Stelle klagend aus, male studemus, male docemus et caeci caecos ducimus.

Benn es aber ichon gegen Ende des 16. Jahrhunderts um bas Schulmefen ber Jefuiten, wenigstens in ber oberbeutiden Brobing, fo fand, wie wir bier bon einem eben fo glaubwürdigen als wohl unterrichteten Zeugen bernehmen, tonnen wir bann erwarten, baf es fich in ber Folgezeit zu ber ibm fo oft angebichteten Bluthe erhoben habe? Rehmen wir felbft ben gunftigften Fall, bag bie ratio studiorum burch erhöhten Gifer ber Oberen, die Bontan als bollftandig ungebildet und ber Biffenicaft abgeneigt ichildert, zu befferer, ja ju vollständiger Geltung gefommen mare, fo murbe bamit menig gewonnen worden fein. Immer mußte ber Magifter, auch wenn er bor ober nach bem Rovigiate ju ben früher icon absolvirten bumanitatsstudien bingu ben breijahrigen, jedes philologischen Unterrichts baren philosophischen Curfus durchgemacht hatte, für bas Lehramt außerft burftig porbereitet bleiben; benn bie Pripatuntermeifung bes angehenden Magifters, wovon die ratio fpricht 1), tonnte den Dangel ebenfo wenig erfegen, als die Bemühungen ber paar gelehrten und berebten Manner, die unter ber Fürforge bes Brobingials fich mit ber Beranbilbung tüchtiger Lehrtrafte befonders befaffen follten 2). Much horen wir nicht, daß irgendwo in der oberdeutschen Proving eine Art von Seminar für fünftige Lehrer wirklich gegründet worben mare"). Es half auch bem Magifter und ber Schule wenig, wenn

<sup>1)</sup> Regula Provincialis 67 (Rom 1591 S. 21). — In der anders redigirten, im Wesentlichen aber unveränderten Ratio Studiorum von 1616 (neu abgedruckt Antwerpen 1655, auch in das Institutum S. J. Prag 1757 ausgenommen) entspricht dem regula Rectoris 9, jedoch mit der Abschwächung, daß früher von einem täglichen, jeht nur von wöchentlich dreimaligem Privatunterricht der angehenden Magister die Rede ist.

<sup>2)</sup> Ratio von 1591 reg. Prov. 69; Rat. von 1616 reg. Prov. 22. Die zweijahrige Privatrepetion der Theologen.

<sup>3)</sup> Erft feit ben breifiger Jahren bes vorigen Jahrhunderts wurde in

berfelbe, wie die ratio verlangte, drei volle Jahre in dem Lehramt zubrachte, da er, statt in das Pensum einer Alasse sich nothbürftig hineinzuarbeiten, mit den Schülern aufsteigend alle drei Alassen zu durchlaufen hatte und zu Privatstudien um so weniger Zeit behielt, als er auch mit religiösen Uebungen und drückenden Nebengeschäften reichlichst bedacht war.

Bos aber ber Jesuit als Magister von Philologie noch nicht wußte, fonnte er auch fpater entweber gar nicht ober nur unter ben größten Schwierigfeiten fernen. Das vieriahrige Studium ber Theologie und der dreifahrige Aufenthalt im Profeghaufe, mo jede wiffenichaftliche Beidaftigung ausgeschloffen mar, machte alles eber aus ibm als einen brauchbaren Chmnafiallebrer. Burbe er alfo als Priefter jum Lebramt gurudgefanbt, fo hatte er bor bem Dagifter an philologischen Renntniffen ficher nichts voraus. Rur bes reiferen Alters wegen mochte er beffere Dienfte leiften, weshalb benn auch in fpaterer Beit die übrigens felten oder nie erfolgte Bermenbung ber Briefter auch gum nieberen Lebramt als bas befte Mittel jur Bebung ber vermahrloften Grammatitalflaffen angefeben murbe. Urfprünglich hatte man für biefe auf berftanbigere Beife gu forgen geftrebt. "Es war, wie Rante fagt 1), einer ber bornehmften Gefichtspuntte bes Laines, bag man bie unteren Grammaticalclaffen gut befegen muffe". . . "Er fuchte, mit richtiger Ginficht, Leute, welche, wenn fie dies beidranttere Lebramt einmal ergriffen batten, fic bemfelben ihr ganges Leben ju widmen gedachten. Denn erft mit ber Beit lerne fich ein fo ichwieriges Geschäft und finde fich bie natürliche Autorität ein. Es gelang ben Jefuiten hiermit gur Berwunberung".

Für Baiern trifft dies freilich zu teiner Zeit zu, da man ja von Anfang an zu Ingolftadt wie zu München über geringe Tauglichteit der Lehrer zu klagen hatte. Es soll aber nicht bestritten werben, daß sich anderswo bessere Kräfte fanden, so lange nämlich der

Desterreich eine ropotitio humaniorum eingerichtet, aber nur fur biejenigen Scholaftifer, die nicht ichon vor bem Eintritt in ben Orben Philosophie gehört hatten. Relle S. 12.

<sup>1)</sup> Romifche Papfie (5. Auflage) 2, 38.

bor ber Reit ober außerhalb ber Orbensichulen gepflegte humanismus mit ber obferfreudigen Begeifterung ber Junger ber Gefellichaft ausammenwirten tonnte 1). Sobald jedoch bas jefuitifche Shitem fich ausgebildet und Geltung gewonnen, begann die Bernachläffigung und Berachtung bes niederen Lebramts. Das bat felbft in ber Ratio bon 1591 icon beutlichen Ausbrud gewonnen. Denn jo febr bort auch (regulae Prov. 62 ff.) auf die Beschäftigung bauernder Lehrer in den Grammaticalclaffen gedrungen, dies Amt als berdienftlich empfohlen und gegen Beringichagung in Schut genommen wird, zeigt nicht die Boridrift, wonach icon beim Gintritt in Die Societat Diejenigen bafur in Ausficht genommen und verpflichtet werben follen, welche nach Alter und Begabung gu feinen großen Fortidritten in boberen Studien berechtigen, bag für ben grundlegenden Unterricht noch ber Dummfte als gut genug angesehen wurde?2) Und genügt es nicht auch ber ratio studiorum, wenn ber Behrer an Wiffen feinen Schillern um eine Rlaffe voraus war, jo bag er jahrlich mit ber Dehrgahl berfelben gu einer hoberen Rlaffe auffteigen tonnte?

Defter scheinen zwar in den höheren Klassen sich ständige Lehrer gefunden zu haben 3), und hier allein mochte es einem Manne von ebenso ungewöhnlicher Begabung als unzerstörbarer sittlicher Kraft möglich werden, für seine wissenschaftliche Fortbildung, freilich auf unerlaubtem Wege und aus verbotenen Büchern, etwas zu thunJedenfalls aber waren dies seltene Ausnahmen.

Wie der Mangel einer den bescheidenften Anforderungen genugenden Borbereitung für den Shmnafialunterricht, so dauerte auch die Berachtung fort, in welcher das humanistische Lehramt bei ben

<sup>1)</sup> So wird auch ber als lateinischer Dichter so viel geseierte Jacob Balbe ben Grund zu seiner Sprachkenntniß in ben elfassischen Schulen (Ensisheim und Belfort) gelegt haben, ehe er nach Baiern tam und Jesuit wurde.

<sup>2)</sup> Dazu ftimmt es vortrefflich, wenn biejenigen, welche im Berlauf ber Studien fich als unfähig zur Philosophie ober Theologie erweisen, nach Ermeffen bes Provinzials zu bem Studium ber Fälle (für die Seelforge) ober zum Lehren bestimmt werben.

<sup>8)</sup> Relle G. 63.

Jefuiten felbst ftand. Wer hatte ba mit Freudigfeit dem Beruf obliegen, wer Erfolge erzielen tonnen?

Ein erfolgreiches Wirken machten freilich andere Verhältnisse in noch höherem Grade schwer, um nicht zu sagen unmöglich. 3ch brauche nicht von den durchaus ungenügenden Hülfsmitteln zu sprechen, auf welche Lehrer wie Schüler angewiesen waren, von den durch Kelle mit vernichtender Kritik behandelten Grammatiken, den dürstigen Chrestomathien, der engherzigen Auswahl meist verstümmelter Classister. Auch schweige ich von der Vertheilung des Lehrstoffs auf die einzelnen Curse, worüber wenigstens bezüglich der Autoren von jesuitischen Schulmännern selbst Klage erhoben wurde. Dagegen mögen mir einige Worte über solche Uebelstände gestattet sein, die nach den mir vorliegenden Acten aus den ersten Decennien des 17. Jahrhunderts von Sachverständigen als die Hauptschäden der Jesuitenschulen angesehen wurden.

Ein Schriftftud, beffen Uriprung ich nicht tenne, bas aber, aus manderlei Umftanden ju ichliegen, wo nicht dem Anfange, fo bod ber erften Salfte bes 17. Jahrhunderts angehort, ftellt, indem es die Sinderniffe des profectus literarii in Gymnasiis bespricht, oben an ben Mangel an Urtheil bei ben Schulern, ba einmal viele gu den oberen Rlaffen beforbert werben, benen es icon bem Alter nad an Berftand noch fehlen muffe, fobann aber, weil bie Urtheilstraft burch ben mechanischen, blos auf Uebung bes Gedachtniffes berechneten Unterricht nicht gewedt werbe. Deinde a magistris id potissimum curatur, ut quam saepissime scribatur, memoria exerceatur, disputetur et minimum operae iudicio discipulorum comparando et augendo impenditur, ba bod hierauf porsuglido bie Sorge gerichtet fein follte, indem einer im Lateinlefen und Schreiben - barauf allein tam es ja in ben Jejuitenichulen eigentlich an - um fo mehr Fortschritte mache, je mehr Ginficht er auf Die Hebungen verwenden tonne. Der Berfaffer verlangt baber, bag man die Lectionen, ftatt fie nur fo obenbin gu erflaren und wiederbolen ju laffen, grundlich erortere, die Redemeifen an mancherlei Beifpielen anwenden lehre, endlich bie gelefenen Schriftfteller berftanblicher Beife in Die beutiche Sprache überfege. - Mis ein ameites Dinderniß wird die frequentia scriptionum non correctarum bingestellt, indem der Berfasser mit Recht bemerkt, daß Exercitien, die nicht corrigirt werden, mehr schaden als nühen. Nun konnte aber der Lehrer schon aus Mangel an Zeit von all den Scriptionen, welche die Schüler täglich, sowohl zu Hause als in der Klasse, ans zusertigen hatten, kaum eine in der ganzen Woche corrigiren.

Bahrend bier mehr die Ginrichtungen als die Lehrer getabelt werben, geht ein Anderer - bas Schriftstud ift gezeichnet Greg. Fab., Renburg 8. Mai 1639 - auch gegen biefe bor. Um Latein elegant ichreiben und iprechen ju lernen, worin bie Erubion ber Schuler borguglich beftebe, bedurfe es ber Lecture und forgfältigen Nachahmung paffender Autoren und außerbem fleißiger Lebrer, welche jene gut erffaren und gur Rachahmung anleiten. An beiben Bedingungen fehle es, vorzüglich aber an letterer. Dagu fommen bann noch andere Sinderniffe, wohin gehort, daß zu viel Beit und Dube auf bas Bernen bon Regeln verwendet- wird, die für fich allein nichts nuten; ferner wird, wie bei bem erften Beurtheiler, über die vielen nicht corrigirten Scriptionen und gang borguglich wieber über ben Mangel an Urtheil bei ben Schillern geflagt. Plurimum, fagt Faber (ober Fabritius), in scholis laboratur, scribitur, memoria exercetur, disputatur, omnia alia sedulo aguntur, solum minus operae et curae impenditur iudicio discipulorum promovendo, in quo tamen profectus potissime consistit.

Aus einem dritten, gleichzeitigen Actenstüde, das eine ganze Reihe von neglectus et abusus circa regulas professorum gymnasticorum aufzählt, notiren wir das Geständniß, daß fast überall in »nostris Gymnasiis« das Griechische darnieder liegt, indem die Schüler sich ebenso wenig darum fümmern wie die Magister; daß serner die samstägigen Declamationen in den obern Classen meistentheils nicht von den Schülern, sondern von den Lehrern versaßt werden, und daß eben dasselbe mit den Gedichten geschieht, quae publice affiguntur; daß endlich in keiner Provinz das Lateinsprechen so wenig in Gestung zu sein schein als in den Gymnasien dieser Provinz.

Roch interessanter mag es sein, daß in einem vierten Schrift= ftude, wenn auch behutsam, so doch verständlich, auch das lleber= wuchern religiöser Uebungen, Brauche und Formeln in der Schule gerügt wird. Es sei jest Gewohnheit, heißt es, daß die Schüler beim Glodenschlag im Lauf des Bortrags niederknien und beten, die Einen still, die Anderen saut, während man sich früher mit dem Gebet zu Anfang der Schule begnügte. Ferner werde den Schülern befohlen, wenn sie etwas hersagen, erläutern oder etwas anderes thun sollen, dorher das Zeichen des Kreuzes zu machen und mit sauter Stimme das: Im Ramen Gottes u. s. w. zu sprechen. Disputationen aber haben mit der Frage zu beginnen: "Bomit muß man anfangen?" "Mit dem Zeichen des Kreuzes, im Namen des Baters zc." antwortet der Opponent. "Hast du deinen Rosentranz?" wird weiter gefragt. Wer ihn nicht hat und borzeigt, wird beschimpft. Dann folgt eine Frage aus dem Katechismus, und nun erst kommt man zu den scholastischen Quästionen 1). Es gefällt auch

<sup>1)</sup> Der Berfaffer, welcher in bem allen Abweichungen bon ben urfprunglichen Regeln und Gewohnheiten fieht, wird faum geglaubt baben, bag bas bon ihm Getadelte in Butunft erft recht gefliffentlich gepflegt werben follte. Go beift es in einer mir vorliegenden Sandidrift vom Jahre 1732, worin ein wohlmeinender Jefuit auf nicht weniger als 134 Blattern unter bem Titel einer "Tag-Ordnung" frommen und fleißigen Studenten, Die nicht im Collegium mohnen, eine betaillirte Anweifung gibt, wie fie fich bom fruben Morgen bis Abend Stunde für Stunde gu verhalten haben, u. a.: "Man pflegt auch in ben Schulen, fonderbar an bem Freitag, bismeilen nachzusehen, ob alle einen beil Rofentrang und Betbuchlein bei fich und fonderbar ein Agnus Dei um ben Sals haben. Da foll fich ein frommer Student nicht vergnugen, wann er etwa ein Scapulier, einen St. Franciscos ober Monica-Burtel ober St. Dichaelis Ablag-Pfenning aufzuweisen hat. Denn obwohl bergleichen bei fich ju tragen löblich und recht ift, fo machen boch alle biefe Sachen fein Agnus Dei aus, als welches in einem von ihrer papftl. Beiligfeit geweihten Bachs beftebt, und um biefes foll ihme ein frommer Student fleißig umbfeben, foldes beftandig bei Tag und Racht an bem Gals, auf ber Bruft, nicht aber, wie ben Degen, an ber Seite hangend tragen, wenn er anbers bon ungahlbaren Leibes- und ber Seelen-Befahren will befreit fein". - Damit ber Student, fo oft er fein Bimmer betritt ober verläßt, das b. Weihmaffer ju gebrauchen und bas Beichen bes Rreuges zu machen nicht bergigt, empfiehlt ber Berfaffer, wenn bas Stubiergimmer zwei Thuren bat, an jeder ein Befag mit Weihmaffer angubringen. -So oft eine Studienzeit anfängt, foll er niederfnien, wie er in ber Schule in thun pflegt. Ehe er das Argument ju machen anfängt, foll er mit aufgeredten

bem waderen Manne nicht, daß unter ben vielen verschiebenen Gebeten, welche der Praceptor nach seinem Belieben zu Anfang und Ende der Schule hersagt, sich niemals ober doch selten das Gebet bes Herrn befindet.

Bas thaten gegenüber fo triftigen Rlagen die Obern? was ber General? Auch barüber unterrichten uns bie Acten.

Der General Bitelleschi verbreitet sich in einer Zuschrift an den Provinzial Oberdeutschlands Wolfg. Gravenegger vom 12. März 1639 über den zunehmenden Berfall der früher für die Shre Gottes und den Nugen des Ordens so förderlichen pädagogischen Thätigkeit. Die glüdlichen Erfolge haben, sagt er, Sicherheit und Bequemlichteit erzeugt; der Eifer und die Begeisterung für den Unterricht der Jugend nehmen täglich ab, sei es, daß mit der Zeit jede Gluth, die nicht von neuem Feuer genährt wird, erlöscht, oder daß Manche wider allen Berstand — wir kennen die alte Klage — denken, jenes Geschäft sei gar zu niedrig und unansehnlich. Es ist nun sehr bezeichnend, daß der General zunächst verlangt, daß die religiöse Gluth in den Zöglingen des Ordens von neuem ange-

Sanden bie Gnade bes b. Beiftes anrufen. Richt allein, bag ber fromme Student auf bem Bege nach und von ber Schule ober bem Collegium regelmäßig bas Benerabile in einer Rirche, wo es aufgehalten wirb, andachtig besucht, fonbern er pflegt auch alle Tage bas gange Jahr hindurch gegen Abend die Mutter Gottes in einer nicht weit von feiner Behaufung gelegenen Rirche ober Rapelle anbachtig ju befuchen, boch fo, bag er beim Bebetlauten wieber ju Saufe ift. Sollte aber bas Beiden zum Abe Maria, mabrend er noch am Beimgeben mare, gegeben werben, jo joll er (aja jo oft man Bebet lautet und er auf der Baffe ober auf bem Felde ift"), auf ber Baffe nieberfnien, feine Sanbe aufheben, und bas gewohnliche Bebet Angelus Dei anbachtig verrichten. - Bahrend er in ber Schule jum Betfaal hinauffleigt, mache er, bamit er nicht muffig fei, unterbeffen feine Meinung, für wen er feinen f. Rofenfrang, Officium B. V. M., und anderes Bebet, welches er bei ber b. Deffe, Umt ober Befper beten wird, aufopfern wolle. - Bahrend ber Deffe foll er nach bem Rofenfrang und anderen Bebeten noch fieben Baterunfer und Abe Maria beten, die h. Ablaffe, welche er benfelben Tag etwa aus feinen Bruberichaften ju gewinnen hat, baburch ju erhalten. -Bei allen Gottesbienften foll er burch feine Anbacht und guchtigen Geberben angeigen, er fei ein recht frommer Stubent.

facht werde; der seelsorgerische Berkehr soll sich nicht auf die monatliche Beichte beschränken, sondern man soll mit allen Mitteln an der Erweckung frommen Eisers arbeiten. Wer von den Ordensgliedern sich dazu tüchtig erweist, soll hochgehalten und von niederen Diensten befreit sein. Ferner sollen die Congregationen mit allem Eiser gepflegt und diesenigen Jünglinge ausgezeichnet werden, die jenen zur Ehre und zum Rußen dienen können, indem sie Alle anseuern, die Devotion fördern und die ursprüngliche Blüthe der Congregationen erhalten helsen. Solche Dienstleistung soll so hochgeschätzt werden, daß sie allem andern und, wenn es nöthig wäre, auch den Studien selbst vorgezogen wird.

Während berartige Weisungen des Generals nicht unbeachtet blieben, fo daß die Jesuitenschulen in der Pflege anekelnder Deuchelei jur Zeit ihres tiefften Berfalls das Unglaubliche leifteten 1),

<sup>1)</sup> Bum Belege führe ich nur aus ber "Tagesorbnung" von 1732 ju bem 5. 398 Mitgetheilten noch folgendes an: Die b. Communion wird nach ber Borichrift des Brafecten (feit dem Jahre 1687) gewöhnlich einmal monation gehalten. Damit foll aber ein frommer Student nicht gufrieden fein, fondern foll wenigstens alle Monate zwei Dale ober auch ofters beichten und communiciren, "nachbem feine Undacht ihn mabnt ober fein geiftlicher Bater ihm rathet; jeboch foll er nicht aus benjenigen fein, welche alle Sonn- und Feiertage etma nur aus Bewohnheit ober daß fie fur fromm angesehen ober besmegen bober wollen gejdatt werben, ju beichten und ju communiciren pflegen". Seinen Beidtvater aber foll er aus ber Befellichaft Jeju haben und es nicht machen, wie bie. "welche, wenn etwa eine Monatbeichte in bem Gymnafio angefagt wird, zuvor bie ichweren Sunden anderweitig beichten, bernach gleichwohl mit ber einen ober anbern lagliden Gunbe fich bei ihrem verordneten Beichtvater einftellen, um ben Beichtzettel anguwerthen und ber Strafe ju entgehen". Ginem Rnaben, ber noch teinen bestimmten Beichtvater bat, ift nicht verboten, anfanglich zwei ober brei Beichtvater zu probiren, und alsbann bei bemjenigen zu verbleiben, welcher ibm am tauglichften buntt und außer andern Borgugen "ben Beichtzettel fleiftig bem Profeffori aberliefert". - Man fage nicht, die Befuiten feien fo verblenbet gewefen, nicht zu feben, daß fie bie Jugend gur Beuchelei erzogen. Gie thaten es instematisch und mit vollem Bewuffein. Go beißt es Fol. 83 unserer Sand. fcrift: "An ben Sonn- und Feiertagen pflegt ein jeber frommer Stubent neben bem h. Amt und Gottesbienft, bem er beiguwohnen ichulbig ift, noch eine anbere heil. Meffe ohne Schuldigfeit und aus Andacht ju horen"; am beften gleich nach

Die Befuiten in Baiern mit besonderer Mudficht auf ihre Lehrthätigfeit. 401

konnte sicherlich der weitere Befehl, daß für gute erfahrene pflichteifrige Magister gesorgt werde, nur sehr unvolltommen vollzogen
werden, so wie auch das, was über die Herandisdung künftiger
tüchtiger Lehrer hinzugefügt wurde, ein frommer Wunsch bleiben
mußte.

Rach einigen Jahren aber griff man wieber zu einem anbern Eine Generalcongregation beichlog als etwas Reues, obwohl es ben urfprunglichen Sagungen gemäß war - bag jedes Ordensmitglied ohne Ausnahme und ju jeder Beit, jo lange es ben Oberen beliebte, Sumaniora gu bociren hatte, und ein Runbichreiben bes Generals Caraffa vom 28. Juli 1648 ermahnte, bemgemäß ju handeln. Mus bem Bortlaute biefes Actenftudes fowohl als aus einer Bufchrift Caraffa's an ben P. Probingial Biedemann in Mugsburg von demfelben Tage ergibt fich beutlich, daß bis dabin immer nur die jugendlichen Magifter ben Schulunterricht beforgten. Dit biefer Gewohnheit gu brechen, ichien jest ichon aus bem Brunde nothig, weil fast alle Collegien febr vericuldet waren und baber vorläufig Robigen nicht mehr aufgenommen werben fonnten. Man hoffte, burch Berbefferung bes Unterrichts bie Schulen wieder ju beben und den Orden ju einer angeseheneren und gesicherten Stellung ju bringen. Der General freilich verhehlt fich nicht, welch ichwere Burbe bas Schulamt hat; er appellirt baber an ben Opfermuth ber Orbensglieder und hofft, daß, mahrend fo viele als

dem in dem Schulsaale abgehaltenen Morgengotiesdienste in der Kirche der Geseschlächeft Jesu; benn diese "in andern Kirchen zu hören, ist insgemein nicht rathssam, alldieweilen sie dorten Riemand haben, der sie beobachten würde, und dessentwegen zu fürchten, sie möchten diese so löbliche Andacht leichtlich gar unterlassen oder in der Kirche herumlausen und schwähen und andere Leute vom Gebet versindern". — Was Wunder, wenn bei solcher Gesinnung auch Eltern und Kostheren der Jesuitenschläter in den Dienst der Ueberwachung und Denunciation, die sich natürlich auf den allgemein üblichen Privatpräceptor miterstreckte, gezogen wurden. Selbst den Eltern wird, um den Tag über wiederholt und unvermerkt den studierenden Sohn beobachten zu können, die Erbärmlichkeit zugemuthet, "ein kleines Böcklein in die Thür des Zimmers einzubohren und von außenher ein Räglein einzusten oder ein Schiederlein dassür zu machen, wodurch man zwar von außen hineinsehen, sie aber von innen nicht heraussehen mögen"-

Missionäre in Indien nach der Märthrerkrone trachten, auch dieses in den Augen der Menschen allerdings weniger glänzende Berdienst nicht verschmäht werde. Zugleich besiehlt er, den Lehrern nicht allein andere Dienstleistungen nach Möglichkeit abzunehmen und sie als eigentliche operarii in Ehren zu halten, sondern ihnen auch besondere Recreationen zu Theil werden zu lassen.

Bezüglich dieser particulares recreationes, wodurch die Freudigkeit der Magister zum Lehramt in den niedern Klassen gesteigert
werden sollte, erbaten sich einige Provinziale nähere Austunft in
Rom, worauf am 29. September 1646 der General erstärte, er
wolle damit nicht etwa eine neue Gewohnheit einführen, sondern
meine nur, daß die Magister zwei bis drei Male im Jahre auf ein
Landgut vor der Stadt geführt und dort einen Tag, wie die Ordensglieder bei der Erneuerung der Gelübde, tractirt werden, an demselben Abend aber nach Hause zurückehren sollten, et non amplius!
Er hosst, daß mit einer solchen Recreation die Magister sich zufrieden
geben werden, eingedent des Lohnes, den sie in Ewigleit haben sollen.
Dies also war das Mittel, womit die Gesellschaft Jesu dem Symnasial-Studium auschelsen wollte.

Was aber, wird man fragen, sagte man außerhalb des Ordens zu den pädagögischen Leistungen desselben? Erhob sich von teiner Seite mehr in Baiern eine Stimme der Kritit? Es scheint nicht, als ob man außerhalb Ingolstadts — so lange es eben dort Lehrer und Schüler aus einer anderen Zeit gab — vor der Mitte des vorigen Jahrhunderts zu klarer Erkenntniß der Gebrechen des jesuitischen Unterrichtswesens gekommen wäre. Allerdings hatten die Zesuiten gegen Ausgang des 16. und zu Ansang des 17. Jahrhunderts, also zu der Zeit, wo sie in München durch Zahl, Einfluß und äußern Glanz die Augen der Welt immer mehr auf sich zogen, der Gegner genug; aber was man an ihnen in der Stille tadelte, haßte, verabscheute, waren andere Dinge: es waren die eigennützige Aussbeutung der Fürstengunst, der Hochmuth und der verschwenderische Prunk, sowie auch die nicht immer zu verbergende tiese Unstitlichkeit mancher Ordensglieder 1). Darüber laut zu reden, war freilich so

<sup>1)</sup> Sehr lehrreich ift in biefer, wie in anderen Begiehungen bas bon

Die Jefuiten in Baiern mit besonderer Rudficht auf ihre Lehrthätigleit. 403

gefährlich, daß Unwille und Abicheu fich nur verftedt ju außern wagten 1), bis berer immer weniger wurden, welche nicht burch irgend

Soffaus gegen Ende bes 16. Jahrh. verfaßte und von A. v. Druffel aufgefunbene Mempriale, aus bem icon Suber 96 und 99 ein paar Rotigen mitgetheilt bat. 3d beruhre nur mit einem Bort bie bittern Rlagen, Die berfelbe Dann, welcher gur Bereicherung bes Orbens in Baiern jo viel beigetragen hatte, über bie jest zu Tage tretende Brachtliebe, Bermeichlichung und Benugfucht erhebt: Dolet et taedet meminisse, pudet referre, quot florenorum millia praeter omnem proximorum annorum morem postremo anno hoc in loco in solam collegii sustentationem et cultum, non pauperum religiosorum sed plane aulicorum et prodigorum more sint profusa. Er spricht sich jelbst bas Urtheil, indem er ausruft: Vae illis, qui totius huius praedicti damnabilis et maledicti abusus et prodigalitatis in perniciem religiosae nostrae paupertatis autores et inventores existerunt! - Schlimmer noch ift, was b. über verbotenen Berkehr mit Frauen fagt, die nicht allein unnöthig und ohne Begleitung in ihren Saufern befucht werben, fondern auch habitae sunt stationes ad colloquia in templo et alibi bene longae, item confessiones scandalose prolixe etiam frequenter confitentium. Auditae sunt confessiones infirmarum domi suae nullo praesente socio a quo videri Saepe utinam non saepissime nimia intercessit familiaritas utrimque, et severitas confessarii forte nulla, vereor ne potius verba suavia placentia effeminata mixta carne et sensualitate infecta . . . . Die folgenben Zeilen find, nach v. Druffel's Angabe, bid ausgestrichen; wir fonnen fie entbehren. Dann folgt noch eine gange Seite, Die man gu verkleben fuchte. Es geht baraus u. a. auch hervor, bag felbft ben Gurften fcanbalofe Dinge gu Ohren tamen und bag einzelne offenbare Gunder icon bamals ausgeichloffen werben mußten. - Daß aber in ipaterer Beit wegen fcmerer, oft unnatürlicher Fleischesfunden, felbft mit ihren Schulern begangen , Untersuchungen und Musichliegungen aus ben Orden nach bem Stand ber Acten ofter vorfamen, als bis jest öffentlich befannt ift, barf ich verfichern. Die berüchtigten Amores Morelli, die Lang an das Licht gezogen, fteben nicht vereinzelt ba. Aber wenn auch Riemand Luft ober Gelegenheit haben follte, Dieje fcmutige Bafche aus bem Actenstaube bervorzugieben, jo barf man boch icon auf Grund ber langft befannten Thatjachen (man febe 3. B. bas von Sugenheim in der Beichichte ber Befuiten in Deutschland 2, 356 ff. jufammengestellte Material) behaupten, bag huber G. 97 ju gunftig urtheilt, wenn er bem Orben bas Beugnig gibt, "bag er von ber Mafel ber Ungucht verhaltnigmäßig am wenigften befubelt murbe".

1) 3m Jahre 1607 war in Minchen ein Pamphlet verbreitet, bas ben Jesuiten die schlimmften Berbrechen nachjagte. Der Herzog Mag erflärte fie

einen der Fäben des weiter und weiter ausgeworfenen Reges für das Interesse des Ordens gewonnen waren. Und war es nicht schon genug, daß es etwa ein Menschenalter nach dem Regierungsantritt Maximilian's kaum einen Mann in München gab, der nicht ihre Schulen besucht oder mindestens die Christenkehre, die sie auch in den Pfarrschulen der Stadt übernahmen, genossen hatte?

Bas aber bon München und in zweiter Linie bon Ingolficht gilt, bas follte fich balb auch auf die anderen großeren Stabte bes Landes erftreden. Rachbem ichon 1578 bas Collegium in Landsberg, 1589 bie auch für Baiern wichtigen Unftalten in ber Reicheftabt Regensburg entftanben maren, murben, um bon ber burd Maximilian neuerworbenen und mit Gulfe bon Jefuiten und Rabuginern "befehrten" Oberpfalz (Collegium und Schule gu Umberg 1626) ju ichweigen, Minbelbeim (1622), Landshut (1629), Burgbaufen (1630), Straubing (1631) mit Collegien und Schulen bes Orbens ausgestattet. Dazu tam, bag neben bem Secular-Rierus aud Die Rloftergeiftlichfeit burch freiwillig aufgenommene ober ibr aufgezwungene Jesuitenzöglinge allmählich durchfauert murbe, wie benn bon Munchen aus allein in ben Jahren 1626-1636 breihundert Ordensichuler vericiedenen Abteien und Rlöftern, viele andere bem Beltpriefterftanbe augingen 1). Bermittelft folder Ranale waren nach und nach die weiteften Rreife bes Bolts ju erreichen, auch wenn nicht die Ratechefen in benachbarten Pfarrborfern, fowie bie großen Ruralmiffionen und die auf gewaltige Daffen fich erftredenbe

öffentlich für unschuldig und spürte, freilich vergebens, benen nach, von welchen die Schnähichrift ausgegangen ober in Umlauf geseth war. — Aus Abneigung gegen die jesuitischen Hofprediger, nicht aus Mangel an firchlichem Sinn, möchte ich auch die actenmäßige Thatsache erflären, daß Gerzog Max im Jahre 1606 es nöthig fand, allem Hosgesinde, den Officieren, höhern Beamten und andern vom Adel, Niemand ausgenommen, bei vier Thaler Strase (und im Wieder-holungsfalle Dienstentlassung) den Besuch der Gottesdienste bei Hof zu befehlen.

<sup>1)</sup> Jum Glud ließen fich aber boch bie andern Orden, namentlich ber Benedictiner, nicht soweit durch jesuitische Elemente beherrschen, daß fich nicht in ihnen Manner gefunden, welche eine bessere Theologie und echte Religiosität hätten retten helfen. Aus bem Umgang mit solchen Mannern und bem Studium ber Rirchenbater bekennt 3. B. Ofterwald seine Moraltheologie geschöpft zu haben.

Birtfamteit an vielbesnichten Ballfahrtsortern, wie Altotting und Ebersberg, von unmittelbarem Ginflug gemejen maren; in letter Sinficht mag bie Bemertung genügen, bag jum b. Cebaftian in bem einft ben Benedictinern gehörigen Chersberg, wo ben Ballfahrern als Borbeugungsmittel gegen anftedenbe Rrantheiten von Jefuiten aus ber Sirnichale bes Beiligen Bein gereicht murbe, nicht nur aus Oberbaiern, fondern felbft aus Schwaben, Defterreich und Tirol gange Gemeinden unter Bortragung von Kreug und Fabnen mit fo reichen Opfern tamen, bag felbft in ber entbehrungsvollen Beit, bie auf ben breißigjährigen Rrieg folgte, ber Ort einen glangenben Aufschwung nahm und gehn Bafthaufer unmittelbar nach einander errichtet werben mußten. Die Mutter Gottes in Detting, wohin bas gute Beifpiel Maximilian's icon um bas Jahr 1600 nicht weniger als 800 Berfonen aus Landsbut und Umgegend auf einmal lodte, übte natürlich nicht weniger Angiehungstraft, und eine bort geftiftete Cobalitat vertnüpfte Die angeseheneren Manner weit und breit noch fefter mit ber Befellichaft 1).

Bogu hatte es unter folden Berhaltniffen noch ber Boltsichule, jumal auf bem Lande, bedurfte? Bar es nicht genug, wenn in ben Städten und Martten niebere Schulen bestanden, worin neben bem Deutschen Latein gelehrt und fo die nothige Borbereitung für Die Aufnahme in Die Gymnafien bes Ordens beforgt wurde? Es wird daher taum Bermunderung erregen, bag es jefuitifden Ginfluffen in der That gelang, icon die Rathe des Bergogs Albrecht in beffen letten Regierungsjahren für eine folche Unficht ju gewinnen. Jahre 1578 wurde zu Munchen, wenn nicht, wie behauptet wird, geradezu beichloffen, fo doch ernftlich besprochen, bag bie beutichen Schulen auf bem Lande abguichaffen feien, und als im Jahre 1614 unter Maximilian I eine allgemeine Landesgesetzgebung berathen wurde, vertraten die herzoglichen Rathe jene Unficht von Reuem mit ber allerdings gerechtfertigten Erweiterung, bag auch die lateinischen Schulen in Dorfern und Martten, soweit fie nicht wegen bes Bottesbienftes unentbehrlich maren, beseitigt werben follten. Die Landicaftsverordneten liegen fich bas Lettere gefallen, nahmen fich aber

<sup>1)</sup> Lipowsty 2, 31. 63. 245.

der beutschen Schulen auch auf dem Lande mit anertennenswerthem Eiser und mit Berständniß an. Die deutschen Schulen abzustellen, sei nicht rathsam, "weil nicht alle Bauerntinder mögen Bauern werden und entweder zu denen vom Ritterstande oder anderer Stände Diensten, Reiterei oder dergleichen, oder auch zu Handthierungen und Handwerfen oftmals wohl tauglich seien, aber einer, der seine Muttersprache weder lesen noch schreiben kann, gleichsam schier wie ein todtes Mensch ist". Außerdem würde man in Ermangelung von Dorfschulen die Kinder in die Welt schiefen und daselbst, bis sie lesen und schreiben sernen, im Bettel herumlaufen lassen 1).

Es war eine lette Erinnerung an ben gesunden, für deutsche Bildung empfänglichen Sinn, den wir vor der Jesuitenperiode in Baiern so allgemein verbreitet finden. Zwar schlägt Maximisian, welcher auch sonst nicht selten seine weltlichen wie geistlichen Rathgeber durch aufrichtigen Eifer für eine, wenn auch streng religiöse Erziehung des Bolts beschämte, einen Mittelweg ein, indem er verordnet, daß in den großen Dörfern Schulen bestehen und solche Lehrer gehalten werden sollen, welche lesen und schreiben tonnen und durch

<sup>1)</sup> Dt. bon Freyberg, Pragmatifche Geschichte ber baier. Gesetgebung und Staatsverwaltung 3, 295 ff. - Es fei noch als charafteriftifc bemertt, bak bie Rathe ihre Forberung u. a. bamit motiviren, bag bie meiften Schulmeifter auf ben Dorfern die Pfarrer ober beren Gefellpriefter feien. "Dag nun berenhalben mit ben Madchen ober etwa gar mit ben Muttern allerlei Ungelegenheit leicht fürgeben fonnen ober mohl gar geschehen, ift unschwer zu ermeffen, ober es brangen fich aus Unverftand ber Gemeinben fonften verlaufene Buben, ja folde Befellen ein, baf man nicht weiß, wie fie in ber Religion beichaffen und burch ein einzig fegerisch Buchlein, weiß nicht, was filr ein Gift aussprengen". Der unnitgen ober Wintelichulen wegen, wollen feine Eltern ihre Rinder mehr gur Arbeit, fondern alle auf das Feiern gieben. - Die Berordneten ber Landicalt machen bagegen wieber bie gewerblichen Intereffen geltend und baf feinem Banern, auch wenn er auf bas Tagemert heirathe, bas, mas er in ber Jugend ge-Ternt, ichablich fei; ber Pfarrer und Gefellpriefter halben aber brauche man in biefem Kall um fo weniger Argwohn ju haben, weil nur die Rinder, vornehmlich aber die Rnaben unterrichtet werden; wollen die Mutter Ungebuhr treiben, werben fie andere Belegenheit fuchen. Ferner wegen ber Religion ber Schulmeifter tonne man fich fichern. Um nachbrildlichften wird beftritten, bag bie Rinder, wenn fie bie Schule bejuchen, jum Dugiggang erzogen werben.

ihren Wandel keinen Anstoß geben. Es wurde aber nicht allein hinzugefügt, daß man kein Bauernkind über 12 Jahren in die Schule gehen lassen solle, sondern auch berordnet, daß mit Ausnahme von Städten, Märkten und weit entlegenen großen Dörfern überall da, wo bisher keine deutsche Schule gewesen, ohne herzogliche Erlaubniß auch keine neue aufgerichtet werden solle.

Es war also nicht etwa der dreißigjährige Krieg, der die Anfänge der deutschen Bolksschule in Baiern wieder vernichtete. Was davon vor dem Ausbruch des zerstörenden Kampses noch desstand, wäre auch ohne diesen dem Siechthum unrettbar verfallen gewesen. Daher half es auch später, so lange das Land dem Banne des Ordens unterworfen war, wenig oder nichts, wenn die Regierung wiederholt Schuls und Zuchtordnungen für die niederen lateinischen wie deutschen Schulen erließ. Abgesehen davon, daß es ihr an Organen sehlte, welche die Durchführung sicherten, konnten die auf die Pslege äußerlicher Kirchlichteit, ja selbst des offenbaren Aberglaubens berechneten Bestimmungen nur dem Zesuitismus Borschub leisten. Auch war man ausgesprochener Maßen bemüht, statt die Schulen zu vermehren, vielmehr "der Schulmeister Anzahl so viel thuns und möglich einzuziehen", damit keine in Religionssachen versdächtige mit unterliesen.

So lebte denn die Masse des Bolts in crasser Unwissenheit und sinsterm Aberglauben dahin. Nachdem die Jesuiten ein volles Jahrhundert gelehrt und gepredigt hatten, konnten in viesen Gegenden Baierns, wie in Regierungsacten aus der Zeit Ferdinand Maria's geklagt wird, weder Jung noch Alt das Baterunser beten, geschweige denn, daß sie die "zur Seligkeit nothwendigen" Glaubensartikel gekannt und gewußt hätten. Dagegen wucherte von Geschlecht zu Geschlecht die robeste Superstition in erschreckender Weise

<sup>1)</sup> Die Schuls und Zucht-Ordnung für Teutsche und Lateinische Schulmeister und Rinder von 1688, "renovirt" 1738 und "mit Genehmigung der Obern" wieder abgedruckt 1741, schreibt in § XIV vor, daß die Schulmeister, so oft während der Schulzeit die ganze Uhr schlägt, das h. Kreuz machen und den englischen Gruß sprechen lassen, und sobald ein Kind in die Schule aufgenommen wird, darob sein sollen, daß es mit einem Scapulier oder Agnus Dei am hals und einem Rosenkranz versehen sei.

Bahrfagerei und Bauberei verbreiteten fich über bas gange fort. Land und hielten jeben Stand und jedes Alter in fieberhafter Spannung. "Bie einft die Romer - bemertt mit Recht 2B. Schreiber, ein tatholischer Beiftlicher, ber die Acten aus ber Zeit Dar 30fet's III eingesehen bat, in feinem Buche 1) - ihre Laren in ben Raumen ihres Saufes als ichutenbe Gottheiten verehrten, fo lauften bie Landleute Standbildden, welche die Rauberer von Bachs ober Metall jum Schute gegen Beberung verfertigten. - Um Die Felber pon Sagel zu befreien, raufte fich bas Bolt am Bfingfttage mabrenb ber Beiperandacht um bie Studden, welche bon ber brennenden Rigur bes f. Beiftes vom Plafond herunterfielen und auf bie Meder geftedt wurden. Um Charfreitage eilten Die Bauernweiber in Die Rirche, beftrichen und beschmierten bas jur Berehrung ausgestellte Crucifir mit Giern, Brob und Schmals in Rreugesform, um bas gange Jahr hindurch an biefen Bictuglien feinen Mangel gu baben. Dan legte gemiffe Dinge heimlich unter bas Altartuch und ließ über diefelbe mehrere Deffen lefen".

Bas halfen bagegen wieberholte landesherrliche Bebote, Die ben Aberglauben, Die Zauberei u. f. w. verponten? In anderer Form erfreute fich ja bas bier Berbotene bes bochften geiftlichen und weltlichen Schukes. So unterfagte gwar icon Maximilian I allerlei augenfälligen Unfug, ben die Sandwerter mit Bilbniffen ihrer Beiligen trieben, die mit Trommeln und Bfeifen über Die Strafe getragen und, "wenn fie nicht icones Wetter machten", in bas Baffer geworfen murben. Aber hatten bor folden roberen Boltsbrauchen in Babrbeit jene bruntvollen Aufguge viel boraus, in benen gange Schaaren bon Beiligen bes alten und neuen Bunbes, Abam und Gva, ber große Goliath wie der fleine David, ja Gottvater felbft, auf Eriumphwagen, Tragbuhnen oder ju fuß, feltfam vermummt, bon englifden Reiterschaaren geleitet, burch bie Stadt jogen ? Und haben. um ein anderes Beifpiel herauszugreifen, nicht jene Schriften, Die bem Bolt von Beit zu Beit die vielen hundert Bunder angubreifen hatten, welche bie vielverehrte Madonna bes Bergogenipitals in München im 18. noch mehr als im 17. Jahrhundert berrichtete,

<sup>1) 2</sup>B. Schreiber, Mag Jojef III S. 207 ff.

bie Genehmigung der Obern erhalten? Auch nicht jene von Jahrzehnt zu Jahrzehnt anwachsende erbauliche Literatur der Jesuiten, welche "Andachten" oder "Berehrungen" der seliziöse Gefühl und empfahl und an verderblichem Einstluß auf das religiöse Gefühl und die Berstandesbildung nur noch durch die meist von den Bettelorden verdreiteten rohen Bolfsbücher übertroffen werden mochte? 1). Oder wo lag, um endlich noch auf eine der schlimmsten Erscheinungen hinzuweisen, die eigentliche Schuld, wenn die zahlreichen amt- und brodslosen Priester gleich Bettlern und Bagabunden, womit Baiern im vorigen Jahrhundert so überreichlich gesegnet war, das Land durchzogen, die Messen zu handelsartiseln herabwürdigten oder auf irgend eine andere Weise den Aberglauben und die Unwissenheit frech aussbeuteten? 2)

<sup>1)</sup> MIS Mufter ber erftern Gattung von Schriften fann u. a. Die bon P. Bemble 1764 in München herausg. gelten Pietas quotidiana erga S. D. Mariam, woraus M. von Bucher 1, 144 ff. fo itberrafchenbe Mittheilungen macht: 1. B. "Maria in einem Bilbe mit findlicher Chrfurcht bie Sand fuffen; ihr mit ihrem Bilbniffe in ber Stille einen angenehmen Discurs ju guabreffiren; Bimmer- und Raffenichluffel einem Marienbilbe anguhängen, ihr gu beweifen, bag ibr alles offen ftebe; fich amifden bie Bunden Chrifti und die Brufte Maria legen und fo viele Bnaben baraus faugen als möglich ift". Größeres leiftet noch ber unflathige P. Bevenefius S. 148 ff. - Biel großer ift bie Bahl ber eigentlichen Boltsidriften, die, alle bem Aber- und Bunberglauben bienend, theilmeife eber heibnifc als driftlich ericheinen. Go 3. B. ein Buch, das mir in einer noch im Jahre 1805 gebrudten 12. Aufl. vorliegt und lehrt, wie man gegen jede Anfechtung mit bem Ramen Jeju ftreiten fonne. Aehnlicher Art find ber "allgeit fiegende Chrift" (Augsburg 1778, 2. Aufl.). Saufig tehren in Diefer Art von Literatur, die neben ben Ralenbern in Montgelas' Beit als eines ber ichlimm. ften Sinderniffe ber Aufflärung und Bilbung bes Bolts betrachtet murbe, Titel wieder wie diefe: Chriftliche Connenblume, Mprrhenbuichlein, marianifches Sonnenwendblitmlein u. f. m.

<sup>2) &</sup>quot;Sie laufen ordentlicher Weise einander das Brod ab und einer fischt dem andern die Messen vor dem Maule weg. Sie marchandiren damit. Einer latt sich wohlseiler handeln als der andere". So Nothsischer in der, wie es scheint, vergessenen Schrift: "Bon der Unnühlichkeit der scholastischen Art zu studiren" (Leipzig 1752 S. 394), wo dann Beispiele aus Ingolstadt angeführt werden. — "Zur Ofterzeit und an den Feiertagen, sagt Schreiber, wurden sie

Während das Heer ber verwahrlosten Candidaten des geistlichen Amts in der That in einer die Sittlichkeit und Sicherheit gefährdenden Beise sich mehrte, schwoll auch in Folge des bequemen Zutritts zu den Zesuitenschulen die Zahl derer immer mehr an, die trot der Freigebigseit des Staats in niedern weltlichen Aemtern teine Bersorgung sinden konnten. Dagegen mangelte es in fühlbarster Weise an brauchbaren händen und tauglichen Köpsen für die unentbehrlichsten Beschäftigungen des Lebens.

Diese Wahrnehmung bestimmte endlich den Kurfürsten Ferbinand Maria zu der Beisung an die Jesuiten, arme und talentlose Knaben von ihren Schulen auszuschließen. Dem Besehl wurde teine Folge geseistet, wie es die Gesellschaft Jesu auch hundert Jahre später noch verstand, ähnliche Anordnungen Max Joses zu umgehen, so groß auch die von ihnen selbst eingestandene Zahl derer war, denen es nicht allein an Talent und Mitteln, sondern auch an guten Sitten gänzlich fehlte.

Benn aber ber Orben nicht einmal in außeren Dingen jo billigen und ungefährlichen Forberungen Rechnung trug, fo ließ fic noch weniger erwarten, daß er bezüglich ber inneren Schuleinrichtungen und der Methode des Unterrichts bon bem überlieferten Spftem abgeben werbe. 3mar mar es in Baiern nicht, wie in Defferreich, Die Regierung, welche Abstellung ber offenfundigften Schaben ichon in ber erften Salfte bes vorigen Jahrhunderts forderte; aber aus anberen Rreifen liegen fich nach und nach Stimmen vernehmen, welche bie Sorglofen hatten belehren tonnen, daß ber machtige Auffcwung. ben Literatur und Biffenschaft im übrigen Deutschland nahmen, auch Baiern, aller Absperrung jum Trop, nicht gang unberuhrt Die Jesuiten bagegen glaubten, mit ben fo lange laffen würbe. bemabrten Mitteln ihre Berrichaft auch ferner behaupten zu tonnen. mabrend jebe Menderung, die als wirkliche Berbefferung hatte gelten mogen, als eine bedentliche Durchlocherung des Spftems, mit bem fie fanben und fielen, ericbeinen mußte.

Co blieb benn alles in bem alten Gleife, an ben gewöhnlichen

von den Pfarrern gedungen und nach Ablauf berfelben bem entehrenden Betiel und entfittlichenben Bagiren preisgegeben".

Symnasien sowohl, als an den häusiger damit verbundenen philosophischen oder niedern theologischen Cursen (Lyceum) 1), von der tief gesunkenen Universität Ingolstadt nicht zu reden. Man verwendete unter unbärtigen Magistern nach wie vor sieben volle Jahre fast ausschließlich auf ein Latein, dessen elende Beschaffenheit undesstritten ist. Dann folgte in einem dreisährigen Cursus, was man Logik, Physik und Metaphysik nannte, aber vielmehr dazu diente, die Köpfe zu verwirren, als sie zu klären. Griechisch wurde noch immer auf armselige Weise gelehrt 2). Die deutsche Sprache aber zu pslegen, sehlte es den Jesuiten nicht minder an Fähigkeit als an Reigung; sie meinten, nach langem Sträuben genug zu thun, indem sie 1754 in ein Schulbuch: "Anweisung zur lateinischen Sprache" eine Anzahl "nützlicher Anmerkungen über die deutsche Sprache und deren Rechtschreibung" aufnahmen<sup>3</sup>). Und wenn sich endlich die ihnen verhaßte Geschichte nicht länger ganz zurückbrängen ließ, so

<sup>1)</sup> Oft war es die Stadt, die aus leicht begreislichem Interesse um die Errichtung eines philosophischen Eursus bat und dazu beisteuerte. So 1649 Landshut, wo 150 Fl. zur Anstellung eines Professors der Logik gegeben wurden, um die Studirenden nicht sobald nach Ingolstadt schieden zu müssen. — In München dagegen, wo Logik und Casuistik schon seit dem Ende des 16. Jahrhunderts vertreten waren, baten die Jesuiten 1729, den philosophischen Cursus um ein Jahr und die Theologie um das kanonische Necht erweitern zu dürsen. Für ersteres berusen sie sich auf die Thatsache, das die Münchener Studenten die namentlich in der philosophischen Facultät unheilbar verfallene Uninerstät Ingolstadt doch nicht besuchen möchten, so wie, was nicht weniger bemerkenswerth ist, darauf, daß auch den patribus Augustinis in München, den Benedictinern in Ettal und den Dominikanern in Landshut Philosophie zu tradiren ersaubt ist.

<sup>2)</sup> S. außer Birngiebl 354, 377 ff. Rothfifder a. a. D. befonbers S. 321, 325, 335 ff., 341, 350 ff.

<sup>3) &</sup>quot;In denen Schulen aber aus der teutschen Sprach ein Hauptwerd machen, ware sicherlich deren Berderben, wie man mit allem Grund zu erweisen im ftand ist", sagt P. Magimilian Dufrene in einer Schrift vom Jahre 1765, worin er die Jesuitenschulen mit so schwachen Gründen und in so ftümperhaftem Deutsch gegen alle Angrisse zu vertheidigen sucht, daß die Richtveröffentlichung derselben ganz in seinem Interesse und in dem der Sache, für die er sicht, gestegen ist.

sorgte boch schon ber robe Leitsaben, ben Dufrene in Munchen verfaßte (die Rudimenta historica, Augsburg 1726, worüber die Evangelischen selbst am Reichstage Beschwerde erhoben), zur Genüge dafür, daß sie ihrem System sich vollkommen einfügte. Im Uebrigen blieb aller Unterricht ein mechanischer Gedächtnißkram, wie er am widerwärtigsten in dem Religionsunterricht, falls man die jesuitische Behandlung des Katechismus so nennen darf, zu Tage trat 1).

Selbst nach der Mitte des 18. Jahrhunderts, als man auch in Rom sich der Gefahr, daß die Schulen des Ordens, früher sast ohne Concurrenz, nunmehr von den zahlreichen andern Anstalten überstügelt werden tönnten, nicht verschloß<sup>2</sup>), fühlten sich die Zesuiten in Baiern Angesichts der steigenden Devotion und Hingabe des Bolts an die Kirche<sup>3</sup>) noch so sicher, daß sie der ersten Angrisse, die Ickirche in Ofterwald und Andere gegen sie unternahmen, hochmüthig spotteten, und erst, als es zu spät war, mit Berläugnung einer zweihundertjährigen Bergangenheit, nur um nicht vom Staate aus dem Alleinbesit des Unterrichtswesens verdrängt zu werden, die gründlichsten Berbesserungen in Aussicht stellten 1).

<sup>1)</sup> Bahrend Ofterwald in einem unten wiederholt angezogenen Schreiben von 1762 bitter darüber klagt, daß man die Kinder gewöhne, "ihrer Christenbehre Fragstüd hinter und vor sich so auswendig ohne Sinn und Berstand daber zu schwen, berichtet Rothsischer a. a. D. 349: "Die alleradgeschmadtesten und meistentheils possirichen Fragen geben sie darüber (über Canissius) auf, z. Eman soll sagen, wie oft das Wörtchen est, oder quod in dem ganzen Canisio oder in einem Theil desselben enthalten sei? Man soll ein Stück daraus hersagen und darin das Wörtchen et oder auch alle consunctiones oder Berbindungswörter weglassen; man soll so oft fortsahren, als das Wort Deus in dem ausgegebenen Stück vorkommi, dieses selbst aber ja nicht aussprechen ze. Und ein solches Aussagen muß so fertig geschehen, daß derzenige, der nur an einer Silbe anstoßen oder dieselbe wiederholen wilde, des praemii verlustig geht".

<sup>2) 3</sup>ch verweise dafur auf das lehrreiche Schreiben d. Rom 22. Juli 1752, bas A. von Bucher 1, 253 mittheilt.

<sup>3)</sup> Zeugniß bessen u. a. die wachsende Zahl der Alöster (in einem Menschenalter von 98 bis 120) und die zunehmende Berichwendung von Geschenken und Bermächtnissen an dieselben, in dem nicht wohlhabenden München von 1688 bis 1748 allein 1,750,000 Fl. Friedberg a. a. D. 250.

<sup>4)</sup> S. meine Schrift über Idfiatt und bas Unterrichtswefen in Balern S. 41 Anm. 38.

36 babe bie Unfange jenes Rampfes, foweit ber Freiherr bon Idftatt, als Profeffor und Director ber Univerfität Ingolftabt, Unführer und Bahnbrecher für jungere Beifter wurde, im Bufammenhang mit ber bon ihm bertretenen Reform bes Schulwefens an einem andern Orte geschilbert. Defterer ift bie verdienftliche Thatigfeit ber jungen Atademie ber Wiffenschaften für Die erfte Berbreitung ber Aufflarung in Baiern und neuerdings auch in grundlicher Beife ber Rampf um die Beltendmachung ber Rirdenhoheitsrechte von Seiten bes Staats erortert worben 1). Beringe Beachtung bagegen bat man bisber einem Factor geschentt, welcher, Unfangs im Berborgenen thatig, fpater eine Zeitlang bas öffentliche Leben Baierns gleichsam beberrichte; ich meine bie rabicalen Tenbengen. Gie traten ber Welt zuerft in bem Illuminatenwesen, auch bamals icon bermifcht mit eblen humanitaren Beftrebungen, entgegen, bis fie, eine Zeitlang unterbrudt, berfolgt und fo noch mehr vericharft, unter Montgelas' Waltung ihre zerftorende Rraft an ben verrotteten Buftanben offen übten. Indem jedoch ber Radicalismus, ben icon Ofterwald in einer freimuthigen Bufdrift an einen hochgeftellten Resuiten neben ber Beuchelei als eine beflagenswerthe, aber unausbleibliche Frucht ber Birtfamteit bes Orbens bargeftellt bat 2), mit gewaltsamen Mitteln ber Auftlarung gur Berrichaft gu berhelfen meinte, ichuste er bas Bolt nicht gegen bedentliche Rudfalle in die nur icheinbar übermundenen Zuftande einer buntlen Bergan-

<sup>1)</sup> Außer Friedberg, Grenzen zwischen Staat und Kirche, 249 ff., siehe H. von Sicherer, Staat und Kirche in Baiern S. 8 ff.

<sup>2) &</sup>quot;Woher kommt es, fragt der aus dem Nassaussichen stammende, zum Katholicismus übergetretene Verfasser, daß heut zu Tage die Liebe so sehr unter uns erkaltet ist, daß das Christenthum bei den meisten auf ein gezwungenes Exterieur hinausläuft, daß, ich will nicht sagen, die Ascetik, sondern eine wahre ungeheuchelte Frömmigkeit und die gemeinen sittlichen Religionswahrheiten im Munde der Weltmenschen so lächerlich gehalten werden? Woher kommt es, daß heut zu Tage mitten unter uns die gröbsten Laster von Eigennutz, Kaubbegierde, Hochmuth, Betrug und Lästerung an den Menschen mißkannt werden, wenn nur diese schadlen, und den Ramen betender Leute davon tragen, da man doch sonst aus ihren Früchten deutlich erkennen müßte, daß sie innerlich verruchte Religionssipotter sind?"

genheit. Nur auf dem Wege planmäßiger Erziehung, durch welche die Jesuiten den urkräftigen Stamm allmählich ihrem Willen zu beugen verstanden, konnte einem bessern Geiste Bahn gebrochen werben. Daß dasür, aller nachhaltigen Wirksamkeit des Ordens zum Troß, den Altbaiern dankbare Empfänglichkeit geblieben, dessen haben sich schon vor hundert Jahren jene wackern Männer gefreut, welche, nicht verkümmert durch pfäfsischen Druck, in Schrift und Wort als die Lehrer und Erzieher ihres Boltes auftraten.

## Der Brocef Bagaine.

Rach ben Zeugen-Aussagen in ber Enquête parlementaire und ben Brocegacten.

Bon

## &. b. Meerheimb.

Seit langen Jahren hat tein Proces bas allgemeine Intereffe in fo hohem Grabe erregt, wie ber in Trianon gegen ben Marichall Bagaine geführte. Diesseits wie jenseits ber Bogefen wurde lebhaft für ober wider den Angeklagten Bartei genommen, meift ohne grund= liche Renntnig ber Sachlage. Man fuchte in ben langen, ermubenben Berhandlungen, in ben oft einander widersprechenden Beugenausfagen bielfach bie Beftatigung ber borgefagten Meinung, ftatt burch nuchterne mubfame Brufung und einen Bergleich ber Untlage mit der Bertheidigung ein beutliches Bild ber Sandlungsweife bes Ungeichuldigten und feiner Motibe zu erftreben. Frangofische Zeitungen, wie ber Conftitutionel, tabelten laut, bag die Antlage erhoben worden, und fürchteten die größten Rachtheile für die Disciplin der Armee; Die republifanischen Zeitungen, wie Gambetta's Republique frangaise, und ein Theil ber Bebolferung ber großen Stabte hofften, die Berhandlungen wurden den Berrath Bagaine's beweisen und fo zeigen daß Frankreich nicht burch die überlegene Rraft des Feindes, fondern burch bas Berbrechen eines feiner bedeutenoften Manner befiegt worden fei. In Deutschland, auch im Beere, erhoben fich viele Stimmen für Bagaine; es murbe lebhaft getabelt, bag ber unglud=

liche Feldherr bor ein Kriegsgericht gestellt, mehr noch, daß er berurtheilt worden. Diese Sympathie, welche die Personlichteit des Angeklagten wenig zu gewinnen geeignet schien, hat einen sehr gerechtfertigten und einen ungerechtsertigten Beweggrund.

Als Meh nach langer Einschließung durch Hunger und Erschöpfung der Truppen gefallen war, schleuderte ein Advotat, den die Emeute des 4. September zum Mitgliede der Regierung Fransreichs gemacht, die Anklage des Berraths gegen den Feldherrn und die Führer der Armee von Meh in das Land. Dagegen erhob sich mit Recht das Gefühl des Berufssoldaten; es empörte sich dagegen, daß die, nach heißen Kämpfen und langen Entbehrungen besiegte Armee in ihrem Feldherrn und den Generalen von einem Unberusenen seige, unfähig und verrätherisch genannt wurde. Unberechtigt war die nicht direct ausgesprochene, aber latente Besorgnis, der Proces könne den Ruhm deutscher Wassen mindern, wenn er zeigte, daß Bazaine's Berrath die Ursache des Falles von Wetz gewesen, oder daß er die Bertheidigung schwach und lahm geführt. Weder die Hossfnung der Einen, noch die Besürchtung der Andern ist Wahrheit geworden.

Weit beschämender und frankender als das Berbrechen eines Einzelnen war der Mangel an Pflichttreue, die Sorglosigkeit, der Leichtsinn, die klägliche Administration, die so viele Zeugenaussagen betundeten; eine Folge des Processes ist das Bewußtsein vieler denkenden Franzosen, daß der Tag der Revanche serner gerückt ist, als sie geglaubt, und ernste Männer im Bolke und Deere Frankreichsknüpfen gerade an das Gefühl tieser Demüthigung, welche diese Verhandlungen erregt, die Hossnung einer sittlichen Erneuerung, der Bor- und Grundbedingung aller wahrhaften politischen und militairischen Resormen. Gewiß haben einzelne politische Parteien zu der Erössnung des Processes gedrängt und ihn dann in ihrem Interesse auszubeuten gesucht; aber ebenso gewiß war er eine militairische Rothwendigkeit geworden.

Wenige Tage nach der Capitulation den Meh erließen Crémieur, Glais-Bizoin und Gambetta die berüchtigte Proclamation, in der gesagt wird: Bazaine a trahi, il s'est fait l'agent de l'homme de Sedan, le complice de l'envahisseur.

Am 22. December 1870 und in ben folgenden Tagen ericien in der Indépendance belge ein Brief über die Capitulation von Met, dessen Inhalt von fast allen französischen Zeitungen, wie von benen des Auslandes, im Auszuge mitgetheilt wurde. Der Berfasser, jest Lieutenant-Colonel, de Billenoish, spricht im Wesentlichen die Antlagen aus, die Rivière's späterer Rapport enthielt 1).

Bon Hamburg (oder Homburg) aus schrieb der friegsgefangene Colonel d'Andlau einen Brief nach Frankreich, der durch Indiscretion des Empfängers die französischen Beitungen durchlief. In diesem Briese wird Bazaine des Berrathes wie der Unfähigleit beschuldigt, wird erzählt, daß eine Anzahl von Generalen der Armee von Met, die im Briese mit den Ansangsbuchstaben bezeichnet, von Lachaud genannt worden, sich verschworen, Bazaine gefangen zu nehmen, pour tenter un suprème effort. Das Unternehmen soll nur daran gescheitert sein, daß kein Marschall oder Divisions-General bereit war, sich an die Spise des Unternehmens zu stellen. Diese Anklagen fanden im Heere wie im Bolke Glauben.

1871 im Herbst erschien anonym das bereits von Lehmann in diesen Blättern (29, 113. 30, 131) besprochene Wert des Obersten d'Andlau, der im Stabe des Marschalls gewesen: Metz. Campagne et négociations, in dem mit großer Schärfe und Bitterseit das Versahren Bazaine's dargestellt und fritisirt wird, um bessen Unsfähigteit und verrätherische Handlungsweise, durch persönlichen Ehrgeiz veransaßt, nachzuweisen. Jedermann kannte den Berfasser, Bazaine beantragte die Intervention des Kriegsministers, pour éviter ce scandale; aber Cissen sehnte es in einem Schreiben vom 2. November 1871 ab, weil das Buch anonym erschienen sei. Villenoish war dom Kriegsminister mit 14 Tagen Gesängniß bestraft worden. d. Deerrécagair), damals Hauptmann im Kriegsministerium, hatte etwa zu gleicher Zeit: La campagne de 1870 herausgegeben, eine Schrift, die im Grunde Bazaine's Handlungsweise ebenso darstellt und beurtheilt, als d'Andlau. Beide Werse wurden von den Ofsizieren,

<sup>1)</sup> Die große gabt ber Libelle, wie I/homnen de Metz und anbere, laffe ich unberührt.

namentlich der Armee von Met, eifrig gelesen, die Beschuldigungen um so lieber geglaubt, da es der Eigenliebe schmeichelte, zu glauben, daß nur das Berbrechen des Feldherrn das Unglück des Heeres beranlaßt habe; sedenfalls wußte ganz Frankreich und das ganze Heer, daß ein Marschall des Berraths beschuldigt worden, und sehr Biele alaubten an die Wahrheit des Borwurfs.

Schon von Stuttgart aus hatte Canrobert am 19. Februar 1871 Bazaine brieflich aufgefordert, den ungeheuren Berläumdungen gegenüber das Stillschweigen der Berachtung zu brechen; jest, da die gesehlichen Bertreter der Nation sich versammelt, forderten die Ehre und die militairische Disciplin, daß der frühere General en chef appelle hautement à la justice éclairée du pays, qui, dans sa majestueuse impartialité, saura rendre à chacun selon ses veuvres.

Dem Reglement sur le service des places de guerre (von 1867) gemäß, sollte bald nach der Capitulation, am 2. Januar 1871, ein conseil d'enquête zusammentreten. Da der Beschluß ohne Borwissen des Kriegsministers Cambetta gesaßt worden, schrieb dieser in solgender charafteristischer Weise an Crémieux: Qui donc a formé un conseil d'enquête pour juger Bazaine? Personne ne m'a consulté, je m'y oppose formellement, et je vous prie darrêter ces choses. Réponse immédiate.

Gambetta.

Bazaine bereitete damals icon in Gemeinschaft mit dem Capitain de Mornay-Soult seine spätere Schrift: L'armée du Rhin vor, die mehrsache Unrichtigkeiten enthält und seltsamer Beise den gravirenden, am 10. October geschriebenen Brief zuerst mittheilt, den Bober nach Bersailles brachte.

Das oben erwähnte Reglement schreibt § 264 vor: Tout officier qui a perdu la place dont le commandement lui était confié est tenu de justifier sa conduite devant un conseil d'enquête. § 267: Le conseil d'enquête ne rend point de jugement, il donne son avis motivé sur la reddition de la place, en indiquant cequi, dans la défense, mérite l'éloge ou le blâme.

Damals hatte in Folge von Gambetta's Intervention feine Enquête flattgefunden; aber in der Enquête parlementaire über die Handlungen der Regierung vom 4. September wurde auch Bajaine vernommen, und in der Sitzung vom 5. September 1871 forderte er, daß Gambetta's Berläumdungen annullirt würden, ou qu'on me fasse passer devant une haute cour de justice, pour m'expliquer et me justifier.

Thiers hatte Bazaine ben, einen Tadel aussprechenden Rapport der commission d'enquête sur la capitulation de Metz mitgetheilt und stellte als chef du pouvoir exécutif am 29. Mai 1871 in der Bersammlung, auf Bazaine's Wunsch ') den Antrag, diesen vor Gericht zu stellen, um sich über die Ereignisse von Metz zu verantworten. Le maréchal, j'en suis convaincu, est calomnié cruellement, mais un gouvernement ne peut pas combattre la calomnie.

Später stellte der Abgeordnete Bamberger, befanntlich ein Mitglied der Partei Gambetta, denselben Antrag, der bei ihm nicht, wie bei Thiers, durch den Wunsch, den Marschall gerechtsertigt zu sehen, beran-laßt war, sondern durch die Absicht, die imperialistische Partei in Frankreichs Augen herabzusehen.

Am 15. Mai 1872 stellte sich Bazaine als Gefangener in Bersaisses und bezog am 27. September die für ihn hergerichteten Gemächer in Trianon. Erst am 6. October 1873 begannen die Proces-Berhandlungen vor dem Kriegsgericht, dessen Prässbent der Herzog von Aumale war. Freilich war Aumale nicht Marschall, wie es das Reglement fordert, und mehr als 20 Jahre außer Dienst gewesen; aber Canrobert und Leboeuf hatten zur Armee von Metzgehört, Andere lehnten das Präsidium ab oder waren zu alt; so blieb teine Wahl, und es muß zugestanden werden, daß der Herzog sein schwieriges Amt mit Energie und großer Aussmertsamseit, wenn auch nicht ohne Parteinahme gegen den Angeklagten, verwaltet hat. Die Art, wie d'Aumale Lob oder Tadel über die Zeugen bei Gelegensheit ihrer Aussagen aussprach, hat für uns etwas Bestemdendes; Aehnliches geschieht aber in Frankreich bei allen Processen, wie fast

<sup>1)</sup> Bajaine hatte an Thiers geschrieben: Je n'accepte pas les blâmes qui sont énoncés dans ce rapport; il vous appartient (Ihnen gebührt es) mr. le président, de me traduire devant un conseil de guerre. J'attends l'ordre de comparaître devant des juges qui m'éconteront.

jebe Rummer ber gazette des tribunaux nachweist. In dem jungst verhandelten Brocesse gegen hochstehende Theilnehmer einer Actiengefellschaft wurden den Angestagten vor ihrer Berurtheilung von dem Bräsidenten empfindliche Borwürfe gemacht.

Die feche Richter maren Divifions-Generale, altere Manner, Die unter Louis Philipp wie unter Rapoleon III. gebient, ebenfo bie vier Erfatrichter. Der Rapport war auf Grund ber Boruntersuchung (instruction) von General Rivière ausgearbeitet, einem Ingenieur-Offigier, ber erft 1870 Brigabe-General geworben. Der Divifions-Beneral Bourcet, Großoffigier ber Chrenlegion, hatte als Regierungscommiffar nach ber Bernehmung ber Zeugen Die Antlage zu erheben und ju begrunden. Der bon Bagaine jum Bertheidiger gewählte Abvotat Lachaud mar burch ben Broces ber Madame Lafarge, Die er ebenfalls vertheidigt hatte, allgemein befannt geworben. Die Unflagefdrift Rivière's, benn fo barf man biefen "Rapport" nennen, ift voll leibenichaftlicher Barteinahme gegen ben Angeflagten, fie balt im Befentlichen alle Beschuldigungen aufrecht, Die b'Andlau in feinem Berfe: Metz. Campagne et Négociations ausgesprochen. Beugenausiagen in ber Borunterjudung find nicht veröffentlicht, nur Einzelnes ift bei ben Berbandlungen bes Broceffes befannt geworben. Dagegen find die dépositions affer Reugen in ber Enquête parlementaire unter St.=Marc=Birardin's und nach beffen Tobe unter Braf Daru's Brafibium, wie die Berichte berfelben, gebrudt worben, und Niemand, ber bieje Ausfagen lieft, tann baran zweifeln, bag ber Proces eine Rothwendigfeit geworden mar. Birflich forberte ihn faft die gange Armee, wie bas Boll : Die Ginen, weil fie bie Rechtfertigung bes Marichalls und bie bann folgende Beftrafung feiner Berlaumber ermarteten, Die Anderen, weil fie feine Berurtheilung hofften. Ohne Renntnig Diefer dépositions läßt fich ber Berlauf bes Broceffes ichwer berfteben; nur wegen biefer borausgegangenen und befannt geworbenen Ausfagen mußte auf einzelne Buntte ein besonderes Gewicht gelegt werben; auch fprechen fich bort einzelne Beugen, wie ich weiterbin im Gingelnen zeigen werbe, weit riidhaltlofer und bestimmter aus, als vor bem Rriegsgericht. Muf Grund bes von Rivière verfagten Rapports, bem Ergebnift ber Boruntersuchung, wurde Bazaine angeflagt: de s'être rendu coupable le 28. Octobre 1870 devant Metz: 1) d'avoir capitulé avec l'ennemi et rendu la place de Metz, dont il avait le commandement supérieur sans avoir épuisé tous les moyens de la défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur. 2) d'avoir, comme commandant en chef de l'armée devant Metz, signé en rase campagne une capitulation qui a eu pour résultat de faire poser les armes à ses troupes. 3) de n'avoir pas fait, avant de traiter, verbalement et par écrit, tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur.

Die Unflage bes Berraths ift alfo bier fo wenig wie in ber ipateren Anflage=Acte Bourcet's erhoben, wenngleich bie Berhandlungen Bagaine's mit bem Feinde, wie mit ber Regentichaft, und die politifchen und bie perfonlichen Motive, Die ibn babei geleitet haben. gur Beurtheilung feiner Sandlungsmeife in Untersuchung gezogen werben mußten. Der Marichall wird angetlagt, Die Feftung Det, Die mit ihrer Besatung ihm unterftellt war, übergeben und mit ber Urmee im freien Felde capitulirt gu haben, ohne bei ber Bertheibigung alle Mittel bes Widerstandes ericopft zu haben. Bielfach ift ber Wiberspruch erhoben, bag eine Armee, Die angelebnt an eine Festung fei, nicht en rase campagne ftanbe, und ber Wortlaut icheint bafür ju fprechen. Aber es ift eben nur ein Schein. Bur Feftung gehort ihre Befatung, nicht aber eine Armee bon 150,000 Mann; wenn ein foldes Berr im Coute einer Reftung mit beren betachirten Forts fteht, fo ift bas eine Berbefferung, teine Berichlechterung feiner Lage. Rach ber Schlacht am 18. August mare die Armee ohne Det und feine Forts meit früher jur Capitulation gezwungen ober geichlagen und geriprengt worben. Bagaine fagt felbft, bag er in feiner Stellung bei Met 200,000 feinblicher Soldaten über zwei Monate babe neutralifiren tonnen, um Franfreich Beit ju neuen Organifationen gu geben: ein Resultat, bas er burch Schlachten im freien Welbe nicht batte erreichen tonnen; rase campagne ift im Befete nur ber Gegenfat ju place. Auch Lachaud macht feinen Berjuch, Diejen unbegrundeten, bon beutichen Beitungen erhobenen Einwand gegen bie Antlage ju erheben. Benn Dad fich auf bie Beftung Um, Maffenbach auf eine Feftung bei Brenglau, Dupont auf eine bei Baylen hätten stüßen können, so würde darin Niemand einen Entschuldigungsgrund für die Capitulationen gefehen haben. Um ist befestigt worden, um mit seinen Forts einer geschlagenen ober nicht ganz organisirten Armee als Stüße und Sammelpunti dienen zu können.

Es ist das allerdings eine der wesentlichsten Fragen, wie aus dem Wortlaut der weiterhin angeführten Paragraphen des code militaire hervorgeht. Jeder General, der im freien Felde capitussirt — ohne Ausnahme — soll abgesetzt (destitué) werden; hat aber die Truppe bei der Capitulation die Wassen niedergelegt (déposé) oder hat er vorher nicht Alles gethan, was Pflicht und Ehre fordern, so soll er mit dem Tode und der dégradation militaire bestraft werden.

Da nun bei Met die Waffen abgelegt wurden, so tonnte bas Kriegsgericht in dieser Frage gar nicht anders erkennen als es gethan. Man mag es tadeln, daß die kriegsrechtliche Untersuchung verhängt worden, daß die Anklage auf Grund auch dieses Paragraphen erhoben, man mag das Gesetz zu dratonisch finden; aber die Richter mußten den Acten und Gesetzen gemäß erkennen, daß der vorliegende Fall unter die vom Gesetzeber mit einer bestimmten Strafe bedrohte Kategorie gehöre.

Das Geset wendet seine äußerste Schärfe gegen die Capitulation im freien Felde, weil dort die Armee die Möglichteit hat zu schlagen oder auszuweichen. Bielleicht hatte Bazaine die Freiheit zu schlagen; die Freiheit auszuweichen hatte er nicht mehr. Man tann daher gegen die Anwendbarkeit des § 210 geltend machen, daß Bazaine mit Metz stand und siel. Die Armee lehnte sich an die Festung und die Forts; erst wenn er den Gürtel, den der Feind um ihn gezogen, durchbrach, war er im freien Felde; dort würde er wahrscheinsich vernichtet worden sein; aber zur Capitulation konnte er nicht gezwungen werden. In sedem Falle zog er Ruten aus seiner Stellung bei Metz; die Rähe der Festung war ein Vortheil, aus dem sich schwer eine Entschuldigung seiner Handlungsweise hereleiten läßt. Die ältere französische Gesetzgebung hatte den Fall einer Capitulation im freien Felde nicht vorgesehen; erst nach Dupont's Capitulation von Baplen (1808) ließ Napoleon I. durch ein Decret

vom 1. Mai 1812 über jede Capitulation im freien Felde bie Todesstrafe verhängen, was in dem jest geltenden Gesetze von 1857 in der oben angegebenen Weise gemildert ift.

Der Artifel 210 lautet im code de justice militaire: Tout général, tout commandant d'une troupe armée, qui capitule en rase campagne est puni: 1) de la peine de mort, avec dégradation militaire, si la capitulation a eu pour résultat de faire poser les armes à sa troupe, ou si avant de traiter verbalement ou par écrit, il n'a pas fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur. 2) de la destitution dans tous les autres cas.

Der Artifel 209 des code militaire lautet: Est puni de mort, avec dégradation militaire, tout gouverneur et commandant qui, mis en jugement après l'avis d'un conseil d'enquête, est reconnu d'avoir capitulé avec l'ennemi et rendu la place qui lui était confiée, sans avoir épuisé tous les moyens de la défense dont il disposait, et sans avoir fait tout ce que prescrivait le devoir et l'honneur.

Die Mitglieder der 1807 ernannten Militair=Reorganisations= Commission, darunter Scharnhorst, Gneisenau, Bohen, Grolmann, erklärten es für nöthig, über sämmtliche Capitulationen, "sei es im freien Felde oder in Festungen" Untersuchungen anzuordnen "zur Länterung des Offizier-Corps von allen Compromittirten und zur Bestrafung der Schuldigen", wie es die Königliche Borlage gefordert hatte. In demselben Sinne sagt die Instruction für die Immediat-Untersuchungs-Commission vom 14. November 1807 "daß über sämmtliche Capitulationen, sei es im freien Felde oder in den Festungen Untersuchungen anzustellen sind". Beide betrachten jede Capitulation, die nicht in der Festung, also von der Garnison geschlossen wird, als eine "im freien Felde".

Der General Coffinières de Norded war Gouverneur von Metz; als er sich aber am 26. October im Kriegsrathe allein gegen die Capitulation erklärte, suspendirte ihn Bazaine als General en chef, auf Grund eines Decrets vom 3. November 1863 sur le service des places, übernahm damit die Berantwortung auch für die Festung und unterzeichnete allein die Capitulationsacte für die Festung und die Armee.

Es mag hier bemerkt werden, daß ein großer Theil der Schuld für die Führung der Bertheidigung Coffinieres wie den General Soleille trifft, die Beide jeden energischen Entschluß des Marschalls zu betämpfen und in der Ausführung zu lähmen suchten; wenn also hier Coffinieres sich weigerte, die Capitulation zu unterzeichnen, so hatte er nur die Absicht, sich selbst zu deden und die Berantwortung von sich abzulehnen.

Gewiß läßt sich Manches gegen die weite, der Subjectivität des Richters freien Spielraum lassende Fassung dieser Paragraphen einwenden, denn welche Mittel der Bertheidigung Pflicht und Ehre vorschreiben, ist in jedem einzelnen Falle schwer zu bestimmen. Andererseits läßt die Bestimmung, daß jede Capitulation im freien Felde, bei welcher die Wassen niedergelegt sind, mit dem Tode und der Cassation bestraft werden soll, gar teine Milderung zu und trägt den möglicher Weise zwingenden Umständen teine Rechnung.

Das Reglement sur le service dans les places de guerre fagt § 255: Le commandant ne doit pas oublier que les lois militaires condamment à peine de mort, avec dégradation militaire, le commandant qui capitule sans avoir forcé l'ennemi à passer par les travaux lents et successifs des siéges, et avant d'avoir repoussé au moins un assaut au corps de place sur les brêches practicables. Die Berantwortung für die Capitulation von Meh hatte Bazaine, wie gesagt, übernommen und unterzeichnete die Acte allein.

Die Kriegsgesetze aller Länder, namentlich was die Capitulation von Festungen betrifft, sind streng und müssen es sein; nach dem ungläcklichen Feldzuge von 1806 wurden alle Commandanten, die capitulirt hatten, vor ein Kriegsgericht gestellt, die von Cüstrin, Stettin, Magdeburg z. B. zum Tode und zur Cassation verurtheilt, was nur die Königliche Gnade milderte. Allerdings wurden die Untersuchungen nicht öffentlich geführt; aber im heutigen Frankreich wären geheime Berhandlungen unmöglich, auch nutlos, wenn es sich darum handelt, die Shre des Berläumdeten herzustellen. Freisich ist es lägslich, wenn ein Boll nach gewaltigen Niederlagen einen Trost darin sucht, Sinzelne des Berraths zu beschuldigen; aber das ist seine specifisch französische, sondern eine allgemein menschliche, sehr verächtliche Schwäche.

In Amfterbam murben 1672 bie Bruber be Witt ermorbet, weil ber Bobel fie fur Berrather hielt; Mad und Cobengl in Defterreich, Maffenbach, Saugwis, Combard, viele Feftungs-Commandanten murben in Breugen für bom Beinde ertaufte Berrather gehalten, während fie nur mit ber Daffe ihrer Antlager Diefelbe Schwäche, moralifche Feigheit und Rathlofigfeit theilten. Die Befchichte aller Beiten und Bolfer zeigt abnliche Beispiele. Bo fo ichwere Beichul= bigungen gegen bochgeftellte Buhrer bes Beeres Glauben fanden, war eine gerichtliche Untersuchung nothwendig: es mußte bas Dag ber Schuld, bas ben Gingelnen traf, tlar gelegt und feftgeftellt werben. In einer Beit, in welcher die Begriffe von Recht und Bflicht verwirrt und erlahmt, bas Gefühl bafür ftumpf geworben, muß die Standarte bes Rechts und ber Bflicht boch erhoben merben : es ift bas bie Bedingung einer fittlichen Regeneration, wie fie Breu-Ben in ichwerer Arbeit mabrend ber frangofifden Berrichaft errungen, ohne bor verlegenden, tief einschneibenben Dagregeln, wie die ber Einsehung der Untersuchungs-Commission über alle Capitulationen, ber Tribungle bei den Truppentheilen und der Rriegsgerichte gurud= suichreden. Und darin liegt ein großer Unterschied gegen bas Berfahren in Frantreich, wo bis jest nur Bagaine bor ein Rriegsgericht geftellt und nach ber bollen Strenge ber Gefete verurtheilt worben ift.

Die unter dem Borsitz der Brüder König Friedrich Wilhelm's III., ber Prinzen Heinrich und Wilhelm, aus Generallieutenant v. L'Estocq und anderen verdienten Ofsizieren im November 1807 gebildete Immediat-Commission zur Untersuchung der Capitulatonen und sonstigen Ereignisse im Kriege 1806/7 sagt in einer späteren Sinsabe d. d. 13. Januar 1812 an den König: "Es giebt nur ein Mittel Berbrechen zu verhindern, das sind Strasen. Die Furcht, daß diese unausbleiblich folgen werden, kann allein den kühnen Bösewicht, den Feigen, den Furchtsamen und den Schwachkopf im Zaune halten. Man lasse dem Menschen dieser Gattung nur einen Schein von Possung, er könne der Strase entgehen, und er wird allein nach seiner Leidenschaft und nach seiner Ansicht handeln, sobald nicht sein Leben oder ein anderes bedeutendes persönliches Interesse auf dem Spiele seht. Zede Festung muß so lange vertheidigt werden, als dies möge

lich ift; alle anberen Rudfichten, ob bie Stabt werbe gerfiori merben. ob die Bitrgerichaft leiden, Entfat erwartet werben tonne, ob es in politifcher Sinficht beffer fei zu capituliren, verdienen nie Rudficht, Die Befehlshaber ber Befatung find in Diefer Sinficht Dafdinen, Die ihnen anvertraute Festung ift ihre Welt. . . . Reinem ber Bouverneure, Commandanten und Stabsofficiere in Em. Majefiat Westungen murbe es eingefallen fein, ohne Roth zu capituliren, wenn fie fibergeugt gewesen waren, daß eine Rugel fie unausbleiblich erwarte, wenn fie nicht nachweisen tonnten, es fei unmoglich gewesen, Die Weftung langer zu vertheidigen. Wird bie ertannte Strafe nur gemilbert, fo laufen Em. Majeftat Gefahr, in jebem Rriege Diefelben Auftritte zu feben." Die Commission widerrath es, bas Strafurtheil ju milbern, wo Offigiere fich nur gegen bie Capitulation etflart haben. "Der Aeltefte unter ihnen hatte die Bflicht, ben Oberbefehl in ber Weftung zu übernehmen und Diefelbe bis aufs Meuferfie ju bertheibigen, wenn ber Commandant die Absicht, ju capituliren, ju ertennen gab." Dem ftrengen und ernften, ja berben Sinn, ber fich in folden Borten aussprach, verdantt Breugen feine militairiiche und politische Wiedergeburt; auf die Thatigteit diefer Immediat-Commiffion ift in Frankreich bei ben Broceg-Berhandlungen wie in Beitungen vielfach bingewiesen werben.

Sehr wahr sagt ein Schriftsteller unserer Tage 1): "Der Ramps um das Recht ist eine Pflicht des Berechtigten gegen sich selbst; die Bedingung der moralischen Existenz ist das Recht, dessen Behauptung eine Pflicht der moralischen Selbsterhaltung, dessen Aufgeben moralischer Selbstmord." Mit dem abstracten Bestehen des Rechts ist es nicht gethan, das Recht muß behauptet werden, und wer wagt es zu verletzen, muß bestraft werden. Und wer hätte die Pflicht, das Recht zu behaupten, in höherem Grade als der Staat, vor allem als Frankreich in seiner jetigen Lage, das noch heute um seine flaatliche Existenz ringt, deren einzige Gewähr das Heer ist.

Um die Disciplin ber Armee zu mahren, bas Pflichtgefühl ju beleben, alle moralischen Elemente zu weden, mußte ber eiferne Arm

<sup>1) 3</sup>hering.

bes Gesets ben Schuldigen ergreifen, wenn auch die Untersuchung viel Pflichtvergessenheit, Sorglosigkeit und Trägheit unerbittlich an das Licht zog; wo solche Anklagen tausenbfältig ausgesprochen und geglaubt wurden, mußte eine gerichtliche Untersuchung verhängt werden und an die That das Maß des Gesets gelegt werden; sonst wurde der code militaire ein leeres Wort, ein wesenloser Schein.

Die einem folden Auffat in Diefer Beitschrift gestedten Grengen murben meit überschritten werden, wenn alle Gingelheiten, Die Bagaine graviren, alle Wiberfprüche ber Beugen, alle Sophismen ber Bertheibigung hervorgehoben werben follten. Die ftenographifden Berichte mit ben Unlagen fullen 633 eng gebrudte Seiten in groß Rach bem Schlug ber Bernehmung ber 325 Beugen, Die großentbeils mehrere Dale ericeinen mußten, verlas General Bourcet Die Anklageacte. Sie ift weniger leidenschaftlich als Rivière's Rapport, ftrenger fachlich und in würdigerem Tone gehalten: Lachaud, ber rebegewandte Abvotat, ift bem alten Militair in feiner Beife gewachjen. Gewohnt, bor einer frangofifden Jury zu plaidiren, wendet fich ber Bertheibiger an bas Gefühl, Die Leibenichaft, Die Phantafie ber Richter, nicht an bas nüchterne Urtheil. Declamatorisch, balb leidenschaftlich fcreiend und gesticulirend, bald mit von Thranen erftidter Stimme rebend, fucht er oft unwejentliche Dinge, Die Bourcet taum ober gar nicht erwähnt, wortreich zu widerlegen; andere enticheibende Buntte ber Antlage beantwortet er gar nicht.

Dem chronologischen Gange der Anklageacte Pourcet's folgend, mögen hier nur einige der wesentlichsten Puntte, unter steter Berüdsschtigung von Lachaud's Bertheidigung, hervorgehoben werden. Troß meiner entgegengesetzen Neberzeugung din ich der Ansicht, daß dieser den Hauptaccent auf die Unanwendbarkeit des Gesehesparagraphen über Capitulationen en rase campagne für den vorliegenden Fall hätte legen sollen. Ebenso hätte Lachaud in höherem Grade geltend machen können, wie abnorm die ganze Situation war und wie wenig sich des Marschalls Handlungsweise nach Gesehen — für normale Verhältnisse gegeben — beurtheilen lasse. Der Kaiser, dem der Feldherr Treue geschworen, war gesangen, die Regentin in Engstand, er selbst isoliert in Meh, eine illegale Regierung herrschte in Frankreich; es blieb nur das Baterland, aber in wem war & dex-

sonisiciet? Freilich hatte auch eine solche Bertheibigung ben Richtern wenig Eindruck machen können, da Bazaine, wie sich weiterhin zeigen wird, die kaiserliche Regierung verläugnete, nachdem er die Nachricht von der Gefangenschaft des Raisers und von der Revolution des 4. September erhalten und erst bei veränderter politischer Constellation wieder mit ihr anzuknüpfen suchte. Das Recht, sich auf den an sich vollständig und einzig begründeten Standpunkt des eidestreuen kaisers zu stellen, hatte er damit verloren.

Am 12. August 1870 hatte Bazaine den Oberbefehl überummen; der Abmarsch der Armee in der Richtung auf Berdun, zu dessen Beschleunigung der Kaiser in den folgenden Tagen drängte, war beschlossen; auf Grund seiner Uebereinstimmung mit diesen Beschlössen hatte er den Oberbesehl erhalten. Lachaud bemüht sich, Rividre's Rapport und dessen Tadel von Bazaine's Handlungsweise am 6. August zu widerlegen, aber ganz nuhlos; denn es handelte sich nicht mehr um die Ergebnisse der Boruntersuchung (instruction), sondern um die der gerichtlichen, die allein Grundlage von Pourcet's Antlage bildeten. Pourcet hatte aber alle Ereignisse vor dem 12. August unberücksichtigt gelassen.

Die Anwesenheit bes Raifers im Sauptquartier war Bagoine eine Laft; fie mar auch militairisch ein Nachtheil, wie die jedes Donarchen, ber nicht felbft bas Beer führt. Bielleicht barf bier an Blücher's Toaft auf Schwarzenberg erinnert werden: "Auf das Wohl bes Welbherrn, ber brei Monarchen in feinem Sauptquartier batte und uns boch jum Siege ju führen wußte". Um 15., fpateftens am 16. tonnte ber begonnene Abmarich mit mehreren Corps fortgefest werben, wenn auch die letten Corps in ein verluftreiches Arrieregarben - Befecht verwidelt wurden. Ob Bagaine bon born berein Die Abficht hatte, bei Des zu bleiben, ob er aus Unentichloffenbeit ju lange gezogert, ober aus anderen Motiven, will ich nicht enticheiben; feine verichiebenen Angaben, wie feine Depeichen an ben Raifer, ben Rriegsminifter und Dac Dahon widerfprechen fich mehrfach. In feiner Schrift: L'armée du Rhin fagt er, er habe bie Urmee nach ben Chenen ber Champagne führen wollen, mabrent er bor bem Rriegsgericht erflarte, er habe, de concert mit bem Raifer, eine Stellung öftlich von Berbun einnehmen wollen. Um 16. frit war der Kaiser abgereist, alle Vorbereitungen zur Fortsetzung des Abmarsches waren unter seinen Augen getroffen. Des Marschalls Leboeuf bekannte Bitte, den Abmarsch aufzuschieben, gab Bazaine die gern ergriffene Gelegenheit, einstweilen bei Metz zu bleiben. Als dann der Angriff durch die Preußischen Truppen erfolgt, häuft er seine Reserven hinter dem linken Flügel an: er war vor Allem besorgt, nicht von Metz abgedrängt zu werden.

Am 17. August telegraphirte er an den Kaiser und Mac Mahon: Je pense pouvoir reprendre mon mouvement après demain, en prenant la direction plus au nord und etwas später an Palitao: J'arrête quelques heures mon mouvement, pour mettre mes munitions au grand complet. In der Depesche dom 19. sagt er dem Kaiser: Je compte toujours prendre la direction du nord, während er am 16. Abends den Offizieren seines Stades ertsärte: Il saut sauver l'armée française et revenir sous Metz, und am Abend des 18. tröstend sagte: Nous avons sait ce soir, ce que nous aurions sait demain. Der Kaiser, wie Pasisao und Mac Mahon mußten nach seinen Depeschen glauben, daß er den Marsch ehestens aussühren werde.

Bazaine war wahrscheinlich vom Abend des 16. an, wenn nicht früher, entschlossen die Umgebung von Meh nicht mehr zu verlassen. Es läßt sich Bieles dafür anführen, daß es militairisch, bei dem Zustande seiner Armee und der Unfähigteit des Stabes, verständige Marschbispositionen zu tressen, das Beste gewesen sei; aber dann mußte es der general en chef seinem Souverain offen ertlären. Mit Unrecht sagt Lachaud, Bazaine sei selbstständig gewesen und in seiner Stellung nicht an Napoleon's Besehle gebunden; konnte ihn doch der Kaiser seden Augenblick seines Commando's entheben. Die Verdindung nach Norden und Osen war noch mehrere Tage nach der Schlacht bei Gravelotte frei; ein solcher Besehl und des Marschalls etwaiger Nachsfolger konnten also noch am 22. nach Meh gelangen.

Die stete Sorge Bazaine's um seinen linken Flügel, seine Bertheibigung "der Linie von Amanvillers" sprachen dafür, daß er die Absicht des Marsches nach Norden aufgegeben; mehr noch spricht dafür, daß er das Debouché nach der Straße von Thionville gar nicht besehen wollte; die Stellung bei St. Privat nahm das 6. Corps erft auf Canrobert's besondere Forderung ein. Soleille's unrichtige Meldung über ben Mangel an Munition vom Abend des 16, gab einen geeigneten Borwand, die Zögerungen zu entschuldigen.

Wenn der Marschall der Meldung des Artisserie-Generals geglaubt hat, so trifft ihn der Borwurf, daß er nicht gesucht, die Richtigkeit einer so überraschenden und wichtigen Rachricht näher zu prüsen. In der That waren am 17. noch 80,000 Granaten und 16 Millionen Patronen vorhanden. An Lebensmitteln sehlte es seineswegs; jeder Soldat hatte wenigstens noch einige Portionen dei sich. Troß des Besehls du licenciement du convoi am 15. waren viele Wagen noch auf dem Plateau angesommen. Der Convoi des großen Haupt-quartiers hatte allein Lebensmittel für die ganze Armee auf 1½ Tage; am 17. früh waren 450 Wagen mit Lebensmitteln eingetrossen, die Bazaine hatte holen lassen, weil der Intendant Préval ihm gemeldet, er wisse nicht, was in Gravelotte sei. Der General-Intendant Wolf hatte ihm am 16. gemeldet, que des approvisionnements considérables étaient préparés à Verdun.

Alle diese Thatsachen versucht Lachand mit teinem Worte zu widerlegen; weber Mangel an Munition, noch an Lebensmitteln hinderten den Marschall am 17. und später, den Marsch nach Berdun ober nach Norden fortzusehen, oder den Feind am 17. früh anzugreifen.

Mit Unrecht sagt der Bertheidiger, Bazaine übernehme ebelmüthig selbst alle Berantwortung und suche sie von seinen Untergebenen abzuwälzen; im Gegentheil erklärt der Marschall z. B. bei Gelegenheit der Marschdispositionen für den 14., er habe die Besehle gegeben, aber die Führer hätten sie nicht auszuführen verstanden, ebenso führt er später eine Reihe von Besehlen zu kleinen Offensivunternehmungen an, die niemals ausgeführt seien. Das ist aber eine traurige Entschuldigung für einen genéral en chef, die man bei keinem Sergeanten gesten ließe.

Am 18. früh erhielt er die Nachricht, daß sein rechter Flügel bedroht sei; obwohl er damals nur von dort aus nach Norden debouchiren konnte, gab er rein defensive Besehle, gab Bourbaki, dem Commandeur der Reserve, plein pouvoir, und blieb selbst. trop wiederholter ungünstiger Meldungen in seiner Wohnung. Erst um 3½ Uhr stieg er zu Pferde; Mr. de Chelus, von Canrobert ge-

ididt, melbet bie Befahr, und endlich will Bagaine eine Dibifion ber Barbe gu feiner Unterfiugung ichiden; ba erhalt er ein Billet que tout va bien au 6. Corps, und die erbetene Division wird nicht abgefendet. Ber bies mpfteriofe Billet geschicht, ift unbefannt; Bourbali lebnt es entichieben ab. Bagaine ritt nicht nach bem rechten Mlugel, fondern ichien nur für den linten beforgt; feine Cavalleriereferve, jum großen Theil "restait entassé dans l'étroite vallée de Chatel St. Germain." Gin fpateres Bleiftiftbillet Canrobert's, das die Ueberlegenheit feindlicher Artislerie meldete, beantwortete er nicht einmal; 90 Gefchute und 10 Regimenter Cavallerie ließ er ungebraucht; durch einige Batterien ber Barbe hatte er Canrobert unterftust. Dann gab er burch Baumont bem Beneral Bourbali Befehl, de rentrer ou de rester sur le plateau de Gres la Chêne et d'en prévenir Canrobert und fagte gleich barauf 2 Garde-Offizieren, Lacale und de Sarch: C'est inutile de continuer, la garde va rentrer dans ses campements. - Dier widersprechen fich die Ausfagen ber Zeugen; Lachaud meint, Bagaine fei Lacale icon um 4 Uhr begegnet und bann erft, als er fich bon ber geanberten Situation überzeugt, hatte er Baumont ben Befehl, de rester sur le plateau, gegeben. Um 5 Uhr foll er Chapier gejagt haben : Allons rejoindre Bourbaki, la réserve est nécessaire. Aber Bourbati war gar nicht auf bem Mariche ju Canrobert.

Schon um halb 6 Uhr, als der Marschall einzelne Flüchtlinge auf der route de Saulny erblidte, rief er: Que faire avec des telles troupes; aber damals hielten das 6. und 4. Corps noch ungebrochen Stand; schon um 7 Uhr tehrte er vom Plateau von Plappedille in seine Wohnung zurück und gab den Corps-Generalen Besehle, sich auf die Forts zurück zu ziehen, also ehe er Canrobert's späteren echec kannte. Depuis le 16. soir il était uniquement préoccupé de ramener l'armée dans le camp rétranché, sagt Pourcet. In der That erkennt man den kampfesseudigen Führer vom 14. und 16. am Schlachttage von St. Privat nicht wieder.

Aber, sagen seine Bertheibiger, wer kann ihn beshalb bes Berraths anklagen? Das hat auch die Anklageacte bes Regierungscommissars nicht gethan; ebenso wenig ist er wegen angeblicher Berrätherei vor Gericht gestellt worden. Die Anklage behauptet nur, er habe

mit ber Armee capitulirt, ohne borber Alles gethan ju baben, mas Bflicht und Ehre forbern. Und bom 16. bis jum 19. ift feine Sandlungsmeife bem Raifer, bem Rriegsminifter und Dac Dabon. wie seinen Corpsführern gegenüber, weber offen noch loval, feine Sprafalt für bas Beer, beffen ausreichenbe Approbifionirung eine Frage von bochfter Bebeutung mar, eine ungenligende. Der Bericht bes berwundeten Soleille burfte ihm nicht genügen, um baraufbin Die, in Uebereinstimmung mit bem Raifer beichloffene Bemegung aufgugeben. Er war ohnehin bagu entichloffen, vielleicht weil er es für militarifd richtig hielt und glaubte, bag Des nach bem Abmarid bes Beeres nur wenige Tage gehalten werben tonne; bann, weil er fo bie erfehnte Gelbftftanbigfeit bewahrte; bei Berbun ober Chalong ware er mit dem Raifer wieder gusammengetroffen. Beere, bem bie Schlacht am 16. als Sieg ber frangofifden BBaffen bargeftellt morben, icheute er fich einzugefteben, baf eben biefer Tag ben Abmarich bes Beeres minbeftens unenblich erichwert batte. Bielleicht verhinderte die nationale Gitelfeit ben Maricall und Ladaud, ben Berluft ber Schlacht einzugestehen und bie Bertheibigung mefentlich barauf zu ftugen, bag ber Abmarich nach bem 16. unausführbar geworben. Freilich wurde ber Anflager bagegen geltenb gemacht baben, daß Bagaine in ben folgenden Tagen und noch fpater bie Abficht, auf Berbun ober nach Rorben gu marichiren, in feinen Depeiden an ben Raifer und Rriegsminifter wiederholt ausgesprochen bat.

Wie wenige wissen in solcher Lage, von streitenden Sefühlen und verschiedenen Rücksichten bestimmt, die volle geistige Klarheit zu bewahren und, selbstlos, den als nothwendig erkannten Beschluß mit eiserner Consequenz durchzuführen. Zu diesen bevorzugten Naiuren gehörte Bazaine nicht, und sein langes Dienstleben in Algerien, wie später in Mexiko, mag seine Neigung zum Temporisiren, zu Winkelzügen, den Mangel an Gradheit und Offenheit, der weiterhin noch mehr hervortreten wird, entwickelt haben.

Eine der wichtigsten Fragen, wann und durch welche Depeschen der Marschall Kenntniß von der Bildung und dem Marsche der Armee von Chalons erhalten, ist nicht vollständig aufgeklärt. Er räumt ein, die vom 18. datirte empfangen zu haben, in welcher Mac Mahon schreibt: Demain soir les troupes sous mes ordres seront réorganisées, je prendrai position entre Epernay et Reims pour me railler à vous, ou marcher sur Paris, selon les circonstances. Den Inhalt biefer Depefche verschwieg er feinen Generalen, "um ibn nicht in weiteren Rreifen befannt werben gu laffen". Dagegen beftreitet er entichieben, bie jogenannte Depefche Lewal erhalten zu haben, was die Oberften Lewal und b'Andlau behaupten. Rach ber Ausjage feines Abjutanten Mornan=Soult ift Diefe, Mac Mahon's Marich jum Entfat melbende Depefche chiffrirt gemejen, bat alfo nicht bon Lewal fofort gelesen werben tonnen. Bourcet fagt bei biefer Gelegenheit in ber Anflageschrift: De l'aveu de Mr. de Mornay ce qu'il donnait comme l'expression de la verité n'était que le résultat d'un concert entre lui et le maré-Dann hatten allerbings beffen gunftige Ausfagen feinen Berth und tonnten nur Diftrauen gegen die Abfichten bes Marichalls veranlaffen. Aber ich habe biefes Beftandnig Mornan's in ben ftenographifden Berichten nicht gefunden; andererfeits widerlegt Lachaud biefe Behauptung Pourcet's, welche bie fo gunflige Erflarung eines Entlaftungszeugen bollig entfraften murbe, mit feinem Borte.

Kurz nach bem 23. hat der Marschall Borbereitungen zum Ausmarsch getroffen, sie aber auf Soleille's und Coffinieres' Ginzeben wieder aufgegeben, um am 26. einen Durchbruch nach Norden zu versuchen. An dem Tage war strömender Regen, er berief seine Corps-Generale nach Grimont, um deren Meinung über die Ausssührbarkeit eines Ausscales zu vernehmen.

Die Frage, ob er die oben erwähnte Depesche Lewal erhalten, ist von so großer Wichtigkeit, weil die ganze Situation verändert wurde, wenn Entsat anrücke. Das aber verschwieg er seinen Generalen, wie die Existenz der Armee von Chalons, und letztere Thatsache kannte er nach eigenem Geständniß durch die Depesche vom 18. Sbenso hatte er sich nicht darüber ausgesprochen, daß Soleille am 22. einen Bericht eingereicht, der seine Meldung vom 16. Abends über Munitionsmangel aushob; die Armee war ausreichend mit Munition versehen; freilich hatte das Bazaine in einem seiner Armeesbeschle erwähnt; aber mit einer für die Berhältnisse charatteristischen Sorglosigseit war diese unendlich wichtige Mittheilung von den Generalen übersehen oder vergessen worden. Jedensalls bildete die Mederalen übersehen oder vergessen worden. Jedensalls bildete die Mederalen übersehen oder vergessen worden. Jedensalls bildete die Mederalen übersehen oder vergessen worden.

nung, baß es an ausreichenber Munition fehle, die Grundlage ihres Raisonnements und ihres Gutachtens am 26., und Bazaine wie Soleille sagten kein Wort, ihren Jrrthum aufzuklären. Ebenso hatte der Marschall schon am 16. durch den Intendanten Wolf erfahren, daß in Berdun bedeutende Approvisionements aufgehäuft waren. Das läßt doch nur die folgende Deutung zu:

Der Marichall wollte Det nicht verlaffen, weil er es für gwedmaßig hielt, bas feindliche Beer bort ju feffeln, weil er einen Durchbruch für unmöglich bielt, ober aus anberen Brunben. Aber er hatte bem Raiser und Mac Mahon gemeldet: Je tente toujours prendre la direction du nord; in ber Depefche bon Balitao banbelt es fich nur um einen Aufschub bon wenigen Stunden : fein Bericht sur la défense des lignes d'Amanvillers fonnte ben Raifer nicht entfernt die Bedeutung ber Schlacht bom 18. ertennen laffen. Es fehlte bem Maridall ber moralifde Muth, um bem Raifer und feiner Urmee gu fagen : "3ch tann und will nicht burchbrechen"; er gogerte, ibrach nur bon Aufichubmagregeln, während er ertennen mußte, bag bie Schwierigfeiten fich mit jedem Tage vergrößerten, und berichwieg in ber Confereng im Schlog Brimont feinen Beneralen, daß tein Mangel an Munition bestand und bag die Armee bon Chalons feit bem 19. Abends organifirt war. Ob er die Debeiche bom 23., die Mac Mahon's Anmarich zu feinem Entfate melbet, gefannt und feinen Generalen verfdwiegen, laffe ich unentichieben, ba die Frage nicht gang flar gelegt ift.

Am 26., nach der erwähnten Conferenz, telegraphirte er dem Kriegsminister: Toujours sous Metz avec munitions d'artillerie pour un combat seulement (!). Agirai efficacement si mouvement offensiv à l'intérieur force l'ennemi à battre en retraite. Also forderte er den Kriegsminister auf, gegen Met operiren zu lassen. Ebenso schwer zu erklären ist es, daß er am 20. drei verschieden lautende Depeschen an den Kaiser, Palitao und Mac Mahon erließ, don denen nur die letzte Zweisel an der Möglichkeit des Durchbruches aussprach und hinzusügte, er würde es mittheilen, wenn die Bewegung unternommen würde. Diese Depesche hat Mac Mahon nie erhalten; sie würde ihn verhindert haben, den Marsch aus Montmedy auszusühren.

Die Kaiserin, Rouher, Palitao, Pietri hatten die Beforgniß, daß eine Revolution in Paris die Opnastie stürzen würde, wenn Mac Mahon Met und Bazaine nicht unterstützte und mit der Armee von Chalons nach Paris rücke. Daher meint man, habe Stoffel in höherem Auftrage die Depesche unterschlagen; er gilt für einen Bertrauten des kaiserlichen Hoses. Die Untersuchung gegen ihn ist noch nicht eröffnet.

Bon diesen Depeschen Bazaine's sagt Pourcet: Les renseignements inexactes, les rétinences calculées avaient déterminé la marche de l'armée de Chalons. Depuis le 23. il était informé (?) de ce mouvement. Enfin le 26. pouvant croire que Mac Mahon se serait arrêté en raison de sa dépêche du 20. il lui avait écrit pour le pousser et lui assurer son secours. Dier scheint mir Pourcet zu weit zu gehen; die Aussagen der Entlastungszeugen, wie Mornan-Soult, sind doch zu beachten.

Das beutlichste Bild ber Berhandlungen vom 26. August im Schloffe ju Grimont geben die dépositions der Zeugen in der Enquête parlementaire.

Der Maricall ergabit: "Ich entwarf eine Schilberung ber Situation, ohne eine Meinung auszusprechen ; bann gab ich Soleille bas Bort". Diefer, nach einem Rudblide auf die analoge Lage 1814, folos: En restant dans les lignes que nous occupons, nous maintenons l'armée intacte, avec tous ses moyens d'action, nous menacons les communications de l'armée ennemie, nous pouvons changer en désastre un mouvement rétrograde des Prussiens. et nous conservons au pays une garantie puissante dans tous Froffard und Undere find berfelben Meinung. mirault erflärte: Il est impossible d'entreprendre une affaire de longue haleine, car à la première affaire on serait usé, faute Ebenso Bourbafi : Si nous n'avons pas de munide munitions. tions, il est clair que nous ne pouvons rien faire. Wir jehen, Alle fprechen unter bem Eindruck ber Melbung Soleille's bom 16. Abends, und weber ber Marichall noch Soleille fagen ein Wort, um fie gu belehren, bag es feinesmegs an Munition fehle, mas Goleille fruber empfohlen hatte, burch besonderen Urmeebefehl, nicht beilaufig, betannt zu machen. Sätten aber g. B. Labmirault und Bourbalt bie beiläufige, aber fehr wichtige Mittheilung überfehen ober vergeffen, fo war es nothwendig, fie darüber aufzuklaren, da ihr ganges Raifonnement auf falfcher Bafis rubte.

Canrobert ergabit: Am 26. berief uns Bagaine nach Grimont und fagte: bas ichredliche Wetter hindert mich bormarts gu geben; ich benute die Belegenheit, Sie mit ber Situation befannt au machen. Coffinieres melbet mir, bag er bie Weftung nach bem Abmarich der Armee nicht 10 Tage lang halten tonne. Soleille m'a écrit qu'il n'a de munitions à me donner que pour une bataille. Or, allant du côté de Thionville ce n'est pas une bataille que nous avons à livrer, mais plusieurs. Voilà la situation, mon devoir était de vous l'exposer, je vous demande votre avis. - Notez, fügt Canrobert bingu, que le maréchal ne nous dit pas un mot de ce qu'on appellait l'armée de Chalons; pour nous, comme pour les autres à Metz l'armée de Chalons était inconnue. Si Bazaine nous avait dit: Mac Mahon, vient au devant de nous, nous lui aurions répondu: Allons, coûte que coûte, à sa recontre. Nous étions donc en présence de deux faits, le manque de munitions et puis la certitude de voir Metz perdu.

Mls am 29. August eine Depesche Ducrot's gebracht wurde, in ber genauere Angaben über die Armee Mac Mahon's und deren Rahe gemacht waren, versuchte Bazaine am 31. in der Richtung auf St. Barbe durchzubrechen. Freisich begann er die Bewegung so spät, daß er die etwa erreichten Ersolge nicht mehr am Tage ausenußen konnte; doch läßt sich dies ausreichend durch die Unbeholsenbeit der französischen Generale, große Massen zu bewegen, erklären.

Nachdem sich schon früher das Gerücht der Capitulation von Sedan, der Gesangenschaft des Kaisers und der Revolution am 4. September in Met verbreitet hatte, erhielt Bazaine am 10. September die bestimmte Nachricht und theilte die Ereignisse der Armee in der Ordre mit; er schließt mit den Worten: ces événements ne changent en rien les devoirs de l'armée envers son pays, devoirs indépedants de la forme du gouvernement. Darin lag eine thatsächliche Anertennung des Gouvernement de la désense nationale. Bald darauf ließ er der Presse die Proclamation Jules

Favre's, ohne Commentar, jugehen, in welcher es heißt: La population de Paris n'a pas voulu périr avec le pouvoir criminel qui conduisit la France à la perte. Elle n'a pas prononcé la dechéance de Napoleon III, elle l'a enrégistrée au nom du droit, de la justice, du salut public.

Am 14. September schrieb Bazaine bem Gouberneur von Met in Bezug auf die Schmähungen der Presse: Il n'est jamais permis de laisser insulter le malheur et ridiculiser aux yeux du soldat ceux auquels nous obeissons naguère. Freisich war diese Ermahnung durchaus sachgemäß und von einem richtigen Gefühle eingegeben; aber sie spricht deutlich aus, daß die armée du Rhin dem Kaiser zur Zeit nicht mehr gehorchte.

In den dépositions vor der Enquête parlementaire ergühlt Canrobert, der Marschall habe am 8. Oftober erflärt: Si la nouvelle assemblée n'accepte pas l'Empire, l'assemblée sera souveraine, nous nous inclinerous devant elle.

Roch am 15. befahl Bazaine: de supprimer sur les lettres de nomination d'officiers et sur les brevets de la légion d'honneur les fleurons aux armes impériales, ainsi que l'entête au nom de l'Empereur. Alfo betrachtete fich ber Marichall bamals nicht mehr als ben Solbaten bes Raifers : er gehorchte ber Regierung, bie Frantreich für aut befand zu ertragen. Die angeführten Thatfachen werben von bem Bertheibiger nicht wiberlegt. Damit verliert aber Bagaine bas Recht, fich als treuen Offigier bes Raifers barguftellen, für ben ihn Biele in Deufchland hielten, ben fein Gib nur an Napoleon und beffen Dynaftie band. Als folden hat fich General Boper immer bargeftellt; in ben dépositions nennt er die Regierung bom 4. September nur: ces gens la, und mit biefer Auffaffung ift jeber beutsche Offigier bereit ju fompathifiren. Bagaine hat burch feine Sanblungsweife bas Recht verloren, biefen Standbuntt zu behaupten, ben er bald barauf wieder zu gewinnen fuchte. 2-3 Tage nach bem Befehl vom 15. wurde befohlen: les fleurons aux armes impériales wieber ju gebrauchen.

Was erzeugte den Umschlag? Hier verlassen wir das Gebiet der Thatsachen und begeben uns auf, das der Consecturen. Der Marschall batte die Nachricht von den Ereignissen Anfang September durch Gefangene, Zeitungen, den Zeugen Lejoindre und dann durch den Prinzen Friedrich Karl erhalten. Dès ce moment, sagt Canrobert, la pensée de traiter dans des termes honorables à du germer dans la tête du maréchal. Il nous à consulté bien plus tard, quand l'artillerie et la cavalerie étaient désorganisées et démontées.

In der officiellen Zeitung von Reims war ein Artitel erschienen, den man für ein Communiqué der deutschen Regierung hielt,
in dem unter anderem gesagt war: on pourrait traiter avec Bazäine, qui tient son commandement de l'Empire, da das gouvernement de la défense nationale weder Frieden schließen wolle,
noch die genügende Autorität und Sicherheit böte. Bazaine will die
Zeitung erst am 21. erhalten haben; nach dem Zeugen Debains hat
er sie schon am 16. gelesen.

Bewiß hat er an ben naben Fall von Baris und ben bann folgenden Friedensichluß geglaubt; fand er bann an ber Spike einer Armee von 150,000 Mann, fo war ihm mindeftens ein großer Ginfluß auf die Berhandlungen und ben fpateren Buftand Frantreichs gefichert. Die Reftauration bes Raiferreiche, falls er fie beabfichtigt, batte in feiner Sand gelegen. Der ehrgeizige Mann hoffte, man murbe bann beim Friedensichluffe mit ibm gu rechnen baben. gu feinem Bortheil, und, wie er glaubte, nicht gu Frantreichs Schaben. Eine noch intacte frangofische Armee zwang ben Gegner, feine Unfpruche gu magigen und ftutte bie fociale Ordnung. Go tam ibm Alles barauf an, biefe Urmee bis jum Frieden fich und bem Baterlande ju bewahren und das fonnte nur unter bem Schute bon Det geschehen. Aber ber erwartete Fall bon Baris und ber Umidmung im Lande, welche ben Frieden herbeiführen follten, traten nicht ein: bas Gottesurtheil bes Ausgangs fprach gegen ibn : auch ein glangender Erfolg hatte feine Sandlungsweife juribifc und moralisch nicht rechtfertigen tonnen.

In der Boruntersuchung hatte Bazaine gesagt: Rien ne faisait prévoir qu'un armistice ou un traité de paix ne serait intrevenu avant que nous soyons réduit à la dernière extrémité, et j'ai toujours pensé que la conservation de la place de Metz faciliterait les négociations et sauve garderait la Lorraine.

Dier findet Bourcet ben Schluffel ju Bagaine's Sandlungs-3m beutiden Sauptquartier fo wenig als in Franfreich batte man geglaubt, daß Paris fich 4-5 Monate halten tonne und wenn die Berechnung des Marichalls eintraf, mußte allerdings bie Erhaltung bon Det und bas Befteben einer ziemlich intacten Urmee bei bem Friedensichluß ein ichweres Gewicht in die Baggichale mer-Aber ber Soldat darf fein Sandeln nicht burch politifche Combinationen bestimmen laffen, fondern foll einfach thun, mas Bflicht und Ehre ihm poridreiben. Sobfner, in feiner trefflichen Beidichte bes Feldjuges von 1806 tabelt auf bas Scharffte alle Commandanten und Führer, Die politifche Ermagungen auf ihren Entidlug einwirfen liegen. "Der Commandant fennt feine andere Rudficht, als die Erhaltung seiner Festung". Einer "pensée toute politique" folgend hatte ber Marichall am 16. September vom Sauptquartier ber Einschließungsarmee eine Information erbeten: sur la portée des événements et sur la manière dont ils avaient été appréciés par l'autorité allemande. Die Antwort, die er erhalten, ift berbrannt worden.

Um 23. traf Regnier im Ban St. Martin ein; ber Marichall ließ am folgenden Tage burch ibn bem Bringen Friedrich Rarl fagen: qu'il demandait que l'armée sortit avec les honneur de guerre, sans traiter de Metz (aber er mußte, daß fich Det ohne Die Armee nicht halten tonne; wenigstens hat er bas am 26. ausgesprocen) et que Bazaine se retirerait avec son armée pour prendre une position neutre en France jusqu'à la paix. Rugleich erfuhr Regnier, bag die Armee nur bis jum 18. Oftober Lebensmittel habe. Alfo am 24. September, ba die Armee noch Lebensmittel für fast einen Monat hat, als fie, wie ber 7. Oltober bewies, noch actionsfähig war, schlägt ber Marschall eine Convention bor, welche die lette organifirte Urmee Frankreichs hindert, am Rriege Theil ju nehmen und vielleicht einen Burgerfrieg entjunden wird. Um 29. fcbrieb er bem Grafen Bismard (was er fpater burch une impression de mauvaise humeur erflarte), er wolle capituliren ober eine Convention abichließen. Dit Recht fagt Pourcet: Un général à la tête de soldats encore plein de vigueur, sans mandat pour négocier, sans nécessité s'il propose à l'ennemi un

pacte d'après lequel son armée ne doit plus prendre part à la lutte. agit contraire à son devoir, et le ministère public doit le fletrir au nom de la loi. Bagaine glaubte, bag bie Unterhandlungen jum Biele führen wurden, glaubte auch, wie erwahnt, an ben naben Fall von Baris; nur fo erflart fich, bag ber fluge Dann und bemabrte Solbat fo geringe Sorge für bie beffere Berpropiontirung ber Armee, noch weniger für bie regelmäßigere Bertheilung ber Lebensmittel trug. In ben gwifden ber Ginichliefungsarmee und ben Forts gelegenen Dorfern fand fich Ende September noch Bieb, Rorn und Strob. Er berfaumte es ferner, burch ftete ffeine Ungriffe ben Feind zu beunruhigen und eben baburch ben Duth und bas Gelbftgefühl feiner Urmee gu erhöhen : bas hatten mehrere feiner Corpsgenerale als Bedingung einer activen Bertheibigung geforbert. Seine Entiduldigung, daß feine Befehle nicht ausgeführt feien, ift gang binfällig; er war general en chef mit fonft forantenlofer Autorität, und die Energie, fie aufrecht ju erhalten, fehlte ibm feinesmegs.

Als er die Meldung erhielt, die Lebensmittel würden bis jum 6. Ottober ausreichen, sagte er: C'est plus qu'il ne faut — bis dahin erwartete er sicher den Abschluß der Convention. Für die deutsche Heeresleitung waren diese Verhandlungen in jedem Folle ein Vortheil: entweder Bazaine nahm die gestellten Bedingungen an, oder er wurde hingehalten, die Armee verbrauchte die vorhandenen Lebensmittel und versuchte während der Verhandlungen feine Ausfälle oder einen gewaltsamen Durchbruch, der nur mit Opfern an Menschenleben zurückgewiesen werden konnte. Auf Jules Favre und das gouvernement de la désense nationale mußten die Verhandlungen mit Bazaine als eine douce pression wirken.

Am 7. October, als die durch Régnier geführten Unterhandlungen und Bourbati's Sendung an die Kaiserin erfolglos geblieben, befragte der Marschall die Corps-Commandeure und durch diese die Divisions-Generale, zum ersten Male seit dem 30. September, um ihre Meinung, theilte ihnen Coffinières' Bericht über die pénurie in Meh mit, verschwieg aber seine Berhandlungen mit Graf Bismard und General Stiehle, ebenso die Anhäufung von Lebensmitteln auf 8 Tage in Thionville und Longwy; endlich verschwieg er, daß Bourbafi eine Anstellung von ber Regierung de la défense nationale angenommen.

Um 27. hatte ihm ber Commiffair Riffe bie Delbung gebracht, daß in Thionville 96 Waggons mit 1,300,000 Rationen Rwiebad, und 6-7 Millionen Rationen Mehl angefommen feien. Much bier gab er bem Rriegerath ein unrichtiges Bilb ber Sachlage, um beffen Butachten nach feinen Abfichten gu ftimmen. Den Inhalt bes Briefes nach Berfailles, ben er bem General Boper mitgab, berichwieg er ebenfalls, wie er bie politifche Rolle, Die Boper gu fpielen batte, unerwähnt ließ. In bem von ihm felbft in ber Schrift L'armee du Rhin querft mitgetheilten Briefe ichreibt er: Le marechal, s'inspirant du desir de sauver son pays, et de le sauver de ses propres excés, se demande si l'armée de Metz n'est pas destinée à devenir le palladium de la société. La question militaire est jugée. (Das ichrich er am 10 October!) L'action d'une armée française, encore toute constituée, ayant bon moral, péserait d'un poids immense dans les circonstances actuelles. Elle donnerait à la Prusse une garantie des gages qu'elle pourrait avoir à reclamer dans le présent, et elle contribuerait à l'avènement d'un pouvoir régulier et légal, avec lequel des rélations de cette nature pourraient être reprises sons secousses et naturellement. Bei biefer Belegenheit macht Bourcet die bittere Bemerfung: Le maréchal proposait la restauration du gouvernement impérial et le concours de l'armée du Rhin, pour garantir à l'ennemi la possession des fruits de ses succés.

Weit offener spricht sich Boher in seiner Zeugenaussage aus; er tonnte es, da er sich stets nur als taiserlicher Offizier betrachtete und die Restauration des Kaiserreichs sein Streben sein mußte, während Bazaine, als er die erste Nachricht von der Katastrophe von Sedan und den Ereignissen vom 4. September betam, die neue Regierung anerkannt, auch spätere Nachrichten von ihr erbeten und Jules Favre's das Kaiserreich schmähende Proclamation bekannt gemacht hatte. Boher nämlich berichtet über seine Sendung nach Versaisses. Pexposai à Bismarck le rôle que l'armée devait remplir après avoir quitté Metz, avec l'assentissement du conseil de guerre,

sur un terrain neutralisé, où les pouvoirs publics, tels qu'ils étaient constitués avant le 4. septembre seraient appellés à proposer ou à déterminer la forme du gouvernement. Dann wurde die neue Berfassung von Frantreich unter den Bajonneten der Armee von Meh berathen und sestgestellt. Eine Aussicht, die auch ein besser bewahrtes Herz hätte verloden können.

Indes da der Marschall teine Antwort aus Bersailles erhielt, juchte er am 21. wieder mit dem Gouvernement anzuknüpfen; er schielt 6 Emissaire, von denen 3 nach Tours gesangten, mit der solgenden Mesdung ab: A plusieurs reprises j'ai envoyé pour donner des nouvelles de l'armée de Metz — sous peu la famine me forcera de prendre un parti, dans l'interêt de la France et de larmée. Auch diese Depesche war zweideutig und sieß ihm verschiedene Riidzugswege ossen.

Am 24. October erhielt er bie Depesche bes Grafen Bismard, bie ihm anzeigte, daß die Berhandlungen abgebrochen feien.

Rach Changarnier's erfolgloser Sendung in das feindliche Hauptquartier begannen die endgültigen Berhandlungen über die Capitulation, deren Rothwendigseit jeht von allen Generalen, selbst von dem tapfern Gascogner Canrobert anersannt wurde, wenngleich Sinzelne noch einen verzweiselten und nuhlosen Ausfall vorzuschlagen wagten. Bezeichnend für Lachaud's Beweissührung ist Folgendes: Wenige Tage vor der Capitulation hatte General Lapasset Bazaine gesagt, er würde mit seiner Brigade, 5000 Mann, sich durchzuschlagen suchen. Der Marschall warnte vor solchen vereinzelten Unternehmungen, da bald ein allgemeiner Bersuch, durchzubrechen, stattsinden würde, was damals unmöglich seine Absicht sein konnte. Aber Lachaud declamirt: Le general Lapasset ne vous a-t-il pas dit ce que le marechal plus grand et plus courageux lui avait repondu? Son premier sentiment est de faire une sortie, il demande dans quel sens et sur quel point on se dirigera?

Am 26. October fam Nachmittags ein Intendant jum Marichall und meldete, daß unerwarteter Beise noch Lebensmittel, die bis jum 1. reichen würden, aufgefunden seien. Obwohl er durch Changarnier wußte, daß die deutsche Armee Lebensmittel für die französische im Fall einer Cavitulation bereit hielt, schloß er sie boch am 27. Abende ab und berlette auch baburch ben folgenben § 255 des Reglements sur la défense: Le commandant d'une place de guerre ne doit jamais perdre de vue, qu'il défend l'un des boulevards de l'Empire, l'un des points d'appui de ses armées, et que, de la reddition d'une place, avancée ou retardée d'un seul jour, peut dépendre le salut du pays. Chenjo gerftorte er nicht die Borrathe an Munition 2c., wie die Reglements vorschreiben, und wie in Sebaftopol und Buebla gefchehen. Es wurde gu weit führen, die Berhandlungen über die Capitulation, ben Streit über die Fahnenfrage, welche die Frangofen mehr erregt hat als die über ben Berluft von Schlachten und Festungen, bier im Gingelnen gu erortern, auch liegt nicht ber geringfte Anhalt vor, in biefer Beriode, wo die Beziehungen mit Berfailles aufgehort, noch verratherische ober eigennütige Motive feiner Sandlungsweise zu bermuthen. Aber offen und loyal war Bagaine auch bier nicht; querft beauftragte er Jarras, bem Beneral Stieble ju fagen, Die Fahnen feien nach altem frangofifdem Gebrauch bei bem Regierungswechfel verbrannt. 2115 Diefe Ausflucht nicht anertannt murbe, gab er Befehl, bas Blatt, auf dem fein Befehl, die Fahnen ju berbrennen, ftand (bom 27.), aus bem Journal auszureißen. Berabe bei biefer Frage wiberfprechen fich die Zeugenausfagen mehrfach; gewißt trifft auch Soleille ein Theil ber Schuld. Deutlich und bestimmt, mit Angabe ber Zeit und bes Ortes, wo es geschehen foll, ift ber Befehl, die Fahnen und Abler ju verbrennen, nicht gegeben : Bagaine's Schrift L'armée du Rhin erwähnt ihn überhaupt nicht; in bem Manuscript ber depositions ift ber Befehl bon frember Sand nachgetragen.

Am 26. October hatte er im Kriegsrath gesagt, er würde die Fahnen und Adler verbrennen lassen, durch Soleille ließ er am 27. die Mittheilung wiederholen, schrieb es dann selbst den Corps-Commandanten. Der von ihm an Oberst Givels gegebene Besehl, die im Arsenal gesammelten Fahnen zu verbrennen, wurde von Soleille dis zum 28. früh zurückgehalten. Da es ihm nicht gelungen, General Stiehle zu täuschen, fürchtete er, die Capitulationsbedingungen würden härter werden, falls er keine Fahnen ablieferte; als dann am 27. Abends die Capitulation abgeschlossen war, schrieb er selbst an Oberst Givels am 28. früh: D'après la convention tout le materiel de

guerre, les étendards etc., doit être inventarisé, déposé et conservé intact jusqu'à la paix. Les conditions de la paix doivent seuls en décider.

Davon fagt die Capitulationsacte fein Wort. Go vermied er aber, bag Gibels, ben fruberen Befehl ausführend, Die Rabnen perbrennen ließ, mas als Bruch ber Capitulation Seitens bes Siegers angesehen werben fonnte. Cbenfo jagt er in bem Befehle bom 28. ber ben Truppen Gorge für bas Material empfiehlt: Place et armement devront faire retour à la France, lorsque la paix sera signée. Er fürchtete, die Truppen wurden die Baffen gerichlagen und auch bies tonne, und mit Recht, als Bruch ber Capitulation angesehen werben. In ber gleichen, nicht unbegrundeten Beforgniß bor Acten ber Insubordination und Excessen, Die auch gegen ibn, wie gegen bie fiegreiche Armee gerichtet fein fonnten, lebnte er bie erft bewilligten friegerifden Ehren, ben Ausmarid mit ben Baffen in ber Sand, ab; mit Unrecht gibt er als Motiv an, er habe fo ju erreichen gefucht, bag die Offigiere ihre Degen bebalten dürften: Dies ichloffen Die friegerifchen Ehren feineswegs aus. Endlich trennte er, ben Bestimmungen bes Reglements zuwider, fein Schidfal von bem ber Urmee; er hatte gebeten, am 29. frit nach Deutschland abreifen zu burfen, was ihm erft am Abend gewährt wurde.

Lachaud schließt seine lange Rede mit den Worten: Hâtez vous, l'opinion publique vous demande une satisfaction que vous ne pouvez lui refuser. Le maréchal Bazaine est innocent, il faut le proclamer bien vite. Je m'arrête, j'ai foi en Dieu, j'ai foi en la justice, j'ai foi en vous et je ne crains pas un oeuvre d'iniquité. Der Marschall erhob sich und sagte: "Ehre und Baterland, die zwei Worte haben mich in den 42 Jahren meiner Diensteit geseitet. Ich schwere es hier dei Christi Namen." Die Debatte wurde geschlossen; die Richter zogen sich zur Berathung zurück.

War er mit preußischem Gelde ertauft, oder strebte er selbst nach dem Thron? Gewiß nicht, weder das Eine noch das Andere, auch hat ihm das die Anklage, die auf der Voruntersuchung fußte, nicht vorgeworfen, so wenig als die spätere auf Grund der gerichtlichen Zeugenaussagen. Aber seine Handlungsweise der kaiserlichen wie

ber republitanifden Regierung und feinen Generalen gegenüber mar nicht offen und loval gewefen; er hatte ihnen mehrfach die Bahrbeit porenthalten, fie getäuscht, um ibre Entichluffe feinen Anfichten und Planen gemäß ju geftalten; er hatte fich burch politifche Rudfichten beeinfluffen laffen, wo allein militairifche ibn bestimmen mußten; er ließ fich in Unterhandlungen mit dem Reinde ein, ba er noch tampfen fonnte, ichlug ibm eine Convention bor, nach welcher bie einzige organifirte Armee Frantreichs, Die bamals noch auf einen Monat Lebensmittel batte, auf neutral erflartem Gebiet ben weiteren Rampfen bes Baterlandes unthatig zujehen follte; er capitulirte mit einer Armee von 150000 Mann, welche die Waffen ablegen mußte, im freien Felbe und übergab bie Feftung, ohne daß eine ber Bebingungen erfüllt mar, welche bas Reglement für Capitulationen feftgeffellt. Unfere Lefer erinnern fich bes bier einschlagenben § 235, ben wir oben ebenfo wie die § 209 und 210 bes code militaire bereits mitgetheilt haben. Man mag fragen, warum Baggine allein und nicht die Commandanten von Soiffons, Berdun und vielen anderen Teftungen auch bor ein Rriegsgericht gestellt worben; aber bas mar eine Rudficht, welche die Richter nicht bestechen burfte: bier banbelte es fich nur um Bagaine's Schuld ober Unichulb. Daß politifche Motive mit bagu beigetragen, nur biefen Broceft gu berbangen, ift mahricheinlich; andererfeits mar bier ber Fall ein anderer, weil fo ichwere Beidulbigungen öffentlich ausgesprochen maren, bag Untersuchung und Bericht nothwendig geworben. Ferner war die Bedeutung von Met und ber Urmee unenblich ichwer wiegend; endlich hatte bon ben Generalen nur Bagaine fich in politifche Unterhandlungen mit bem Weinde eingelaffen.

Rach 41/2stündiger Berathung traten die Richter in ben Sitzungssaal, und der Pasident verlas die vier Fragen, die er bem Gerichtshofe gestellt:

- 1. Le maréchal Bazaine est-il coupable d'avoir le 28. octobre 1870, comme commandant en chef de l'armée du Rhin, capitulé en rase campagne?
- Cette capitulation a-telle eu pour résultat de faire poser les armes aux troupes dont le maréchal avait le commandement en chef.

- 3. Le maréchal a-t-il traité verbalement ou par écrit avec l'ennemi sans avoir fait préalablement tout ce que lui préscrivait le devoir et l'honneur?
- 4. Le maréchal, mis en jugement après avis d'un conseil d'enquête, est-il coupable d'avoir le 28 octobre 1870 capitulé avec l'ennemi et d'avoir rendu la place de Metz, dont il avait le commandement supérieur, sans avoir epuisé tous les moyens de défense dont il disposait et sans avoir fait tout ce que lui prescrivaient le devoir et l'honneur?

Die Richter, deren jüngster zuerst, der Präsident zuletzt stimmte, beantworteten einstimmig alle vier Fragen mit Ja. Nach den §§ 210 und 209 des code de justice militaire wurde François Achille Bazaine, maréchal de France, zur Todesstrase und zur misitairischen Degradation verurtheilt. Nach den §§ 138 und 139 versiert der Berurtheilte das Recht, die medaille militaire zu tragen, hört auf Mitglied der Ehrenlegion zu sein und muß die Kosten des Processes tragen.

Unmittelbar nachdem der Spruch gefällt und proclamirt war, bereinigten sich die Mitglieder des Gerichts und entwarfen eine Abresse an den Kriegsminister, in welcher sie, auf Bazaine's frühere Berbienste und seine lange Untersuchungshaft hinweisend, den Kriegsminister baten, sich mit ihnen bei dem Prassidenten Mac Mahan dafür zu berwenden, daß der Urtheilsspruch nicht ausgeführt werde.

Auf des Kriegsministers Antrag milderte Mac Mahon bie Strafe auf 20 Jahre Gefängniß (détention) und erließ ihm die schimpslichen Formen der militärischen Degradation. Gine weitere Milberung war gesehlich nicht gestattet.

Man hat vielfach die Inconsequenz des Kriegsgerichts getabelt, aber wohl mit Unrecht. Die starren Formen des Rechts, von denen der Richter nicht abweichen darf, tann die Gnade mildern, und dies schone Borrecht ist in die hände des Souverans gelegt; als solcher wurde der Präsident angesehen.

Auch preußische Rriegs- und Ehrengerichte haben mehrfach einen "ben Acten und Gesehen gemäß" Berurtheilten ber Gnabe St. Majestät empfohlen. "Die Art ber Gnade weiß von feinem Zwang." Bazaine's Haltung während der Untersuchung und nachdem ihm das Urtheil vorgelesen, war eine durchaus würdige; er soll nie an seiner Verurtheilung gezweiselt haben, die Lachaud nicht für mög- lich gehalten haben will. Während sein treuer Freund und vielzähriger Abjutant, Oberst Vilette, die tiesste Erschütterung zeigte, bewahrte er eine heitere Fassung. Er dankte seinem Vertheidiger in warmen Worten für dessen "heroische Anstrengungen und glänzende Veredsamteit", schrieb ihm: ce n'est plus aux hommes que je demande de me juger, und dem Marschall Mac Mahon, als ihm die Umänderung der Strase mitgetheilt worden: Je crains que votre coeur n'ait dominé la raison d'état. Je serais mort sans regret, car la demande de grâce que vous ont adressée mes juges venge mon honneur.

Für einen politischen Fehler kann ich die Umwandlung der Todesstrafe nicht halten; Aumale soll schon vor dem Tage des Spruches gesagt haben: nous serons justes, mais cléments, und wenn das Lettere auch nicht die Aufgabe der Richter war, so entsprach es doch dem Interesse der augenblicklichen orleanistischen Masjorität, der National-Bersammlung. Ein Marthrium, wie das des schuldigeren Marschalls Nen, hätte Bazaine und der Dynastie Napo-leon neue Spmpathien zugewendet.

Am 11. Dezember 1873 schrieb Lachaud an Thiers und dankte thm in seinem und Bazaine's Namen dasür, daß er dem Marschall, auf dessen inständige Bitten, das Recht gewährt, seine Handlungsweise vor Richtern zu erklären: Vous avez dans l'impartialité de votre conscience et dans la perspicacité de votre ésprit cru fermement à l'innocence du maréchal. Je vous en remercie.

Die etwas schwächliche Sentimentalität, die sich in den Schaufpielen, Romanen, wie im Familienleben der Franzosen vielsach aussspricht, zeigte sich auch in den rührenden Schilderungen der Liebe Bazaine's zu seinem Söhnchen und der Innigseit seiner Familienund freundschaftlichen Beziehungen, die von Zeitungen sehr verschiedener Farben mitgetheilt wurden. Andererseits wurden in der Presse, wie in den Straßen von Bersailles und Paris die rohesten Neußerungen der Freude über den Ausfall des Processes in widerlichster Weise laut.

Rach den Befreiungstriegen wurde einer der größten Feldherrn aller Zeiten nach Elba, dann nach St. Helena verbannt; es war ein schwerer Fehler Louis Philipp's, daß er, Napoleon apotheositend, dessen Aschen Dom der Invaliden bringen ließ und dessen Gedächtniß im französischen Bolke erneuerte. Im Mai 1840 tundigte die Regierung dies ihr Borhaben den Kammern an; im August folgte das Attentat von Boulogne, noch nicht ein Jahrzehend später die Bräsidentschaft, dann das Kaiserthum Napoleon's III.

Der fähigste und bebeutendste Feldherr Frankreichs im Kriege 1870/71 erwartet jest als Gefangener auf der Insel Marguerite seine Rechtsertigung durch die Zeit und die Beruhigung der Leidenschaften, auf die er seinen Bertheidiger in seinem letten Briese hinswies; eine spätere Revision des Processes, bei dem steten Wechsel der Dynastien und Berfassungsformen Frankreichs leicht möglich, mag neue, noch unbekannte Thatsachen ans Licht bringen; nach dem jest borliegenden Material mußten die Richter nach Pflicht und Recht, den Acten und Gesehen gemäß, den Marschall Bazaine berurtheisen.

<sup>1)</sup> Der vorftebende Auffat befand fich bereits im Drud, als uns bas ben "Brocef Bagaine" behandelnde Beibeft jum Militairwochenblatt (1874, Ameitet Deft. S. 74-124) juging. Der Berfaffer beffelben tabelt icharf Die nationale Gitelfeit, ber "es galt bei bem Broceg ein Opfer ju bringen"; enticbieben wendet er fich gegen bie einfeitigen Ausführungen Riviore's und Bourcet's; nach feiner Anficht "bat ber Broceg Bagaine Frantreich nur neue Bunben geschlagen. Er bat Die Leidenichaften aufgewühlt, Diftrauen und bag gefaet, bas gute Ginbernehmen ber Beerführer unter einander getrubt, ben tamerabicaftlichen Ginn in ben Offigiercorps geichabigt, das Bertrauen gu ben Obern ericuttert, die Begriffe von Berechtigfeit, von Pflicht und Ehre verwirrt, Die Gitelfeit genahrt und baburch bas Streben gur Befferung, jur Augbarmachung ber empfangenen Lehren im Franfreich hat burch ben Broceg an Unfeben in Guropa eine Reime erftidt. neue fcwere Ginbufe erlitten". Andererfeits conftatirt ber Berfaffer (S. 77) borweg , "daß wir abweichend von vielfach laut geworbenen Unfichten bie Berurtbeilung Bagaine's an fich nicht berbammen"; "nachbem Bagaine, lefen wir S. 83, por ein Kriegsgericht gestellt mar, erforderten die Pringipien des Gesethes und ber Berechtigfeit feine Berurtheilung." D. M.

## Literaturbericht.

Pernice, A., M. Antistius Labeo. Das römische Privatrecht im ersten Jahrhunderte der Kaiserzeit. Bb. I. 518 S. 8. Halle 1873, Buchhandlung des Waisenhauses.

Es verbient die vollfte Billigung, daß Berf. es unternommen bat, eine Darftellung bes Römischen Brivatrechts in einem einzelnen Abschnitte feiner Beidichte ju geben. Denn nur burch die Methode fonchroniftifcher Behandlung ift eine tiefere Ginficht in Die Rechtsgeschichte zu gewinnen, mahrend die üblichere Darftellung ber Entwidelungsformen ber einzelnen Rechtslehren in dronologischer Ordnung weber bie gegenseitige Bebingtbeit bes Entwidelungsganges ber einzelnen Inftitute, noch bie allgemeine und mehr ober minder gleichmäßige Bedingtheit burch die gesammten Gulturverhaltniffe ju genugender Geltung und Unichauung bringt. Auch bie Bahl der Epoche der erften Raiferzeiten, welche Berf. treffend mit bem Ramen bes bahnbrechenben Juriffen bezeichnet, fonnen wir nur In Labeo und feinem Beitalter berühren fich bie Ueberautheißen. lieferungen bes alten ius civile und bes in Stagnation gerathenben ius honorarium mit ber aufftrebenben Rraft ber gu einer Boteng im Staate gewordenen Jurisprudeng, ber nunmehr die Fort- und Umbilbung bes Rechts gufallt. Ihr Birten gu zeigen ift baber vor Allem ber Borwurf fur ben, ber dieje Beriobe ber Rechtsgeschichte behandelt, feine Aufgabe bemnach vorzugeweise bogmengeschichtlich. Allein er hat an ben Beftand ber überlieferten Inftitute angufnupfen, bas Wefen ber in ihnen wirtenben Rechtsgebanten zu analpfiren, um ben Bunft aufzuweisen, an welchem bie Jurisprudeng, burch bie gegebenen Grundlagen gebunden und burch bie Forderungen ihrer Beit getrieben, neugestaltend einsett.

Dieje Aufgabe bat Berf, richtig erfaßt, mit biftorifchem Ginne und feinem juriftischen Urtheit gelöft, und Ref, glaubt nicht burch bie Sympathie, welche er mit ben Grundanichauungen bes Bis. empfindet, beftochen zu fein, wenn er fowohl feinem Scharffinn, wie feiner reichen und fichern Gelehrsamfeit die warmfte Anertennung ausspricht. Ber übrigens feine Unfprüche an bas Buch auf feinen zweiten Titel "bas romifche Privatrecht im erften Jahrhundert ber Raifergeit" grindet, wird ungern manche wichtigen Materien vermiffen, welche in biefem erften Bande icon erwartet werben buriten. Bur Danches wird fic vielleicht fpater noch Gelegenheit und Raum finben. Auch fcheint une ber Berf., ber fein Lehrbuch ober Sandbuch verspricht, ju Bollffandigfeit nicht verpflichtet zu fein. Wir faffen ben boppelten Titel in bem Sinne auf, bag ber erfte bem zweiten als Correctiv bient, ber zweite nur Erläuterung bes erften fein foll, und fomit haben mir nur eine Darftellung bes Römifchen Brivatrechts in fteter Begiehung auf Labeo ju erwarten. Dehr Grund ichiene uns ber Tabel gu haben, bag bie Berfonlichfeit Labeo's mit ihrer gefammten hiftorifchen Umgebung gu wenig in ben Borbergrund tritt. Bar ju nüchtern und ffeptifch verbalt fich Berf. gu ben hiftorifchen Beugniffen und gar gu fprobe lebnt er es ab über bas unmittelbar Bezeugte binaus einen Schritt zu magen und aus ben Gingelheiten ein Banges zu geftalten, beffen Richtigleit fich nicht swingend beweisen lägt. Um wenigsten befriedigt uns baber bie Ginleitung, in ber zwar mit größter Umficht alle auf Labeo's Leben und Schriften beguglichen Quellenzeugniffe gufammengeftellt und icharffinnia geprüft werben, ber Mann felbft aber, nach welchem bas Buch beift, ein ichwantenbes Schattenbild bleibt. Ber fich fo liebevoll und eingebend mit einer großen Berfonlichfeit beschäftigt bat, ber ift, wie wir meinen, berechtigt und berufen uns ju fagen, welches Bilb fie in feiner Seele aurudließ und fich nicht mit einem non liquet abgufinden. Allein wir wollen mehr Bebauern, als Tabel aussprechen. Dloge Jeder in der Richtung wirfen, nach welcher feine Reigung und Rrafte ibn porzugeweise gieben. Wenn Berf, fich jum Biographen nicht berufen und geneigt, wenn er fich ju grundlicher Ermittelung und feiner Berglieberung bes Einzelnen mehr, als ju combinatorifder Beftaltung begabt und getrieben fühlte, jo bat er wohl baran gethan fich ju beichranten und feine Rraft in ber Beidrantung beito wirffamer zu verwerthen. Jeber

einsichtige Lefer wird ihm für bas, was er in feinen überall anregenden und geistwollen Erörterungen in reicher Fülle darbietet, danfbar genug fein, um das etwa Bermiste gelaffen entbehren zu tonnen.

Das wissenschaftliche Berdienst bes Bis, scheint uns nicht bon einem praktischen Zwede, ben er durch sein Werk "zu erreichen hoffte", abzuhängen und nicht dadurch bedingt, daß und wie weit er diesen erreichte. Indeß wollen wir gern den Werth des praktischen Zwedes seiner Untersuchungen anerkennen, wenn er ihn mit Recht darin sieht, daß zu einer richtigeren Würdigung des Römischen Rechts nur durch die Ersenntniß zu gelangen ist, wie viele sediglich positiv gegebene, durch nationale und sociale Berhältnisse und Ueberlieserungen bedingte Elemente selbst die rationelle Arbeit der römischen Juristen bestimmend und bindend durchdringen. Der alte Glaube an die "ratio soripta" wird durch die Bertiesung dieser Einsicht mehr und mehr auf sein richtiges Maaß zurüdgeführt werden.

Ref. macht aber noch auf einen anderen Erfolg biefes Werfes aufmertfam, bon bem er nicht weiß, ob Bf. ibn fich als Zwed gefest bat. Thatfaclich icheint uns Bernice fehr fraftig Sand anzulegen, um Die Banbeften aufzulofen. Denn indem er uns die Jurisprudeng bes Laben in ibrer individuellen Befonderheit aus ber Compilation berauslöft, baburd in Begenfat ju feinen Genoffen in ber Compilation ftellt und bie Unregung gibt, bas Bleiche mit anbern Juriften ju unternehmen - ein Unternehmen, welches namentlich in Anwendung auf Ulpian, als ben Abichluft ber claffifden Burisprudeng gleich großen Erfolg verfprechen murbe -, leitet er eine Behandlung ber Banbetten ein, welche ben Juftinianischen Intentionen fundamental widerftrebt. 3mar tennen und aben wir ja langft die fogenannte duplex interpretatio ber Banbecten; aber ungern gefieht fich ber Dogmatifer in vollem Umfange ein, bag bas Dlas terial, aus welchem er eine einheitliche Theorie conftruiren foll, unverfonliche Gegenfage ber Individualität und ber Zeiten in fich tragt, bafe er über ben mahren Ginn mancher Panbettenftelle einen Schleier gieben muß, um fie als Bestandtheil bes recipirten Juffinianischen Rechts erfragen gu tonnen. Gebunden ift er in Allem : burd Juftinian's Befehle, durch die Reception in complexu, burch bas Bedürfnig aus ben Panbetten einheitliches geltenbes Recht ju ichopfen. Je mehr fich aber in unferen Tagen ber bifterifche Ginn fcarft, wovon bas vorliegenbe 20

ein rebendes Zeugniß ist; je mehr wir uns andererseits die heute in uns lebenden Rechtsanschauungen und Rechtsbedürsnisse zum Bewustsein bringen, wie das nicht nur in der germanistischen, sondern nicht minder in der civilistischen Literatur zu Tage tritt, desto schwieriger wird für die Wissenschaft der gegebene Zustand. Sie vermag schon jeht kaum mehr der Aufgabe sich zu fügen, das Römische Recht als "heutiges" zu lehren; und das qualvolle, oft recht seltsame Mühen, Rechtssähe, welche das heutige Leben fordert und das Römische Recht nicht kennt, dennoch aus diesem zu "construiren" — die Signatur unserer heutigen Civilistit — scheint uns ein Symptom dieses unbehaglichen, unhaltbaren Zustandes zu sein. So drängt denn auch das innerste Bedürsniß der Wissenschaft in ihrem unaushaltsamen Entwicklungsgange auf die Beseitigung der formalen praktischen Gültigkeit des Römischen Rechts hin. Auszusühren, wie groß seine materielle Bedeutung dennoch bleiben wird, ist hier nicht der Ort; Werke wie das vorliegende werden dann noch erhöbte Geltung erlangen.

Stzg.

Codex Traditionum Westfalicarum. I: Das Aloster Fredenhorst. (Auch mit dem Titel: Die Heberegister des Alosters Fredenhorst nebst Stiftungsurfunde, Pfründeordnung und Hofrecht. Herausgegeden von Dr. jur. Ernst Friedlaender. XIV. u. 223 S. 8. Mit einer Karte.) Münster, E. C. Brunn.

Es ift nicht nothig an biefem Orte bes Beiteren nachzumeifen, wie bie Bergeichniffe von Schenfungen und Erwerbungen, Die Beberegifter und abnliche Aufzeichnungen von alteren Rlöftern, abgefeben von ihrer ipradlichen Bichtigfeit, fur Die Localgeschichte und alte Geographie ber betreffenden Begenden, namentlich auch für die Gulturgeschichte von ber größten Bebeutung find. Sollen aber bie Ausgaben folder Urfunden nach allen diefen Geiten bin recht nugbar werben, fo muffen fie felbftverftanblich ben Text genau wiedergeben und außerdem die nothigen fachlichen Erflärungen enthalten, por allem bie Deutung ber Ortsnamen berfuchen. Bei Urfunden, die in einem alteren beutiden Dialett abgefagt find, fann man auch iprachliche Erffarungen nicht entbehren, ba felbit bie größeren Legita für bas in Urfunden vorfommende Sprachmaterial bis jest noch feine ausreichenbe Silfe gewähren. Unter Diefen Umftanben ift es gewiß bantenswerth, bag fur Weftfalen R. Wilmans ben Plan gefaßt bat, eine vollftanbige Sammlung ber gerabe in diefer Probing fo gablreich vertretenen Traditions-, Guter- und Seberegifter berauszugeben : ein Unternehmen, von welchem in dem vorliegenden Bande der erste Theil erschienen ist, den indessen Wilmans nicht selbst besorgte, da er durch andere Arbeiten in Anspruch genommen war, sondern durch Dr. Ernst Friedländer bearbeiten ließ. Die Staatsarchive besitzen theils selbst die Originale, um deren Publication es sich handelt, oder sie können diezienigen, welche anderswo liegen, sich leichter zur Benuzung verschaffen als ein Privatmann, sodann haben sie in dem Urkunden= und Actenschaß, den sie verwahren, ein jeden Augenblick zur Disposition stehendes Material, woraus die nöthigen Aufklärungen über Localitäten, Rechtsverhältznisse, Persönlichkeiten u. dgl. m. zur Aushellung der Documente gewonnen werden können. Man darf also einer von dem Archiv auszgehenden Publication solcher provinzieller Denkmäler schon von vorn herein mit Bertrauen entgegenschen.

Der erfte Band bes Codex trad. Westf. enthalt bie michtigften Documente über bas Rlofter Fredenhorft von ber Stiftunggurfunde von 851 an, welche nach mehreren Abichriften fritisch bergestellt ift, bis gu ber Pfrundenordnung und hofesordnung aus dem 15. Jahrh. Die Rrone von allen ift natürlich bas altberühmte Beberegifter bes 11. Jahrh., welches gerade jest vor 50 Jahren in Dorow's Denfmalen I, 1 (Bonn, bei Eduard Weber 1823) guerft veröffentlicht wurde und damals foldes Auffehn erregte, bag man es in Sinficht auf feine fprachliche Bebeutung neben Uffilas und Offrid ftellte. Jacob Grimm felbft fdrieb brei Anffage darüber, Bert gab fein Urtheil ab über bie Beit ber Abfaffung, gar nicht zu reben von ben di minorum gentium, welche ihre Scherflein gur Erflarung ber Urfunde beitrugen. Und ba bie Ausgabe im 1. heft ber Dorow'ichen Dentmaler fich balb als ungenigend berausstellte, fo veranftaltete Dagmann im 2. und 3. Beft berfelben Beitschrift mit peinlicher Gemiffenhaftigfeit eine neue, welche nach ber eigenen Angabe Friedlander's bis auf einige fleinere Drudfehler bolltommen genau ift, und begleitete fie mit einem ausführlichen Commentar. Mit Recht findet es beshalb G. Bait in feiner Anzeige bes Codex trad. Westf. in ben Göttinger gel. Ang. 1872 Stud 45 befremblich, bag von ber gangen Literatur jener Beit bei Friedlander fo gut mie nichts erwähnt wird.

Was nun ben Abbrud ber Heberolle bei Fr. betrifft, fo besteht bas Berdienst deffelben barin, bag er burch genaue Bergleichung ber Di. in

Münster die Fehler der Maßmannschen Ausgabe entsernt hat und uns auf das Bollständigste über die Correcturen, Rasuren und sonstigen Beränderungen in der H. unterrichtet: wir dürsen also jetzt, soweit das die menschliche Unzulänglichteit ersaubt, in dieser Beziehung einen Abschluß der Arbeit voraussehen. Sodann hat Fr. die Erklärung der Ortsnamen bedeutend gefördert, und da er augenscheinlich hiersit die Archivalien ausgenutzt hat, so wird wohl künstig auch nach dieser Seite hin nichts wesentlich Neues sich ergeben, es müßten denn disher unbekannte wichtige Documente außerhalb Münster's noch austauchen.

Dagegen ift die Musgabe Fr.'s in anderer Begiebung mangelhaft, ja als ein Rudidritt ju betrachten. Es befand fich in Rindlinger's Sammlung eine jest verschollene Sandidrift von bem erften und alteften Theile bes Fredenhorfter Beberegifters, die wir mohl als die urfprungliche Rieberichrift bavon und die Borlage ber Si. in Münfter angeben burfen. Bon ihr gab Gifcher (Beidreibung typograph. Geltenheiten und mertwürdiger Si, 5. Seft. Rurnberg 1804) ein Facfimile von 8 Beilen und einen allerdings unvollständigen und fehr fehlerhaften Abdrud. Friedlander nimmt von biefem wegen feiner Mangelhaftigfeit gar feine Rotig, er theilt nicht einmal bie Barianten baraus mit, febr mit Unrecht. Es ift boch ohne 3meifel bie Pflicht jebes gemiffenhaften Berausgebers, wenn die Urhandichrift, welche die reinfte Ueberlieferung hat, verloren gegangen ift, in bem erhaltenen, wenn auch noch fo unvolltommenen Abdrud ben Spuren bes Originals nachzugehn. Dies hat M. Benne in den "Rleineren altniederdeutschen Dentmalern" (Baderborn 1867), in welchen ber lette Abbrud ber Fredenhorfter Beberolle vor Fr. ericbienen ift, wirklich gethan und fo wenigstens einzelne reinere Sprachformen für bie Urfunde gerettet. Ferner bebarf bieje überhaupt einer forgfaltigen fprachlichen Behandlung. Denn bem Schreiber ber in Munfter porhandenen Sf. der Seberolle (11-12. Jahrh.) war offenbar das Deutich bes ihm vorliegenden Originals (10-11 Jahrh.) nicht mehr recht gelaufig. Das barf uns nicht Bunber nehmen; gerade in Diefer Beit hatte bie Scheidung gwijchen Altfachfifch und bem Mittelniederdeutichen, welches bem neuern Blatt naber fteht, fich vollzogen: eine Sprachentwidelung, welche g. B. das alte th aufgab und an beffen Stelle bas (bochbeutiche) d feste, ferner bie volleren Bocale in ben Flerionsfilben allgemein mit bem (gleichzeitig auch im Sochbeutichen gur Beltung

tommenben) tonlofen e vertaufchte. Der Schreiber tannte feinen Unterichieb awijchen einem gen. pl. penningo und einem acc. plur. penninga, ba in feinem Deutsch beibe penninge lauteten : alfo gebrauchte er bie beiben alteren Formen promiscue und fo mehreres. Sier hatte nun Benne einen sprachlich reineren Text hergestellt, welcher etwa ber Rieberichrift bes 10. Jahrh. entsprechen mag, und er fonnte bafur jum Theil an ben Reften ber alteren Aufzeichnung bei Fifcher einen Unhalt gewinnen. Wenn Fr. als Siftorifer nicht fo weit in ber Recenfion geben wollte, ba ibn bas Document hauptfächlich feinem Inhalt nach intereffirte, fo finben wir dies begreiflich und wollen beshalb feinen Tabel über feine Arbeit aussprechen. Aber unbegreiflich ift es, wie er feinem Borganger borwerfen tonnte, beffen Musgabe mimmele von Fehlern, weil fie ohne Benutung des Original's gemacht fei. Er felbft hat ja den Magmann'fden Abbrud einen genauen, ja übergenauen genannt, und ber lag Senne por. Des Letteren Ausgabe weicht allerbings an fehr vielen Stellen bon ber bei Fr. ab; aber - abgefehen von ben Fehlern die bei Dagmann fteben - find bies fprachliche Correcturen, ift es eine Burudführung bes Tertes auf bas altere Original, und babei wird mit einer unermudlichen Ausbauer in ben Anmerfungen regelmäßig die Abweichung ber Münfter'ichen Si. angegeben, fo g. B. an 37 Stellen bie Bariante ses (feche), wofür Denne auf Grund des alteren Bruchftude die urfprungfiche Form sehs herstellt, an 29 Stellen tuenthig oder tuenthic ft. tuentich (20). In jedem Falle ift es fein Borgug ber Recenfion bei Fr., baß fie ben Text ber Münfler'ichen Si. mit allen Schreib= und Decli= nationsfehlern wiebergibt. Diefe thun inden menigftens bem Berftandnig leinen Gintrag. Bu rugen ift bagegen, wenn Gr. 3. B. (G. 32) bei einer ihm unverständlichen Stelle "fiertich muddi gerston ende ant ahtoda muddi havoron" ohne weiteres eine Aenberung vornehmen will. Er bemerft, "bas ant ift unverftanblich, ba icon ende, und, baftebt, hinter ahtoda fehlt bagegen half"; er will also ende ahtoda half muddi h. lefen (b. b. 71/2 Mutt Safer). Ein Blid in Die Ausgabe von Senne und in beren Wörterbuch murbe ihn belehrt haben, daß antahtoda "achgig" bebeutet. Daß Fr. bies Worterbuch auch fonft nicht mit ber nothigen Genauigfeit verglichen, beweift, wenn er S. 46 ausbrudlich bie gutige Belebrung bes herrn Brof. Stord bervorhebt, Die es ihm ermöglicht brei Borte richtig zu beuten, beren Erflarung er an mehreren Stellen bes Dichen

Wörterbuchs bereits hatte finden tonnen. Ueber das Alter ber beiben H. der Heberolle (ber Münfter'ichen und der verschollenen Lindlinger's), eine vor 50 Jahren viel erwogene Frage, spricht sich neuerdings Wait in der oben angeführten Anzeige des Codex trad. Westf. S. 1778 ff. aus.

Muger ber Stiftungsurfunde und bem alteften Beberegifter find alle übrigen im Codex mitgetheilten Documente bier gum erften Dale veröffentlicht. Der Abdrud icheint, soweit man das ohne Ginficht in bas Original beurtheilen tann, ein genauer ; die Fehler ber Si, merben im Text befeitigt, mit Angabe ber Abweichung, ober in ben Anmerkungen berichtigt, die Deutung ber Orisnamen ift auch bier burchgeführt; Die fonftigen nothwendigen fachlichen Erffarungen, auf welche ber Beransgeber fichtlich vielen Fleiß verwendet hat, tonnten vielleicht bier und ba etwas erichöpfenber fein; am wenigften genugen bie fprachlichen Bemerfungen. Bei bem Intereffe, welches bie porliegenben Documente fur Beftfalen bieten, mache ich auf einen ausführlichen fprachlich = fachlichen Commentar ju benfelben aufmertfam, welchen Fr. Boefte in Bierlobn, ber genaue Renner bes westfälischen Blatt, welcher auch in ben alteren Urfunden feiner Beimat fehr belefen ift, im 9. Bande ber Beitichrift bes Bergifden Geschichtsvereins foeben veröffentlicht hat. Bu ben wichtigften ber bon fr. mitgetheilten Documente gebort junachft bas f. g. goldne Bud, ein Evangeliar, in welchem ausführliche Aufzeichnungen über bie Besitzungen und Ginfunfte bes Stiftes, Die Leben, Behnten, bie Rechte bes Bogtes u. bgl. m. von der Sand bes Ranonicus Bruno (Enbe bes 13. und Anfang bes 14. Jahrh.) fieben; jobann Butervergeichniffe aus ben Jahren 1348-1355 und ein Beberegifter aus bem Ende bes 14. Jahrh. In ihrer Aufeinanderfolge bilben bieje Urfunden Mittelglieder gwijchen ber alten Beberolle und der neueren Beit und erleichtern unendlich bas Berftandnig berfelben, namentlich was bie Ortsnamen anlangt. Bon Intereffe ift noch die Pfrundenordnung aus bem 15. Jahrhundert : burch fie erfahren wir, momit bie 15 Stiftsfraulein und die 7 Ranonifer von Fredenhorft an bestimmten Tagen bon Seiten ber Aebtiffin tractirt murben; wir erfeben foviel baraus, bak fie nicht zu hungern brauchten.

Der herausgeber biefes 1. Banbes vom Codex tradit, ift inzwischen als Borftand bes Archivs nach Anrich versett. Wir wünschen, baß herr Geh. Archivrath Wilmans wieder balb Jemand finden mochte, der die begonnene Arbeit fortsett: salls er nicht die Zeit gewinnt, den von ihm ausgehenden Plan selbst in die Hand zu nehmen. Ueber die zunächst in Aussicht genommene Publication spricht sich Fr. auf S. VII f. der Borrede aus. Die ältesten der zunächst zur Herausgabe vorbereiteten Urstunden sind zwei Heberegister aus Werden (saec. 9. u. 10.), welche dem Düsseldorfer Staatsarchiv angehören. Nur irrt Fr., wenn er das erste derselben als ungedruckt bezeichnet: dasselbe ist, soweit es Westsalen anzeht, von Lacomblet im Archiv sür Geschichte des Riederrheins B. II. veröffentlicht, bedarf aber allerdings einer neuen Ausgabe dringend, da der Abdruck bei Lacomblet höchst mangelhaft und sogar unvollständig ist; einen Theil davon habe ich selbst schon in meinen Collectae IIa neu publicirt. Das zweite Werdener Heberegister, welches ich in den Collectae I abgedruck habe, dietet sür Westsalen äußerst wenig, es betrisst meist Friesland und die Gegend von Helmstedt.

Bruk, Raifer Friedrich I. Band 1-3. Dangig 1871-1874, Rafemann. Der Berfaffer biefes breibanbigen Berfes über Friedrich I. hat es fich nach ber Borrebe jur Aufgabe geftellt: "geftust auf bas reiche Quellenmaterial und mit Benugung ber manderlei Stubien und Borarbeiten die Geschichte bes großen Staufers in ihren Grundgugen festguftellen, Die Heberlieferung möglichfigu fichten und zu flaren, ben vielfach noch verbunfelten hiftorifden Thatbeftand ber Babrheit fo nabe als möglich wiederherzuftellen und babei namentlich bie bewegenden und freibenden Rrafte aufzudeden, welche fich in ben großen Rampfen jener fturmifchen Beiten fo gewaltig bethätigt haben." Er wurde feinen 3med als erreicht anfeben, wenn er Die Beit Friedrich's ihren eigentlich charafteriftischen Ericheinungen nach richtig geschilbert und bie Bedeutung berfelben ihrem 3beeninhalte nach bem Berftandniß ber Begenwart naber gerudt haben follte, wenn er bem reichen Stoffe eine Form ju geben gewußt hatte, welche auch außerhalb bes Rreifes ber eigentlichen Fachgenoffen Lefer gewänne. Er bat fich fomit die bentbar hochfte Aufgabe bes Siftoriters gestellt: wiffenschaftlich fritifche Feststellung ber Ueberlieferung, Bufammenfaffen berfelben nach großen Befichtspuntten, feffelnde, populare Darftellung. Trop all ber theil= weise trefflichen Borarbeiten ift biefes Biel noch mubjam genug zu erreichen, und wir fonnen baber bem Berfaffer und feinem Fleige unfere Anertennung feines Berfuches, eine folche Aufgabe gu lofen, nicht berfagen. Debr aber als bas tonnen wir, gefteben wir es gleich, feiber nicht. Das Berf

bleibt berartig nicht binter bem, mas, wie ber Berf, in ber Borrebe faat, als 3beal einer Bearbeitung biefes Gegenftanbes gelten fann, nein hinter bem, was man nach bem beutigen Stande ber Renntnig und ber Borarbeiten biefer Beit billiger Weife verlangen muß, gurud, bag wir es einerseits als eine wiffenichaftliche Leiftung nicht anerkennen, andererfeits feine Birfung auf ben vom Berf. gewünschten nichtzunftigen Leferfreis nur als verwirrend bezeichnen muffen. Wir gehoren nicht zu benen, welche einseitig den Werth ber lediglich forschenden Thatigfeit auf bem Bebiete ber Siftorif überichaten, halten aber befto ftrenger an bem Axiom unferer Wiffenichaft feft, daß die richtige Auffassung vergangener Beiten in allewege bedingt ift burch die umfaffende Renntnig ber Thatfachen, welche allein eine fritische Durchforschung ber Ueberlieferung gewähren fann. Die vielen und trefflichen Borarbeiten gur Beschichte Friedrich's I, benen ber Berf., ba fie fich fo gu fagen gegenseitig ablofen, burdweg gefolgt ift, machen es bei oberflächlicher Betrachtung bes Buches ichwer, ben Mangel an fritischem Bermögen zu erfennen, welchen wir bei eingehenberem Studium feines Werfes leiber conftatiren muffen. Durch bie allen brei Banden beigegebenen Ercurfe über wichtige Gingelfragen barf man fic nicht taufden laffen : fie find meiftentheils nicht viel mehr als Bujammenftellungen ber bezüglichen Quellenftellen, welche felten die Rritit etwas forbern; auf eingelne tommen wir gurud. Bir haben uns nicht bie unerquidliche Aufgabe geftellt, mit der bom Berf. in ber Borrebe etwas wegwerfend behandelten "fritischen Schablone" in der Sand, bas Buch Blatt für Blatt zu controliren, alle überfebenen Quellenftellen, geographifden, verfaffungsgefdichtlichen, dronologifden Berftoge nachzuweifen; wir werben vielmehr nur in biefem Theile an verichiebenen Beifpielen ju zeigen fuchen, wie die mangelhafte Renntnig und Rritit bes Bfe. benfelben zu ichiefen und faliden Auffaffungen ber wichtigften Greigniffe nothwendig bringen muß. Gin paar Beifpiele ber Unfritif, welche lettere nicht beeinfluffen, glauben wir freilich nicht übergeben zu burfen, ba fie in der anspruchsvolleren Geftalt ber Ercurje auftreten. Bb. 2 Beilage 7 ift bie Busammentunft gwischen Friedrich und Beinrich bem Lowen, beren von Brug fruber verfuchte dronologische Bestimmung Cobn ) mit Recht

<sup>1)</sup> Wenn ber Berf. bei biefer Gelegenheit Die Kritit, welche Cobu an feinem Buche über heinrich ben Lowen unter bem Beifalle fammtlicher Fachgenoffen genbt

jurudgewiesen hatte, nochmals eingehend besprochen. Der Berf. fucht jest feine Anficht burch Berbeigiehen einer Urt. Philipp's von Roln vom 29. April 1176 gu ftugen, welche von ben rebelles imperii rebend, nur bann einen rechten Ginn baben foll, wenn man fie auf die furz porber erfolgte Gulfeverweigerung Beinrichs begiebe. 3ch bachte bier lage für eine magvolle Rritit boch näher, bie rebelles imperii mit ben Lombarben ju ibentificiren, gegen welche bes Rolners Streitmacht eben bom Raifer begehrt mar. Roch ergötlicher ift bas Beifpiel Bb. 3 Beil. 6, welches barguthun fucht, bag bem "icharffinnigen und eindringend fritischen" Scheffer-Boichorft bei ber Untersuchung ber Gesta Trevir, ein paar Stellen entgangen feien, welche (naturlich vermittels noch icharffinnigerer und einbringenberer Rritit) Bermanbtichaft mit Arnold von Lübed zeigen. 3ch beideibe mich, nur auf biefe gang aus ber Luft gegriffene und burch bie Barallelftellen felbft ironifirt merbende Behauptung hinzumeifen, conftatire aber, daß ber Berf. felbft im Texte 3, 196 bas, mas er in ber Beilage neben einander gestellt bat, binter einander, als zwei zeitlich geschiebene Ereigniffe behandelt !

Doch kommen wir zu Ernsterem! 1, 34 spricht der Bers. von der ersten Gesandtschaft Friedrich's nach Rom an den Papst Eugen (1152), sucht zu bestimmen welches die Austräge der Gesandten gewesen und fährt dann fort: "Doch hat es fast den Anschein, als ob derartige Unterhandlungen bloß angelnüpst seien, um die Stimmung und die Absichten der Eurie zu ergründen. Denn wie wenig klar man über den einzuschlagenden Weg war und wie man noch zwischen den äußersten Gegensäßen schwankte, geht daraus hervor, daß man sogar daran dachte sich an das römische Bolk zu wenden. Doch ist es nicht dazu gekommen — dennoch bleibt es höchst bezeichnend, daß selbst für den Nothsall ernstlich daran gedacht wurde, durch Anzeige der Wahl Friedrichs die in Rom augenblicklich siegreiche Revolution thatsächlich anzuerkennen und sich mit ihr gegen das Papstthum in Berbindung zu sehen." Friedrich hat aber damals wirklich die Gesandten auch an die Stadt Rom geschickt, wie

hat, aus leicht erflarbarer perfonlicher Animofität entsprungen nennt, jo tritt er meines Erachtens ohne jeglichen Schein eines Beweises bem Berftorbenen zu nabe, und ber ausgesprochene Borwurf fällt auf ihn zurud. Cobn hatte es schon langft aufgegeben eine Geschichte heinrich's zu ichreiben.

Onto den Freifung I. 4 martiffelt fage. Stand vielet der despositionen Une A. in der Kinn, einem welle der scherfte Beweiß, daß domit leine Freinficheit gegen den Bauft dentsichtigt was. Der Nie foge in dem angeführten Briefe (op. 374) selbst, daß dies unter den Silberen Kollens Sitte geweisen: in feinem Brieffunde finden wir (op. 345) des Schreiben Leutung ist III, worden er den Rümenn feine Ramfichet anzeigt. Alles Indene ift daßer einer anzunehmen als das von dem Berf. in diese Borgainge Finningslegte.

Street, or other Real

Es itt ein anget Milinenfländnis, welches die richtige Auflassung auf den Kopf stellt, wenn P. I. 61 besauptet, dass 11.55 die Astese ein Bündnis mit dem Kuser eingegangen seien. Worsens ochet in der angegogenen Stelle vom einem Bündnis der Stadt mit dem Mankgrafen von Monsferent; der Kaiser war weit devon entsernt mit seinem rebellischen und gezächtigten Unterchanen ein Bilndnis zu schlieben: er ließ sie vielmehr ganz autrech den halbigungseid schwären, wie uns aufdricht Gotseid von Biterbo bezeugt.

Bon ungemeiner Buffigfeit, befonders auch für die Beurtheilung bes Schismes, find obne Imeifel bie Berbendlungen gwifden Beiebrich und Sabrian IV. In benfelben treten bie urfpringlichen Beftrebungen bes Raiferthums und bes Bapitthums, welche bie Erbitterung bes ipateren offenen Rampfes vielfach entfiellt und verandert bat, noch rein gu Tace. Die Durchforidung biefer Genefis bes Schisma mußte mit aller Soroalt gefchehen. Der Musgangspunft aller fpateren Bermidelungen ift gweifeldofine ber Conftanger Bertrag (1153) mijden Griebrich und Gugen III. Bon ihm behauptet B. 1, 48, er fei ein bedeutender Erfolg ber failerlichen Bolitit, bie Bortheile beffelben feien gang auf Geiten Friedrich's gemeien. Rann bas aber im Ernite von einem Bertrage behauptet werben, ben Raifer und Bapft jur gemeinfamen Befampfung Deitter (Siciliens und ber Romer) eingeben und ber Erfteren verpflichtet, obnt Ruftimmung bes Lehteren feinen Frieden ober Baffenftillftand mit bem Geinde einzugeben, mabrend er bem Letteren in Diefer Begiebung volltommen freie Gand lagt? Denn bag fich ber Bapft ausbrudtich werbflichtet habe, ben Normannen feine Art von Bugeftanbnig gu machen", wie B. angibt, fteht in bem Bertrag (Mon.-Log. 2, 93) eben nicht. Dabrian IV erneuerte bann 1155 ben Bertrag mit Friedrich und nubte bie ihm baburch gewährte gunftige Pofition, als ibm die Dacht bes

Raifers bebrohlich murbe, auch aus burch Abichlug bes Friedens gu Benevent mit Wilhelm von Sicilien (1156). Formell mar er babei im Rechte, nicht weil Friedrich, wie D. es 1, 110 anfieht, feither Rom bem Papfte noch nicht wieder unterworfen batte, fonbern weil ihm ber Bertrag ben Separatfrieden mit Sicilien nicht verbot. Gegen ben Beift und bie Borausfehungen bes Bertrages war das Borgeben Sabrian's aber ficher, und der Raifer hielt fich fortan feinerfeits nicht mehr an benfelben gebunben, mabrend ber Papft in gebeuchelter naivetat auch fpater noch bie Erfüllung beffelben von Friedrich forberte. (Ragewin 4, 30. 31.) Reben ber Erbitterung über die bochgespannten bierarchischen Forberungen (beneficium) Sadrian's ift ohne 3meifel biefer Beneventer Friede ber hauptfächlichfte innere Brund bes Conflictes gewesen. Schon bas Schreiben ber beutiden Bifchofe an Sabrian (Rag. 3, 16) erwähnt bies ausbrudlich. Dies ift aber von B. in feiner Tragweite gar nicht erfannt, und nur fo erflart es fich, wie er bei Belegenheit ber Befandtichaft ber Carbinale Beinrich und Jacinth (Juni 1158), welche bem Raifer über ben Gebrauch bes Wortes beneficium beruhigende Aufflärung gaben, 1, 128 die Worte Ragewins 3, 23 fo gründlich verflachen tonnte, "Einige noch ichmebende Fragen murben ebenfalls ju bes Raifers Befriedigung erledigt" überfest B. ben Sas: imperator quasdam causas alio loco memorandas, quae seminarium discordiae praestarent, si non congrua emendatio interveniret, legatis per capitula distinxit. Sier ift von einer ichriftlichen Formulirung faiferlicher Beschwerbepuntte, und zwar augenscheinlich wichtiger, Die Rebe; eine Deutung hatte wenigftens verfucht werben follen. Es tann aber taum ein Zweifel fein, bag bier ber Benebenter Friede in Betracht fommt, ferner aber Die Musfaugung ber beutschen Rirchen burch papftliche Legaten, Die Gingriffe berfelben in bie Jurisdiction bes beutschen Epistopats, auf welche Friedrich in biefer Beit mehrfach gurudtommt (Rag. 3, 10. 16), welche auch bei bem letten Streit mit ber Curie wieber eine Rolle fpielten (Scheffer 117). Diefer Bunft ift von feiner untergeordneten Bedeutung; Die Beichranfung ber Einwirfung Roms auf Die beutsche Rirche ficherte bem Raifer Die Ergebenheit und nationale Befinnung bes beutichen Epistopats, welche fich 1186 fo glangend bewährt hat. Die papftlichen Befandten gaben bamals 1158 im Allgemeinen beruhigende Erffarungen; bag bon einer befriebigenben Erledigung nicht die Rebe fein tann, zeigen die fpateren Borgange bes 3abres 1159. Dieje find von B. 1, 193 ff. wieber nicht mit der nothigen Scharfe bargelegt, obgleich ihnen eine fritische Beilage 9 gewidmet ift. Es ift falich, bag habrian in feinem Schreiben an Fr. (Rag. 4, 17) fich einer "Berletjung bes Sertommens und ber bem Raffer gebubrenben Chrerbietung" ichulbig gemacht, indem er feinen Ramen bem bes Raifers voranfette, "ja benfelben mit bem ftrafenben Du anrebete". Es war bies ber bamals und auch fpater ftets gebrauchliche Bullenftil, wie fich B. s. B. icon aus Rag. 3, 9 überzeugen tonnte, und Fr. ergriff vielmehr nur die Gelegenheit (accepta occasione Rag. 4,48) ber formlojen Ginreichung eines papftlichen Schreibens es fortan gerabe fo au balten wie die Curie. Diejes Schreiben, welches ein Broletarier fiberbrachte, ift uns nicht erhalten; benn was P. dafür ausgibt Rag. 4, 17 ift bie Antwort auf bas von bem Bifchof von Bercelli überbrachte taiferliche Schreiben 4, 16, welches bie erfte amica petitio (4, 15) fur ben unter faiferlichem Ginfluß zu Ravenna gewählten jungeren Buido bon Biandrate enthielt. Beibe find von Ragewin anadroniftifd in bie Datftellung des wiederbeginnenden Conflictes eingeschaltet und gehoren noch in bas 3ahr 1158. Diefer begann aber ficher erft nach bem 25. Dec. biefes Jahres; benn erft bamals fandte Fr. bon Alba aus Befanbte nach Tuscien, der Maritima und Campagna, das Fobrum ju erheben (Rag. 4, 10), über welche fich ber Bapit nach 4, 15 unter anderem beichwert. Reben Diefem mar die Beichwerde über Die Durchführung ber Roncalifden Gefeke gegenüber ben Bijdofen, fowie ferner (wie fich aus bem Briefe Eberhard's von Bamberg bei R. 4, 19 ergibt) bas Berbot, über einen Streit zwifchen Bregeig und Bergamo um eine Burg zu Bericht zu fiben, ber Inhalt bes papftlichen Schreibens, welches ber indignus et ville nuncius (4, 15), der quidam pannosus (4, 19) dem Raiser por die Ruge warf. Besonders ber lette Bunft mar ein eclatanter Gingriff in die Staatshoheit des Reiches, was P. nicht beachtet hat, mabrend er gam irrig aus bem Berbote (interdictum) bes Papftes eine Anbrohung bes Bannes macht. Litterae, jagt Eberhard von Bamberg, quae quasi interdicti vim in ... continentes, ne imperator causae illius iudicium sibi assumeret; bem geiftlichen Strafmittel bes Interbicts werben Orte unterworfen, aber nicht Berjonen. Sierauf erft fenbet ber Raifer ben Bifchof bon Berben ab (4, 15), um nochmals die Beftätigung Buibo's gu verlangen ; erft jest redet auch er ben Bapft mit Du an. - Danach ift die verwirrte Darlegung von P. zu berichtigen, welcher zwei von Proletariern überreichte Schreiben annimmt und Beilage 9 die Abreise des Berdeners
genau auf den 30. Nov. 1158 seht, da er am Tage vorher noch eine Urkunde bezeugt, am 30. eine andere aber nicht. Auch die Gesandtschaft
bes Berdeners blieb ohne Ersolg und bald darauf wurden die Forderungen der Curie zu Bologna in das Maßlose gesteigert. Die Berhandlungen
hier hat P. gegen Neuter richtig dargelegt, übersehen dagegen, daß schon
vor der Sendung dieser lehten päpstlichen Gesandschaft Hadrian mit dem
Plane umging den Kaiser zu bannen (Rag. 4, 52, 67).

Bb. 1, 106 gibt B. ben Inhalt eines hochbebeutfamen Schreibens, welches Beinrich II von England 1157 an Friedrich richtete (Rag. 3, 7), alfo wieber: "er versicherte ihn in einem Schreiben feiner Treue und Chrerbietung." Eine rudhaltlofere Anerfennung bes imperium mundi ber beutichen Raifer ift aber taum je von England ausgegangen als die in biefem Schreiben enthaltene: Regnum nostrum et quidquid ubique nostrae subicitur ditioni, vobis exponimus et vestrae committimus potestati, ut ad vestrum nutum omnia disponantur, et in omnibus vestri fiat voluntas imperii. Bar auch der Engländer weit entfernt von ber praftischen Bestattung bes theoretisch Gingeräumten, fo fpringt boch in bie Mugen, wie ein foldes Schreiben bes fremben Berrichers auf Die Auffaffung Friedrich's von der faiferlichen Beltherrichaft ftarfend einwirfen mußte. Wie bier ber englische Ronig felbit berjenige mar, welchen jein Unterthan Johann von Galisburn mit feiner Frage: quis Toutonicos constituit iudices nationum? (ep. 59) fennen wollte, fo fteht bieje Anschauung von ber weltumspannenden Dacht bes Raifers in biejer Beit nicht vereinzelt. Go fagt ber Frangofe Richard von Cluny bei Gelegenheit bes Schismas (Muratori, Ant. 4, 1112): Imperator, ad cuius imperium Romanae ecclesiae pacis reformatio spectat, apud Papiam congregata synodo vocavit utrumque.

Die Verhältnisse Siciliens in dem Kampfe der Zeit hat P. sehr stiesmütterlich und theilweise schief dargestellt. Daß Roger II die Herrichaft über ganz Italien erstrebt habe, wie 1,54 angegeben ist, dürste durch leine Quellenangabe zu erweisen sein, und erhält auch seine Stühe durch die Angabe eines (von P. übrigens nicht beachteten) Briefes Bernshard's von Clairvaux, daß die Städte Tusciens sich nach seiner Herrschaft gesehnt. Ebensowenig fühlten sich die Lombarden durch die

Normannen "von Süden her bedroht" (1, 134), noch eristirte 1159, drei Jahre nach dem Beneventer Vertrag, eine Spannung zwischen dem Papste und den Normannen (1, 194). Die höchst mertwürdige Stelle der Cont. Aquicinct. 1158: Adrianus papa et omnes cardinales Romani preter quatuor Willelmum regem Sicilie ad regnandum in Italia contra Fredericum imperatorem invitant, misso ei per Rolandum cancellarium de Petri vexillo, ersorderte doch eine kritische Beachtung; sedenfalls geht P. der Schwierigkeit nur aus dem Wege, wenn er 1, 215 verschleiernd überseht: "Roland berief den König Wilhelm, indem er ihm die Fahne St. Peters überreichte, zum Schuh- und Schirmheren der Kirche und zum Vorkämpser der Freiheit Italiens gegen das staussische Kaiserthum". Das besagt der Annalist nicht; ob die Angabe der zwischen 1174 und 1200 geschriebenen Quelle, wie sie vorliegt, glaubwürdigzist aber die Frage, die kritisch zu untersuchen war, ehe man darauf eine dramatische Darstellung ausbaute.

In ähnlich leichter Beise sind 1, 345 die Friedensversuche im Sommer 1163 zu Nürnberg behandelt, über die wir nur aus dem Briefe Albert's von Freising an Eberhard von Salzburg (Sudendorf 1, 66) unterrichtet sind. Daß hier außer den Bischösen von Pavia und Tropeszwei alexandrinische Cardinäle zugegen waren, daß der Kaiser nach Abweisung dieser den Bischösen ganz bestimmte Borschläge auf ein Schiedssgericht zur Beilegung des Schismas machte, von deren Unaussührbarkelt freilich die Alexandriner überzeugt waren, von alle dem erfahren wir bei P. nichts. Er läßt vielmehr die Bischöse im Namen Alexander's einen Borschlag zur schiedsrichterlichen Beilegung des Schismas überhringen und schließt ganz im Gegensah zu den Erwartungen des Briesschriebers: "es ging daher schon die Rede von einem nahe bevorstehenden Tage, auf dem der so lange ersehnte Friede werde der Kirche wiedergegeben werden". Auch der übrige interessante Inhalt des Brieses ist nicht ausgenunkt.

Wenn P. 2,165 bie Nachricht des in den neunziger Jahren schreichenden Bersassers der Gesta Heinrich II reg. Angl., Heinrich der Löwe habe sich 1169 geweigert dem neugewählten König Heinrich den Treueid zu leisten, ohne Anstoß als baare Münze hinnimmt, so mussen wir uns füglich wundern, daß er von der in demselben Athem erzählten Angabe desselben Autors, die Krönung Heinrichs sei ohne die Wahl und gegen den Willen der deutschen Fürsten erfolgt, keinen Gebranch gemacht hat

Belde Schwierigfeiten bie Interpretation einer gleichfalls auf Ronig Beinrich bezüglichen Stelle eines Briefes bes Johann von Galisburn (ep. 292 ed. Giles) hat, tommt P. augenscheinlich nicht in ben Sinn, obgleich barüber ichon Scheffer-Boichorft 33 gehandelt und gezeigt hat, bag mit ber Stelle eigentlich nichts angufangen ift. Der Raifer wolle, beißt es, wie man glaube, mit ber Rirche Frieden machen unter ber Bedingung, bag Merander feinen zweitgeborenen Cohn, den er gum Rönig habe mahlen laffen, als Raifer anerlenne (in imperatorem recipiat) und von tatholijden Bifchofen weihen laffe. Dag ber Englander vom romifdbeutiden Staatsrecht ichlecht unterrichtet war, nimmt nicht Bunber; wenn aber B. 2, 176 beffen Borte babin überfest : "den Ronig Beinrich follte Mlerander feinerfeits ausbrudlich anerfennen und von tatholijden Bifchofen follte berfelbe bie Weihe ber Rronung empfangen," jo fpringt er einmal über bie erfte Schwierigfeit weg, bann geht es ihm gerade fo wie bem Englander. Bb. 3, 205 ift bann berfelben Stelle folgende miberiprechenbe Deutung gegeben: "Friedrich fei bereit Alexander anzuertennen (falich : benn in bem Briefe fteht ausbrudlich, bag Fr. felbft feinen anderen Bapft als Betrus und die übrigen im Simmel anertennen wolle), wenn ber Bapft feinen Gobn Beinrich, ber bamals noch nicht jum Ronig gemablt mar (quem in regem eligi fecit!), jum Raifer fronen wolle". Db aber die in bem Briefe Johann's von Salisbury enthaltenen Borichlage ju Beroli 1170 bem Bapfte bom Raifer burch ben Bifchof von Bamberg wirklich gemacht worben find, wie B. bestimmt angibt, ift nirgends überliefert; die Vita Alexandri legt bem Bifchofe gang anderes in ben Mund, und Johann's Angaben beziehen fich vielmehr auf ben Bermittlungsversuch ber Ciftercienferabte im Jahre 1169, über beffen Musgang wir burchaus nichts wiffen. Reuter handelt über dieje Schwierigteiten 3, 709 in einem langeren Ercurje : B. bat fich auch bier bie Dinge febr einfach und leicht gurecht gelegt.

Ein anderer privater Bermittelungsversuch, der des Magister Girard Puella im Jahre 1166, ist von P. 2, 35 zu einer großen Staatsaction ausgebauscht und wird in einem eigenen Excurs eingehend zu behandeln versucht. Wir kennen ihn nur aus Briefen, deren Material Reuter 2, 217 erschöpfend herangezogen hat. Bon einer kritischen Sichtung besselben ist bei P. keine Rede, wie daraus hervorgeht, daß in der Beilage nur

ein Theil bes Materials berangezogen ift, bag bier von ep. 185 Joh. Saresb. ed. Giles und Bouquet 16, 547 wie von gwei verschiebenen Schreiben Bebrand gemacht wird, mubrend es boch eines und baffelbe ift, bag eine deronologifche Beflimmung ber Briefe, auf bie boch bei einer folden Forfoung per allem in achten ift, auch nicht einmal verjucht ift. Daß bei einer folden Befanblung ber Sachverbalt nicht flar ju Tage treten fann, ber Berf, ju gang ichiefen Schluffen fommen muß, leuchtet ein. Dabei überniebt er gang, mas bie Beurtheilung bes Friedensapofiels bamals und jest doch febr tief beeinftuffen mußte, bag Girard eine Bfrunde von Reinald angenommen. (S. Brief Alexander's an Thomas ed. Giles 2, 14 umb ep. Joh. Saresb. 189: in medio vestri, Coloniensis ecclesiae dico.) Durch Bufammenwerfen ber mabrend Girarb's Aufenthalt in Roln geidriebenen Briefe mit ben nach feiner Abreife von ba erlaffenen tommt B. ju bem Schluffe, bag Girard bebaubtet habe, bon bem Rapfte bie Erlaubnig erhalten ju haben in bas Land ber Schismatifer ju geben. Breilich ift von Seiten ber Curie hinterber bie Ertheilung einer folden Erlaubnig entichieden geleugnet worden. Dag man es aber an biefer mit ber Bahrheit namentlich, wo es fich um bas Gingeftanbniß einer nicht erreichten Abficht bandelte, nicht allzu genau nahm, bat ber Bang ber biplomatifden Berbandlungen auch jener Beit gur Genuge gegeigt." Schabe, daß alle fur biefe feine Combination citirten Quellenfiellen nicht von ber Reife Girard's nach Roln, fondern von etwas gang Anberem handeln. Girard begab fich namlich 1168, nachbem er fich wohl von ber Fruchtlofigfeit feiner Bemühungen überzeugt, nicht gu feinem Oberhirten Thomas Bedet nach Franfreich gurud, fonbern ging unter Boricutung eines papftlichen Dispenfes jum Ronige von England, ber bamals mit jenem und ber Curie auf bem ichlechteften guge ftanb. (Bal. Joh. Saresb. ep. 238. 239.) Einen folden Dispens ertheilt gu baben, ftellt Alexander in Abrede. Dies hat auch Reuter 2, 217 bei feiner fonft magvollen Darftellung verwirrt. Die Renntnig von einer möglichen Erlaubnig nach Roln zu geben beichranft fich auf Joh. Saresb. ep. 185: Non enim noverat multitudo - quatenus vobis Romanus pontifex indulsisset. Beftiitt auf diefe, immerhin ja noch precare Stelle und Die bon ihm nicht in richtigen Busammenhang gestellte obige, batte Reuter leife die Bermuthung gewagt, Girard fei im papftlichen Auftrage nach Roln gegangen; bei B. ift es nicht nur ber Bapft, fondern auch Thomas

Bedet, in bessen Auftrage Girard handelt. Bon des Lehteren Betheiligung wissen wir aber gar nichts. Trot alle dem, ober vielmehr gerade beschalb ist die Darstellung von B. recht angenehm zu lesen: schade daß sie wie in der Gesammtauffassung so auch in der Darlegung der Details, auf welche einzugehen wir verzichten mussen, durchaus unrichtig ist.

Die Stipulationen bes Praliminarfriedens von Anagni 1176 fucht B. 2, 290 aus bem befinitiven Benetianer Friedensvertrag ju reconftruiren und nimmt babei frifchmeg fo ziemlich alle Artifel biefes auch für jenen in Anspruch: ein Berfahren, bas nothwendiger Beife gu bochft weifelhaften Schluffen führen muß. Go follen bie faiferlichen Gefandten "fei es im Auftrage Friedrichs, fei es ihrem eigenen Antriebe folgend und letteres ift bas mabricheinlichere - gleich bier eine ber welfischen Dacht burchaus feinbliche Saltung angenommen haben: es wird gleich bier ber erfte Schritt gethan ju ber bon ben Fürften entichieben begehrten, vom Raifer damals ficher noch nicht beichloffenen Berftudelung ber welfischen Dacht." Roch ficherer tritt biefe Behauptung 3, 32 auf: "Ja, in ben Beftimmungen bes Friedensvertrages, wie er guerft gu Anagni vereinbart wurde, werben mehrfach welfenfeindliche Tenbengen ertennbar und finden wir (!) Feftfehungen, Die nur im Sinblid auf ben in Deutschland bevorftebenden Conflict aufgenommen fein tonnen". Das hatte boch nur unter ber Boraussegung feine Richtigfeit, wenn erwiefen ware, bag bie Artifel, welche bie Absehung Balbuin's von Bremen und Bero's von Salberftadt bestimmten, icon ju Anagni festgefest und nicht erft ju Chioggia aufgenommen feien. Roch haltlofer find aber bie weiteren Schliffe, die fich B. in Beziehung auf das Berhaltnig Merander's ju den Lombarden erlaubt 2, 297 : "mährend in dem Bertrage von Anagni wohl bes Ronigs bon Sicilien und bes griechischen Raifers Ermahnung gethan, ber Lombarden jedoch auch nicht mit einem Borte gedacht worben war." Woher weiß bies B. ? Doch nur aus feiner Fiction bes Anagniner Bertrags und aus feiner ftaunenswerth flüchtigen Benugung ber Promissio legatorum, von der er 2, 294 Anm. 2 behauptet: "Auffallender Beife werben die Lombarben gar nicht erwähnt", in welcher fich aber ber Cat porfindet: Et iuramus quod bona fide operam dabimus, ut ea quae inraverit (imperator) exequatur, cum pax plene fuerit disposita de rege Siciliae et Lombardia, sicut ordinaverimus vel ordinandum statuerimus. Sinfallig ift baber auch, daß Alexander fich ben Lombarden gegenüber schuldig fühlte, benfelben Ausstückte und auf Schrauben' (Stelzen?)
gestellte Erflärungen gegeben, nicht gerade direct gelogen, sich aber unehrlich und jesuitisch an die Bedeutung des Wortes Frieden angeklammert
habe. Wenn Alexander den Lombarden erflärt, daß zu Anagni tein
Friede geschlossen sei (was P. 297 Anm. 3 citirt), so war dies die
volle Wahrheit; denn Friede sollte erst werden zwischen ihm und dem
Kaiser, wenn die Lombarden einwilligten. Daß A. sich nur negativ ausdrückt, hat zweiselsohne seinen Grund darin, daß er die Abmachungen
geheim zu halten versprochen hatte. Auch die papstlichen Legaten in der
Lombardei läßt P. slunkern: "sie behaupteten zwar ein Schreiben von
A. erhalten zu haben, wonach sein Friede geschlossen sein, für welche
Behauptung Pez, Thes. 6, 1, 397 citirt wird. Die Legaten konnten
dies der Wahrheit gemäß behaupten; denn an der angezogenen Stelle
steht das Schreiben Alexander's an sie schwarz auf weiß zu lesen.

Ich hoffe, diese Beispiele, welche zu vermehren mich nur der mit berstattete Raum hindert, werden genügen zu beweisen, wie die Flüchtigteit und mangelhaste Kritit des Bfs. bei Erforschung der wichtigsten und folgereichsten Ereignisse, die falsche Einordnung derselben und die schiefe Auffassung der zeitbewegenden Ideen, deren Feststellung sich der Berf. vornehmlich zur Ausgabe gemacht bat, bedingen mußte.

Dag manche Quellenftelle, welche die Borarbeiten icon verwerthet haben, übersehen ift, mache ich bem Buche nicht gum Borwurf; Anderes freilich durfte nicht fehlen. Go bermiffe ich in ben diplomatifchen Begiehungen, auf welche B. fonft großes Gewicht legt, Die englifche und frangofifche Gefanbichaft 1159 (Rag. 4, 22), bie vergebliche Gefandtichaft Beinrich's von Defterreich und bes Bfalggrafen Otto nach Ronftantinopel 1166 (Append. Rag.). Den flandrifd-bennegauischen Berhältniffen widmet P. Bb. 3 lange Abichnitte; daß Balduin V. pon hennegau feit 1169 mit ber Schwefter Bhilipps von Flandern vermählt war, erfahren wir nicht, und doch ift ber auf biefe Ghe gegrundete Unfpruch auf die Grafichaft Flandern neben bem Ringen nach ber Ramurichen Erbichaft, die haupttriebfeber ber Bolitif bes aufftrebenben bennegauischen Grafen, ber rothe Faben, ber fich burch bie unvergleichliche Sausgeschichte Gistebert's hindurchgiebt. - Bb. 1, 319 lefen wir: "Alexander brach zur Abhaltung eines Concils nach Tours auf" und erwarten baber fpater bon biejem Concil genaueres zu boren. 3. bat es aber fpater vergeffen, obgleich es in ber Beichichte bes Schismas feine untergeordnete Rolle fpielt, obgleich bort ber größte Theil bes meiteuropaifchen Episcopats versammelt mar, ben Gegenpapft Bictor und feine Orbinationen verbammte, Reinald von Coln ercommunicirte. Reuter handelt hierüber auf neun Seiten, 1, 284 ff. fowie in einem Ercurs, und bem Buche Reuter's hat bod B. fonft fo manche unnöthige Schilberung außerbeutider Borgange entnommen. - Dag fich Ronig Beinrich 1186 in ber Campagna und Romagna bulbigen ließ, weiß B. 3, 248 aus Toeche 61, ber wie Scheffer-Boichorft 92, biefes Factum nur aus einem Urfundenertract tannte. Ingwijden ift nicht nur bei Stumpf 4640 ein ausführliches Regeft biefer Urfunde ericbienen, fonbern biefelbe bei Fider, 3tal. Forschungen 4, 215 veröffentlicht. Es ift ein Bertrag mit Clemens III, burch ben fich Beinrich 1189 April 3 verpflichtet, Die von ihm 1186 occupirten Besitungen ber romifden Rirche wieder berauszugeben und, bie ihm bamals geschworen ihres Eibes entbindet. In einer Beschichte Friedrich's I, burfte diefer Schlugftein bes wieder gewonnenen Friedens mit ber Rirche nicht fehlen. - Ich mag auch biefes Bebiet ber Unterlaffungsfünden nicht ericopfen; erwähnt fei nur noch, wie die Untenntniß einer so eigenartigen und wichtigen Quelle, wie ber Historia pontificalis, melde Giefebrecht 1) jungft mit überzeugenben Grunden bem Johann von Salisburn jugewiesen bat, fich geracht bat bei ber von B. 1, 21. 74 mit Barme behandelten Beidichte Arnold's von Bregcia.

Auf eine Kritit der Auffassung, welche der Berf. über die Ereignisse der Zeit vorträgt, hieße vielsach auf die Darlegung seiner Borarbeiten eingehen. Wo er sich auf diesem Gebiete selbstständig bewegt, stoßen wir einmal vielsach auf recht eigenthümliche Anschauungen, dann aus Widersprüche mit sich selbst, welche es häusig schwer oder unmöglich machen zu entscheiden, welche Auffassung der Berf. eigentlich vertritt. Besonders die Einseitung, welche wie es scheint vor Absassung des ersten Bandes geschrieben wurde, wimmelt von irrigen, schiesen und unklaren Borstellungen, welche wieder in mangelhafter Kenntniß der Zustände der damaligen Zeit, in letzter Linie also wieder in mangelhafter Kenntniß

<sup>1)</sup> Sigungsberichte ber hift. Claffe ber Münchener Atabemie 1873. 1, auch feparat erschienen unter bem Titel: Arnold von Brescia, ein alabemischer Bortrag.

ber Onellen ihren Grund haben. Um bie Gelben feines Buches in befto ftrablenberem Richte ericeinen gu laffen, werben bier Rourad III. unb Die hierarcie feiner Beit muglichft berabgebrudt. In erfterer Begiebung foll bie Oberhobeit bes Reiches über bie abbungigen Staaten jur Reif Romrad's ganglich in Bergeffenheit gerathen fein. "Die alte langft vergeffene Oberheit über Danemart" lefen wir 1, 39. Es waren achtgebn 3abre ber, Dag Lothar fich bie Lehnsbulbe leiften fieg. "Die in Bergeffenheit gerathene Oberhobeit über Bobmen" 1, 40; "jo batte auch Bobmen bie Schwache bes Reiches unter Romad gur Begrundung feiner Unabhangigfeit benutt und herzog Blobislam mar thatfachlich aus bem Berbanbe langit berausgefreten" 1, 96. Ronrad III. fest 1142 feinen Schwager Blabitlam gegen Ronrad von Mabren auf ben bobmifden Thron, i. Ott. Fris. Chron, 7, 26; noch 1146 perhanbelt 281. mit Renrob über die Ginfesung bes Boris in Ungarn, welcher feinerfeits Die Corrhobeit bes Meiches über biefes Land anerfennt, ibid. 7, 34. "Die Losreigung 3taliens" wird 1, 27 ermibnt. Die Ginwirfung Ronrad's auf 3talien, felbit Burgund bezeugen eine Menge Urfunben. Letteres g. B. Stumpf 3511. 3963. Auch daß Rourad ber hierarchie nicht gang fraftlos gegenüberftand, feben wir barens, bag er fich von ben geiftlichen Gurften bie Mannicaft leiften lief (Stumpf 3501). - Run gur hierarchie! welche in ber Ginleitung fait nur mit ben Beimorten: "bie ichmachliche, epigonenhafte, innerlich fraftloie" auftritt. Bernbard von Clairbaur wird burch bie Schlagworte: "beicheantter Befichtefreis und Phrafenbelbenthum" darafterifirt : ein Urtheil, welches E. bod ichwerlich aus bem Studium feiner Berte und aus bem Abwagen feiner Thaten gefcopft bat. Ohne mich auf die Widerlegung Diefer in ihrer Allgemeinheit 1) nichtsfagenben Urtheile einzulaffen, mochte ich mir nur bie Frage erlauben, wie tam es benn bag bie epigonenbafte, traftlofe hierarchie, beren herricoft (!) mit bem Scheitern bes zweiten Rreng. anges nat 1, 19 gujammengebrochen fein foll, auf einmal (1, 189, 201) jur thatenluftigen, fich perjungenben murbe? In bem Buche finde ich barüber feinen Aufichluß. Waren ber Carbinalbifcof von Albano, Roland, Thomas Bedet ju Eugen's III Beiten noch nicht geboren! Die

<sup>1)</sup> Warum bat nicht P. Die hierarchie ber Zeit Ronrab's in ihrem Gauble vertreter Wibald charafterifirt? Das Buch Janffen's icheint er nicht gu fennen;

sich widerstreitenden wissenschaftlichen Richtungen Bernhard's einerseits, Abässard's und Gilbert's von Porret andererseits, welche auf die firchenpolitische Stellung des Epissopats (Thomas Bedet — Reinald) so entscheidenden Einfluß hatten und denen der Bischof von Freising in klarer Erkenntniß ihrer Wichtigkeit in dem ersten Buche seiner Geschichte Friedrich's I einen Plat einräumt, verdienten wahrlich etwas mehr als eine solche Absertigung.

In Beziehung auf die italienische Bolitit Friedrich's lefen mir 1, 134 mit Erftaunen, bag er 1158 "ohne Renntnig von ber mabren Lage ber Dinge in ber Lombarbei" ben Berfuch gemacht bas biftorifc Geworbene gu beseitigen. Dem entspricht, bag bie taiferlichen Gendboten Reinald und Otto erft 1158 eine faiferliche Partei in Italien "geworben haben" (1, 125). B. überfieht babei gang feine eigene Darftellung bes erften italienischen Buges, von bem er ben Raifer allerbings 1, 79 gurudfehren lagt "ohne etwas Bebeutenbes geleiftet gu haben". Dies hindert bann freilich nicht, daß acht Seiten weiter 1, 87 ber Erwerb ber Raiferfrone "eine bebeutenbe Steigerung ber Dacht Friedrich's" genannt wirb. Der erfte Bug fammelte boch die bisber ihres Centrume entbehrenden faiferlichen Unbanger in Italien, ber zweite batte boch junachft ein weit prattischeres Biel, als "bie Erneuerung bes alten 3mperiums" (1, 128), namlich bie Bieberherftellung ber ftaatlichen Autorität im italienischen Konigreich, Die Recuperation ber von ben tombarbifden Communen ufurpirten ftaatliden Sobeiterechte, befonbers von Finangrechten. Freilich war bies Streben Friedrich's reactionar im fclimmften Ginne; tropbem behalt Fider gegen B. 1, 175 Unm. volltommen Recht, wenn er fagt, daß die neue Ordnung in ber Lombarbei jeber rechtlichen Grundlage entbehrte. Die Buftimmung ber Lombarben gu ben Roncalifchen Beichluffen wird bann 1, 178 recht munberlich ju erflaren versucht; banach glaubten biefe, es banbele fich nur um eine theoretifche Erörterung, die feine praftifche Anwendung finden folle, um eine rechtsgeschichtliche Studie Friedrich's etwa. Dem Refultate einer jolden biftorifden Arbeit tonnten fie freilich ihre Anertennung nicht verfagen. Daß fie bie prattifche Tragmeite biefer Beichluffe erfannt, nur im Gefühle ihrer momentanen Dachtlofigfeit gegen biefelben nicht fofort reagirt, burfte boch taum zweifelhaft fein.

Die unteritalienifchen Berhaltniffe find ichon oben berührt; bier

sei nur noch erwähnt, daß B. erst im 3. Bbe. S. 192 durch Scheffer-Boichorst darauf ausmerksam wird, daß Friedrich (wie ja auch schon Konrad III) die alten Ansprüche des Reiches auf Unteritation, troß der päpstlichen Belehnung der Normannen, mit Zähigkeit sesthält, und daß sich aus dieser verspäteten Erkenntniß wohl die Worte 1, 134 erklären: "zwischen den Normannen und Friedrich bestand kein principieller Gegensah".

In der Auffassung des Schismas und Alexander's III solgt P.
im Großen und Ganzen Reuter, worüber ich mit ihm hier nicht zu rechten
habe. Protestiren möchte ich nur gegen die 1, 249 auftretende Behauptung, daß Alexander nur mit geistlichen Waffen getämpst habe. Er
weiß sehr wohl die Waffen der weltlichen Politik zu schwingen: er entbindet den Erzbischof von Salzburg seiner Unterthanenpstichten (1, 269),
er ertheilt aus rein politischen Motiven Chedispense (1, 266. 299).
Auch scheint es mir ein eigenthümliches Zeichen seines "hochherzigen und
edlen Sinnes" zu sein, wenn er 1162 mitten in der höchsten Bedrängniß dem Kaiser die Hand zum Frieden bietet (1, 295).

Das Bestreben, alle noch fo verwidelten biftorifden Borgange auf die einfachen Formeln: Schisma und Orthodoxie zu reduciren, verleitet B. vielfach zu geradezu widerfinnigen Behauptungen. Das Schisma foll den Maingern jum Bormand gedient haben, fich gegen ihren Ergbifchof Urnold zu emporen (1, 270. 335). Die Fehde zwischen Roln einerseits, bem Pfalzgrafen Konrad, bem Thuringer, Friedrich von Rotenburg anbererfeits, die Rampfe Friedrich's von Rotenburg gegen Belf muffen ebenfalls hierzu berhalten; B. 1, 364 meint, hierbei fei Gefahr gewefen, daß die Fürften eine Stuge in dem firchlichen Conflict gefunden. Da bies boch nur bei einer Bartei möglich fein tonnte, Reinald ficher auf Seite bes Raifers, Belf ficher auf ber bes Papites ftand, fo gerath man bei Beachtung ber Stellung Friedrich's von Rotenburg als Begner beiber gerabegu ad absurdum. Bang ahnlich verhalt es fich mit bem Rampfe ber fachfischen Fürften gegen Beinrich ben Lowen 1166-1169. Der Bund foll (2, 40) von geheimen hierarchischen Tenbengen erfüllt gemefen fein; "ben Sachfenbergog griff man an, aber ber faiferlichen Politit und bem ichismatischen Bapftthume galt ber Angriff eigentlich" (2, 95); "bie Fürften fonnten hoffen burch ihre Erhebung ber bedrängten Rirche Luft zu machen" (2, 126 vgl. 2, 130. 132). Diejes

gange Phantaflegebilde beruft auf Joh. Saresb. ep. 235, ber ale ficher gehort zu haben ergabtt, bag Beinrich ber Lowe in einer großen Golocht bom Erzbifchofe von Magbeburg, bem Bifchofe von Salberftadt, bem Dartgrafen Albrecht befiegt fei; ber Raifer fuche ben Frieben herbeigu= führen, sed ipsi non acquiescunt, maxime ut sub obtentu guerrae se possint a schismaticorum consortio separare. Dieje lettere Bebauptung bes Sanguiniters Johann von Salisbury war boch icon bekhalb mit Borficht aufgunehmen, ba bie vorher von ihm ermähnten Thatfachen notorifd unrichtig find : weder hat eine große Schlacht bamale ftattgefunden, noch ber Bijchof Bero von Salberftabt überhaupt au bem Fürftenbunde gebort. "In bem Mittelpuntte biefer Beftrebungen ftand Niemand anders als Reinald" fagt uns aber B. 1, 127 felbit, er weiß auch an anderen Orten recht wohl, bag Wichmann eine Sauptftuge ber taiferlichen Bolitif; tropbem muffen er und ber Ergichismatifer Reinald ber bedrängten Rirche Luft machen! Roch unbeilbarer macht er aber bie Confusion, wenn er auch von bemienigen, gegen welche biefe angeblich Alexandrinische Coalition gerichtet ift, wenn er von Beinrich bem Lowen 2, 257 behauptet, er habe fich 1175 jebenfalls bon ber firchlichen Bolitit bes Raifers icon langft losgefagt gehabt. 2, 264 wird ber Zeitpunft biefes Losfagens in die nachften Jahre nach 1165 verlegt. Abgefeben von ben Wiberfpruchen, in die fich B. fo mit fich felbft verwidelt, wiffen wir über eine folche firchliche Ginneganberung Beinrich's total gar nichts; nicht einmal Spuren weifen barauf bin. Es ift baber rein aus ber Luft gegriffen, wenn B. 3, 30 behauptet : "Beinrich war in den legten Jahren (vor 1175) in dem firchlichen Rampfe nicht nur neutral, fondern eigentlich giemlich unverhohlen auf Geite Mleranbers".

Nach solchen Proben wundert man sich freilich auch über noch ärgeres taum mehr. So wenn es 3, 44 bei Darstellung des Lateranconcils heißt: "die Kirche sührt den Proces der Berjüngung zum Abschluß", und acht Seiten weiter (3, 52. 53) nachdem die Beschlüsse bes Concils des Langen und Breiten auseinander geseht sind, die Bedeutung derselben in den denkwürdigen Worten zusammengesaßt wird:
"Die Beschlüsse des Concils sind in der Hauptsache nur leere Worte geblieben"; wenn 2, 165 Friedrich 1169 "die Früchte seiner Kämpfe nach
innen und außen reisen sieht", nachdem auf den Seiten vorher, die

and bei ber bei ber bei Bernamanifraule ber faiferlichen Politik

and the state of the state of the securebren, lagt wohl wer eine ber beit ber beut-2 mg immeren furen. Es mangelt bem gangen general ber ber ber ber ber Buffaffung: an ber . 3. ammer mir jur rubigen Betrachand in the control of Din Berf. aller Ginn ... bei ber bie eingeneration biefe gerade in biefe in bem breis ge ber bei ber bei Bent ernibnt. Die forberen beren beren beren beren, beren Bei bei Gerte Beichte ber bei Beichteiles and the state of t 2 : 25 ber Das minute Mal, mo ber Der bermeilt te the second se

and ber Benugung ben alteren of in Gin Committe page Brustuntiana, Ganien's Wi-. bei ber ber Berten Berten Baig und fider's ber bei ber bei ber bei ber ber ber Be bed gwei Beiand and an eine ber ber bei ber ber ficht fich and bei ber Germanten beidranft. Den-. . . nem . . . bef mit milliad an ber Bern bie bei ber ber bereit me bie Benugung eines Berfes ber beiten baand bein bein bein bein ben aufgeführten Bei-Die ber in bei bei befendere Muffaffungen berfelben auf bie Griebe bei ber und im einer Beife auszubeuten, Die ben Beri, jener tome auch bem Statteffande ferne negt (pgl. 4. B. 3, 10 über Bertinord); dann aber wird andererseits vielsach den von den Borlagen hervorgehobenen Schwierigkeiten durch Berklachung der Differenzen aus dem Wege gegangen (außer manchem oben Erwähnten voll. 3. B. 3, 19 über den römischen Präsecten). Häufig sind auch die Borarbeiten slüchtig benuht, so daß oft geradezu ein bedenklicher Rückschritt in der Forschung zu Tage tritt. Andererseits lehnen sich große Partien des Buches sehr start an die Borlagen an; besonders von Reuter ist der ausgibigste Gebrauch gemacht, und der Verf. hat sich durch dieses hervorragende Buch verleiten lassen, ausführliche Darstellungen von Borgängen zu geben, die wir in einem Buche über Friedrich I recht gerne vermisten. Wozu z. B. die so ausführliche Darsegung des englischen Kirchenstreites, die acht Seiten lange Schilderung des Lateranconcils, von welchem boch nur einige Kanones für den nächsten Zwed in Betracht kommen? u. a., besonders da wir dabei nirgends über das von Reuter Gesagte hinauskommen.

Eine scharfe, von bestimmtem Principe hergeholte Abgrenzung der Ausgabe wäre dem Buche überhaupt sehr zu wünschen gewesen. Bieles was wir vermissen, ist schon oben berührt, anderes war, um das Gleichmaß nicht zu stören, viel knapper zu sassen, die englisch-französischen Kirchenverhältnisse, wo der Berf. doch nichts neues geben wollte, nur in soweit zu erörtern, als zum Verständniß ihrer Einwirkung auf die Phasen des Schismas nothwendig war, nebensächliches wie z. B. die aussührliche Schilderung des Mordes Arnold's von Mainz, der Einzug Alexanders in Rom 1177 u. a. hätte den Plat wichtigerem räumen können.

Daß die von dem Berf. beliebte Gruppirung, welche ich, im Gegensatzur annalistischen, eine biennalistische oder triennalistische nennen möchte, zu vielen Wiederholungen führen mußte, gibt er selbst in der Borrede zu. Bielsach waren solche nicht nöthig z. B. 3, 58. 119. 3, 158. 164. Auch an der Gruppirung im einzelnen ließe sich manches ausstellen (z. B. das ganz unmotivirte Herumspringen 3, 167 sf.); doch über solche Acuserlichteiten, auch über den Stil 1), möchte ich gerne wegsiehen. Rur eines mag ich noch hervorheben, das die fortlaufende Lectüre des Buches nicht zu der angenehmsten macht und auf die Dauer ges

<sup>1)</sup> Ein Curiofum fei nur ermafint: 1, 9 ericheint bei ber Charafteriftit Friedrich's auf einer brittel Seite funfmal bas Beiwort "frisch".

radezu ermübend wirkt. P. begleitet fast jedes Ereignis mit einer Betrachtung; nirgends läßt er die Thatsachen, welche geschickt gruppirt dies schon thun würden, sür sich selbst sprechen; diese Betrachtungen dehnen sich häusig in endloser Breite hin, ohne irgend hervorragende Aussassung oder etwas mehr als für jeden erkennbare Gesichtspunkte zu bieten. Dem Leser-wird jede selbstständige Gedankenarbeit erspart; er wird nicht angeregt, sondern ermüdet.

Schließlich noch ein Bort über bie allen brei Banben beigegebenen urfundlichen Materialien. Es find im Bangen 40 Stude, wie fie gerade dem Berf, auf einer Studienreise ober fonft woher in die Sanbe fielen. Acht Raiferurfunden hatte icon Stumpf verfprochen in feinen Actis ineditis ju geben, und man fieht nicht recht ein, warum fie ibm ber Berf. vorweggenommen. Außerdem finden wir elf feither unbetannte Stude, barunter manche von nicht geringer Bebeutung, wie 3, B. bas Bergeichniß verlorener Urfunden gur Geschichte bes Lombarbenbundes aus bem Cremonefer Archiv burch bie Bermittelung bes nimmer muben Die andere Salfte enthalt nur Gedrudtes und batte ebenfo gut fehlen tonnen, befonders ba fein Princip in ber Auswahl ber Stude waltet und des Bis. Correctheit im Abdrud von Urfunden durchaus nicht muftergültig ift. Mehrfach gedruckt ift auch ber 3, 388 als ungebrudt bezeichnete Brief Beinrich's bes Lowen aus cod. Christin. 179, welchen früher bem Betavius gehörigen Briefcober Duchesne gang abbruden ließ; mehrere Briefe baraus, barunter auch obigen, gab bot ihm ichon Freber. Der Brief ift an ben Konig 2. von Frankreich gerichtet, welche Sigle B. in ber Aufschrift mit Ludwig VII aufloft. Wenn er benfelben dann im Texte 3, 89 an beffen Gohn Philipp II gerichtet fein läßt, fo wundert uns bas bei ber uns befannten leichten Behandlung folder tleinen Meugerlichfeiten von Geiten bes Bfs. nicht weiter; ebenjo wenig, daß er ibn frijdweg jum Jahre 1180 einreibt, mahrend ber Inhalt bes Briefes auf jedes andere Jahr gerabefo gut paßt, ja bas Jahr 1180 wohl am wenigften geeignet war, frangofifche Bunglinge jur Erlernung ber beutiden Sprache nach Sachien ju ichiden. So hat benn auch B. ben ihm früher wohl bekannten Brief in feinem Buche über Beinrich ben Lömen 464 mit bemfelben Recht ober Unrecht ju 1163 gefest. Im Ernfte gesprochen: ber Brief ift nichts weiter als eine Stillibung, welchen Charafter noch fo manche in bem cod. opistolaris Ludovici VII enthaltene tragen. Die große Masse freisich ist unzweiselhaft echt, und eine fritische Sichtung bieser wichtigen und vielbenutten Briessammlung daher dringend nothwendig. Einen Gewinn können wir allerdings aus der Publication des Brieses ziehen, nämlich die Gewißseit, daß die zu Zeiten Bethmann's verschollene Handschrift (Archiv 12, 270) wieder im Batican vorhanden ist.

Wir kommen zum Schluß. Es wäre unbillig zu verschweigen, baß das Werk in manchen Einzelheiten (so der chronologischen Bestimmung der sächsischen Unruhen 1182 und der Acten des Constanzer Friedens, 3, 365. 370) unsere Erkenntniß gefördert hat, daß sich hie und da Ansähe einer ganz tüchtigen Auffassung zeigen. Darüber hinaus gelangt es freilich nicht, und das selbstständige Tüchtige tritt vor dem Schwalle des Willkürlichen, Uncorrecten dermaßen in den Hintergrund, daß es uns angesichts einer solchen Versündigung an einem bedeutenden Stosse schwerzeich, zumal zu befürchten steht, daß der Vf. durch sein dreibändiges Werk anderen beruseneren Händen die Feder entwunden hat. L. W.

Deutschland in den Jahren 1517—1525. Betrachtet im Lichte gleichzeitiger anonhmer und pseudonhmer Bolls- und Flugschriften. Bon August Baur, Stadtpfarrverweser in Wiesensteig a. d. Fils. IV u. 306 S. Um 1872, Stettin'sche Buchhandlung (Emil Autenrieth) 1).

Baur stellt sich die Aufgabe, mit Hüsse gleichzeitiger Flugblätter, welche die Ulmer Stadtbibliothef und Schade's bekannte Sammlung ihm boten, die populäre Bewegung der beginnenden Reformationszeit zu schildern. Er zieht nur anonyme und pseudonyme Drucke heran. Denn diese kämen aus dem Herzen des Bolkes und spiegelten die Wirkung wieder, welche die Reformatoren hervorgebracht, während die mit Namen versehenen Schriften an das Bolk gerichtet seien und einen agitatorischen Zweck versolgten. Glaubt nun der Berf. wirklich, daß etwa ein Gebicht von Hans Sachs, weil es zufällig seinen Autor nennt, die Bolksstimmung unreiner wiedergibt, als irgend welcher Erguß eines anonymen Reimschmieds? Ober umgekehrt, daß ein Gespräch wie Neu-Karsthans, weil es namenlos ausgegangen, der Bolksmeinung treuen Ausdruck gibt und nicht vielmehr im Sinne des Ebernburger Kreises dieselbe beeinsstussen sollte? Dann aber sind die Flugschriften, welche Baur benutzt,

<sup>1)</sup> Bgl. 8. Geiger, Göttingifche gelehrte Unzeigen 1872 n. 34. D. R.

nicht einmal alle anonym ober pfeudonym ericienen. Das Seite 256 ft. mitgetheilte Gebicht "Bon bem Jubeljahr" bezeichnet in ben gebn Schlufgeilen feinen Berfaffer afroftichifch. Er ift fein Anberer ale Lubmig, Dier. Die Seite 97 angeführte Zeitung rührt von Konrab Beutinger ber; weniaftens ftimmt ber im Tegt gegebene Schluft mit einem feiner Briefe im Mugsburger Stadtarchiv wortlich überein. Sollte fich ber Dichter bes Rarithans nicht erniren laffen? Den ippifchen Charafter und Ramen biefer icharfausgeprägten Figur vertenne ich feinesmegt mochte aber nicht von vornherein jede Begiebung unferes Befpraches w bem ratbielhaften Agitator, ber fich Rarfthans nannte, ablebnen (Boecking, U. Hutteni opp. 4, 617). Es verbietet dies bas Benige, mus uns über beffen Lehre, Berfon und Aufenthalt bis jest befannt geworben (Sagen, Deutschlands literar, und relig. Berhaltniffe im Reformationsgeitalter 2, 172 ff. Sattler, Befc, bes Bergogth. Burtemberg 2, 105. 106. Schreiben ber würtemberg. Regierung an Stragburg, Stuttgart 16. Marg 1523; 3m Gefängniß gu Tubingen vermahre fie einen Mann, ber fich Rarfthans nenne, weil er unter bem Scheine bes Evangefiums Reuerungen verfündige. Derfelbe habe fich fruber in Strafburg. aufgehalten. Gie frage an, wie bort fein Befen, Lebren und Bredigen gemejen fei. Stragb. Stadtarchiv); wie benn in Stragburg, mo er wirfte, "Rumor und Faction wiber alles ehrbar Boll bewegte", ber Dialog Rarfthans entftanden ift. Das Gefprachbuchlein Reu-Rarfthans fann Defolampabius faum geschrieben haben. Boding giebt in 3meifel, bas es por bem Jahre 1523 im Drud ericienen fei (Hutteni opp. 4, 650). 3d theile die bisherige Anficht, wonach es im Jahre 1521 verfast und auch veröffentlicht wurde. Darin beftartt mich einigermaßen eine gleich. geitige Rieberichrift, welche auf ber letten Iceren Seite eines vollftanbigen Eremplars (Böding a. a. D. nr XLI\* 1) ber Beibelberger Bibliothel fteht. Da lieft man folgende Berfe:

0. L. +. X.

Das der Bapst ist kaiserisch worden, Das macht der Augustinerorden. Het der Luther die warhait nit geschriben, Er wer wol Frantzeschiss beliben.

Omnia revelabit dies.

Sie fonnen fich nur auf Leo X beziehen und werben, ba vom

Papft schlechtweg die Rebe ist, geschrieben sein, als dieser noch die Liara trug, oder eben gestorben (1. December 1521) und ohne Nachsolger war. Ich halte den letzteren Fall für den wahrscheinlicheren und ergänze die Ansangsbuchstaben Obiit Leo Decimus.

Die Frage nach Bertunft, Beimath und Abfaffungszeit ber benutten Flugichriften wird von Baur faum berührt, geschweige benn geloft; er begnugt fich mit beren Aneinanderreihung. Die einschlägliche Literatur ift ihm großentheils unbefannt; felbft Sutten's Werfe von Boding bat er nicht zu Rath gezogen. Dit feinen hiftorifchen und fprachlichen Renntniffen fieht es bochft bedentlich aus. 3ch ermahne, daß er Seite 174 und 300 fur Sidingen's pfalgifden Begner ben Rurfürften Friedrich balt, ber erft im Marg 1544, alfo nach mehr benn 20 Jahren, jur Regierung gelangte, und bag er ebenda bem Ritter ernftliche Borwurfe macht, weil er in Philipp von Seffen den Anhanger Luther's verfannt. Befanntlich ftarb Sidingen im 3. 1523 und wurde ber Landgraf im Jahre 1524 für die Reformation gewonnen. S. 294 findet fich bie Behanptung, die pon Sutten ebirte Schrift bes Laurentius Balla fei Luther unbefannt geblieben, mahrend fie auf benfelben die machtigfte Birfung fibte (De Bette, Luther's Briefe 1, 420). Bang geläufige Ausdrude wie lenden fieht man beanstandet. 3ch spreche nicht promptiore ad vituperandum lingua, wenn ich ichließlich bemerte, Baur's Buchlein halte fich nicht auf ber Sohe unferer Biffenicaft.

O. Waltz.

Johann Smidt. Ein Gebentbuch zur Säcularfeier seines Geburtstags, herausgegeben von der historischen Gesellschaft des Künstlervereins zu Bremen. Mit Smidt's Bildniß in Stahlstich. VIII und 312 S. 8. Bremen 1878, C. Ed. Müller <sup>2</sup>).

Die Bremer Bürgerschaft hat am 5. November v. J. ben hundertjährigen Geburtstag ihres 1857 verstorbenen Bürgermeisters Smidt als einen Ehrentag begangen und mit gutem Rechte. Denn Smidt hat vermoge seines reich ausgebildeten Geistes, seines praktischen Talentes, seiner unermüdeten Arbeitskraft in dem Hauptquartier ber verbündeten Mo-

<sup>1)</sup> Bgl. A. Lammers, Preußische Jahrbucher 1873 Decemberheft.

ber Quellen ihren Grund haben. Um die Belben feines Buches in befto ftrablenberem Lichte ericheinen zu laffen, werden bier Ronrad III. und Die Sierarchie feiner Beit möglichft berabgebrudt. In erfterer Begiebung foll bie Oberhoheit bes Reiches über bie abhangigen Staaten gur Beit Ronrad's ganglich in Bergeffenbeit gerathen fein. "Die alte langft vergeffene Oberheit über Danemart" lefen wir 1, 39. Es waren achtzehn Jahre ber, daß Lothar fich die Lehnshulde leiften ließ. "Die in Bergeffenheit gerathene Oberhoheit über Bohmen" 1, 40; "fo hatte auch Bohmen Die Schwäche bes Reiches unter Ronrab gur Begrundung feiner Unabhangigteit benutt und Bergog Bladislam war thatfachlich aus bem Berbande längft berausgetreten" 1, 96. Ronrad III. fest 1142 feinen Schwager Bladislaw gegen Konrad von Mabren auf ben bohmijden Thron, j. Ott. Fris. Chron, 7, 26; noch 1146 verhandelt Bl. mit Ronrad über die Ginsehung bes Boris in Ungarn, welcher feinerfeits die Oberhoheit bes Reiches über biefes Land anerfennt, ibid. 7, 34. "Die Losreißung Italiens" wird 1, 27 erwähnt. Die Einwirfung Ronrad's auf Italien, felbft Burgund bezeugen eine Menge Urfunden. Letteres j. B. Stumpf Auch bag Ronrad ber Sierardie nicht gang fraftlos gegenüberftand, feben mir daraus, bag er fich von ben geiftlichen Gurften Die Mannichaft leiften ließ (Stumpf 3501). - Run gur hierarchie! welche in ber Ginleitung fast nur mit ben Beiworten : "bie fcmachliche, epigonenhafte, innerlich traftlose" auftritt. Bernhard von Clairvaux wird burch bie Schlagworte: "beidranfter Befichtsfreis und Bhrafenhelbenthum" charafterifirt : ein Urtheil, welches B. boch ichwerlich aus bem Studium feiner Werte und aus dem Abwagen feiner Thaten geicopft hat. Ohne mich auf die Wiberlegung Diefer in ihrer Allgemeinheit 1) nichtsfagenden Urtheile einzulaffen, möchte ich mir nur bie Frage erlauben, wie tam es benn bag die epigonenhafte, fraftlofe Sierarchie, beren Berrichaft (!) mit bem Scheitern bes zweiten Rreugjuges nach 1, 19 gujammengebrochen fein foll, auf einmal (1, 189. 201) jur thatenluftigen, fich berjungenden murbe? In bem Buche finde ich barüber feinen Aufichluß. Waren ber Carbinalbifchof von Albano, Roland, Thomas Bedet zu Eugen's III Zeiten noch nicht geboren? Die

<sup>1)</sup> Warum hat nicht B. Die hierarchie der Zeit Konrad's in ihrem Sauptvertreter Wibald charafterifirt? Das Buch Janffen's scheint er nicht zu fennen.

sich widerstreitenden wissensichen Richtungen Bernhard's einerseits, Abälard's und Gilbert's von Porret andererseits, welche auf die sirchenpolitische Stellung des Epissopats (Thomas Bedet — Reinald) so entscheidenden Einfluß hatten und denen der Bischof von Freising in klarer Erkenntniß ihrer Wichtigkeit in dem ersten Buche seiner Geschichte Friedrich's I einen Plat einräumt, verdienten wahrlich etwas mehr als eine solche Absertigung.

In Begiebung auf Die italienifde Bolitit Friedrich's lefen wir 1, 134 mit Erstaunen, daß er 1158 "ohne Renntnig von ber wahren Lage ber Dinge in ber Lombarbei" ben Berfuch gemacht bas biftorifc Bewordene zu beseitigen. Dem entspricht, bag bie faiferlichen Gendboten Reinald und Otto erft 1158 eine faiferliche Bartei in Italien "geworben haben" (1, 125). B. überfieht babei gang feine eigene Darftellung bes erften italienischen Buges, von bem er ben Raifer allerbings 1, 79 gurudfehren läßt "ohne etwas Bedeutenbes geleiftet gu haben". Dies hindert bann freilich nicht, daß acht Geiten weiter 1, 87 ber Erwerb ber Raiferfrone "eine bebeutenbe Steigerung ber Dacht Friedrich's" genannt wirb. Der erfte Bug fammelte boch bie bisher ibres Centrume entbehrenden faiferlichen Unbanger in Italien, ber zweite batte bod junadit ein weit praftischeres Biel, als "bie Erneuerung bes alten Imperiums" (1, 128), nämlich bie Wiederherftellung ber ftaatlichen Autorität im italienischen Königreich, Die Recuperation ber von ben tombarbifden Communen ufurpirten ftaatlichen Sobeiterechte, befonbers von Finangrechten. Freilich mar bies Streben Friedrich's reactionar im ichlimmften Ginne; tropbem behalt Fider gegen B. 1, 175 Unm. volltommen Recht, wenn er fagt, bag bie neue Ordnung in ber Lombarbei jeber rechtlichen Brundlage entbehrte. Die Buftimmung ber Lombarben gu ben Moncalifchen Beidluffen wird bann 1, 178 recht munberlich zu erflären versucht; banach glaubten biefe, es handele fich nur um eine theoretische Erörterung, Die feine praftische Unwendung finden folle, um eine rechtsgeschichtliche Studie Friedrich's etwa. Dem Refultate einer folden hiftorifchen Arbeit fonnten fie freilich ihre Anerten= nung nicht berfagen. Daß fie bie prattifche Tragweite biefer Befchluffe erfannt, nur im Gefühle ihrer momentanen Dachtlofigfeit gegen Diefelben nicht fofort reagirt, burfte boch taum zweifelhaft fein.

Die unteritalienifchen Berhaltniffe find ichon oben berührt; bier

sei nur noch erwähnt, daß P. erst im 3. Bbe. S. 192 burch Scheffer-Boichorft darauf aufmerksam wird, daß Friedrich (wie ja auch schon Ronrad III) die alten Ansprüche des Reiches auf Unteritalien, trot der päpstlichen Belehnung der Normannen, mit Zähigkeit sesthält, und daß sich aus dieser verspäteten Erkenntniß wohl die Worte 1, 134 erklären: "zwischen den Normannen und Friedrich bestand kein principieller Gegensah".

In der Auffassung des Schismas und Alexander's III folgt P. im Großen und Ganzen Reuter, worüber ich mit ihm hier nicht zu rechten habe. Protestiren möchte ich nur gegen die 1, 249 auftretende Behauptung, daß Alexander nur mit geistlichen Waffen gefämpst habe. Er weiß sehr wohl die Waffen der weltlichen Politik zu schwingen: er entbindet den Erzbischof von Salzburg seiner Unterthanenpslichten (1, 269), er ertheilt aus rein politischen Motiven Chedispense (1, 266. 299). Auch scheint es mir ein eigenthümliches Zeichen seines "hochherzigen und eblen Sinnes" zu sein, wenn er 1162 mitten in der höchsten Bedrängniß dem Kaiser die Hand zum Frieden bietet (1, 295).

Das Beftreben, alle noch fo verwidelten hiftorifchen Borgange auf Die einfachen Formeln ; Schisma und Orthoborie ju reduciren, verleitet B. vielfach ju geradezu miderfinnigen Behauptungen. Das Schisma foll ben Maingern gum Bormand gedient haben, fich gegen ihren Ergbischof Urnold zu emporen (1, 270. 335). Die Fehde zwijchen Roln einerfeits, bem Pfalggrafen Ronrad, dem Thuringer, Friedrich von Rotenburg anbererfeits, Die Rampfe Friedrich's von Rotenburg gegen Belf muffen ebenfalls hierzu berhalten; B. 1, 364 meint, hierbei fei Befahr gewefen, daß die Fürften eine Stuge in bem firchlichen Conflict gefunden. Da bieg boch nur bei einer Bartei möglich fein tonnte, Reinald ficher auf Seite bes Raifers, Belf ficher auf ber bes Papftes fanb, fo gerath man bei Beachtung ber Stellung Friedrich's von Rotenburg als Begner beiber gerabeju ad absurdum. Bang abulich verbalt es fich mit dem Rampfe ber jachfischen Fürften gegen Beinrich den Lowen 1166-1169. Der Bund foll (2, 40) von geheimen hierarchifchen Tenbengen erfüllt gemejen fein; "ben Sachjenbergog griff man an, aber ber faiferlichen Bolitif und bem ichismatischen Papftthume galt ber Angriff eigentlich" (2, 95); "bie Fürften tonnten hoffen burch ihre Erhebung ber bebrängten Rirche Luft zu machen" (2, 126 vgl. 2, 130, 132). Diejes

gange Phantaflegebilbe beruht auf Joh. Saresb. ep. 235, ber als ficher gebort zu haben ergablt, bag Beinrich ber Lowe in einer großen Schlacht vom Ergbischofe von Magdeburg, bem Bischofe von Salberftabt, bem Marfgrafen Albrecht befiegt fei; ber Raifer fuche ben Frieden berbeiguführen, sed ipsi non acquiescunt, maxime ut sub obtentu guerrae se possint a schismaticorum consortio separare. Dieje lettere Behauptung bes Sanguinifers Johann von Salisburn mar boch ichon beghalb mit Borficht aufzunehmen, ba die vorher von ihm erwähnten Thatfachen notorifd unrichtig find; weber hat eine große Schlacht bamale ftattgefunden, noch ber Bijchof Bero von Salberftabt überhaupt ju bem Fürftenbunde gebort. "In bem Mittelpuntte biefer Beftrebungen ftanb Riemand anders als Reinald" fagt uns aber B. 1, 127 felbit, er weiß auch an anderen Orten recht wohl, daß Wichmann eine Sauptiftute ber faiferlichen Bolitif; trobbem muffen er und ber Ergichismatifer Reinald ber bedrängten Rirche Luft machen! Roch unbeilbarer macht er aber die Confusion, wenn er auch von demjenigen, gegen welche biefe angeblich Alexandrinische Coalition gerichtet ift, wenn er von Beinrich bem Löwen 2, 257 behauptet, er habe fich 1175 jebenfalls von ber tirchlichen Bolitit bes Raifers icon langft losgejagt gehabt. 2, 264 wird ber Zeitpunft Diefes Losfagens in die nachften Jahre nach 1165 verlegt. Abgesehen von ben Bibersprüchen, in die fich B. fo mit fich felbft verwidelt, wiffen wir über eine folde firchliche Sinneganberung Beinrich's total gar nichts; nicht einmal Spuren weisen barauf bin. Es ift baber rein aus ber Luft gegriffen, wenn B. 3, 30 behauptet: "Beinrich war in ben legten Jahren (vor 1175) in bem firchlichen Rampfe nicht nur neutral, fondern eigentlich giemlich unverhohlen auf Geite Mleranders".

Rach solchen Proben wundert man sich freilich auch über noch argeres taum mehr. So wenn es 3, 44 bei Darstellung des Lateranconcils heißt: "die Kirche führt den Proces der Bergingung zum Abschluß", und acht Seiten weiter (3, 52. 53) nachdem die Beschlüsse bes Concils des Langen und Breiten auseinander geseht sind, die Bedeutung derselben in den denkwilrdigen Worten zusammengesaßt wird:
"Die Beschlüsse des Concils sind in der Hauptsache nur leere Worte geblieben"; wenn 2, 165 Friedrich 1169 "die Früchte seiner Kämpfe nach
innen und außen reisen sieht", nachdem auf den Seiten vorher, die

"inneren Biberfpruche, bas Berhangnigvolle" ber taiferlichen Politit bervorgehoben ift.

Dies alles, und ich tonnte es noch leicht vermehren, lagt mobl idon abnen, bag wir eine burchbachte Bejammtauffaffung Friebrich's I feiner Stellung in ber Beidichte bes beutiden Raiferthums, ber beutichen Ration von B, nicht erwarten burfen. Es mangelt bem gangen Buche eben an ber feften Richtichnur einer tieferen Auffaffung: an ber eindringenden Renntnig ber bamaligen Zeitverhaltniffe, bes Buftanblichen, wenn ich fo fagen barf. Rirgends tommen wir jur rubigen Betrachtung ber Berhaltniffe, welche bem Lefer ein felbitftanbiges Urtheil über bie hiftorifden Borgange möglich machte. Dag bem Berf. aller Ginn bierfür fehlt, zeigt g. B. bas gangliche Schweigen beffelben über bie eine fcueidendfte Beranderung ber beutiden Berfaffung, welche gerade in biefe Beit fällt: Die Bilbung bes neuen Reichsfürftenftanbes wird in bem breibanbigen Werfe über Friedrich I mit teinem Worte ermabnt. Die Forichungen Fider's über bie Reichs- und Rechtsgeschichte Italiens, beren Studium au lebensvoller Schilderung ber Buffande Diefes Reichstheiles hatte benutt merben fonnen und muffen, find nur an ein paar Stellen, in ber alleroberflächlichften Beife beachtet. Das einzige Mal, wo ber Berf. langer bei Schilberung ber Buftanbe ber Lombarbei permeilt (1, 136-144), ichließt er fich gang an Segel an.

Wir gehen hiermit zu den Borarbeiten und der Art der Benuhung über. Auch hier vermissen wir so manches: abgesehen von dem älteren aber trefslichen Buche Carlini's De pace Constantiana, Jansen's Wibald, Busson's Arbeit über den Psalzgrafen Konrad, Waip' und Fider's Aussächen über den Proces Heinrich's des Löwen (dem P. doch zwei Betlagen widmet), und besonders Nipsch's Arbeiten. Der Bers. hat sich auch hier meist auf die nächstliegenden Borarbeiten beschränkt. Denselben solgt er im Ganzen getreu, so daß wir vielsach an der Berschiedenheit der Citate erkennen können, wo die Benuhung eines Werles aushört und die des anderen anfängt. Zwei Besonderheiten ireten dabei zu Tage, welche zum Theil sichon aus den oben ausgesischen Beispielen erhellen; P. liebt es einmal Vermuthungen seiner Vorlagen zu Thatsachen zu stempeln und besondere Aussachen, die den Bers. seiner sowie auch dem Thatbestande serne liegt (vgl. 3. B. 3, 10 über Berschwie auch dem Thatbestande serne liegt (vgl. 3. B. 3, 10 über Berschwie auch dem Thatbestande serne liegt (vgl. 3. B. 3, 10 über Berschwie auch dem Thatbestande serne liegt (vgl. 3. B. 3, 10 über Berschwie auch dem Thatbestande serne liegt (vgl. 3. B. 3, 10 über Berschwie auch dem Thatbestande serne liegt (vgl. 3. B. 3, 10 über Berschwie auch dem Thatbestande serne liegt (vgl. 3. B. 3, 10 über Berschieden und

tinoro); dann aber wird andererseits vielsach den von den Borlagen hervorgehobenen Schwierigkeiten durch Berstachung der Differenzen aus dem Wege gegangen (außer manchem oben Erwähnten voll. 3. B. 3, 19 siber den römischen Präsecten). Häufig sind auch die Borarbeiten slücktig benuht, so daß oft geradezu ein bedenklicher Rückschritt in der Forschung zu Tage tritt. Andererseits lehnen sich große Partien des Buches sehr start an die Borlagen an; besonders von Reuter ist der ausgibigste Gebrauch gemacht, und der Vers. hat sich durch dieses hervorragende Buch verleiten lassen, ausführliche Darstellungen von Borgängen zu geben, die wir in einem Buche über Friedrich I recht gerne vermisten. Wozu z. B. die so ausführliche Darlegung des englischen Kirchenstreites, die acht Seiten lange Schilderung des Lateranconcils, von welchem doch nur einige Kanones sür den nächsten Zwed in Betracht kommen? u. a., besonders da wir dabei nirgends über das von Reuter Gesagte hinaustommen.

Eine scharfe, von bestimmtem Principe hergeholte Abgrenzung der Aufgabe wäre dem Buche überhaupt sehr zu wünschen gewesen. Bieles was wir vermissen, ist schon oben berührt, anderes war, um das Gleichsmaß nicht zu stören, viel knapper zu sassen, die englischsfranzösischen Kirchenverhältnisse, wo der Verf. doch nichts neues geben wollte, nur in soweit zu erörtern, als zum Verständniß ihrer Einwirkung auf die Phasen des Schismas nothwendig war, nebensächliches wie z. B. die aussührliche Schilberung des Mordes Arnold's von Mainz, der Einzug Alexanders in Rom 1177 u. a. hätte den Plat wichtigerem räumen können.

Daß die von dem Berf. beliebte Gruppirung, welche ich, im Gegensatz zur annalistischen, eine biennalistische oder triennalistische nennen möchte, zu vielen Wiederholungen führen mußte, gibt er selbst in der Borrede zu. Bielfach waren solche nicht nöthig z. B. 3, 58. 119. 3, 158. 164. Auch an der Gruppirung im einzelnen ließe sich manches ausstellen (z. B. das ganz unmotivirte Herumspringen 3, 167 ss.); doch über solche Neußerlichteiten, auch über den Stil 1), möchte ich gerne wegsehen. Nur eines mag ich noch hervorheben, das die fortlaufende Lectüre des Buches nicht zu der angenehmsten macht und auf die Dauer ge-

<sup>1)</sup> Ein Curiofum fei nur ermannt: 1, 9 ericeint bei ber Charafteriftit Friedrich's auf einer brittel Seite funfmal bas Beiwort "frifch".

radezu ermüdend wirft. P. begleitet fast jedes Ereigniß mit einer Betrachtung; nirgends läßt er die Thatsachen, welche geschickt gruppirt dies schon thun würden, für sich selbst sprechen; diese Betrachtungen dehnen sich häusig in endloser Breite hin, ohne irgend hervorragende Aufsassung oder etwas mehr als für jeden erkennbare Gesichtspunkte zu bieten. Dem Leser wird jede selbstständige Gedankenarbeit erspart; er wird nicht angeregt, sondern ermüdet.

Schlieflich noch ein Bort über bie allen brei Banben beigegebenen urfundlichen Materialien. Es find im Bangen 40 Stude, wie fie gerabe bem Berf, auf einer Studienreife ober fonft woher in Die Sanbe fielen. Acht Raiferurfunden hatte icon Stumpf verfprochen in feinen Actis ineditis ju geben, und man fieht nicht recht ein, warum fie ibm ber Berf. vorweggenommen. Außerdem finden wir elf feither unbetannte Stude, barunter manche von nicht geringer Bebeutung, wie 3. B. bas Bergeichniß verlorener Urfunden gur Geschichte bes Lombarbenbundes aus bem Cremonefer Archiv burch die Bermittelung bes nimmer muben Die anbere Salfte enthalt nur Gebrudtes und hatte ebenfo gut fehlen tonnen, befonders ba fein Princip in ber Auswahl ber Stude waltet und des Bis. Correctheit im Abbrud von Urfunden durchaus nicht muftergultig ift. Dehrfach gebrudt ift auch ber 3, 388 als ungebrudt bezeichnete Brief Beinrich's bes Löwen aus cod, Christin. 179, welchen früher bem Betavius gehörigen Briefcober Duchesne gang abbruden ließ; mehrere Briefe baraus, barunter auch obigen, gab por ihm icon Freber. Der Brief ift an ben Ronig 2. von Franfreich gerichtet, welche Sigle B. in ber Aufschrift mit Ludwig VII aufloft. Wenn er benfelben bann im Texte 3, 89 an beffen Gobn Philipp II gerichtet fein läßt, fo wundert uns bas bei ber uns befannten leichten Behandlung folder fleinen Meuferlichfeiten von Geiten bes Bis. nicht weiter; ebenfo wenig, daß er ibn frifdweg jum Jahre 1180 einreiht, mabrend ber Inhalt bes Briefes auf jebes andere Jahr gerabejo gut paßt, ja bas Jahr 1180 mohl am wenigsten geeignet war, frangofifche Bunglinge gur Erlernung ber beutiden Sprache nach Sachien ju ichiden. So hat benn auch B. den ihm früher wohl befannten Brief in feinem Buche fiber Beinrich ben Lowen 464 mit bemfelben Recht ober Unrecht ju 1163 gefeht. 3m Ernfte gesprochen; ber Brief ift nichts weiter als eine Stillibung, welchen Charatter noch jo manche in bem cod, epistolaris Ludovici VII enthaltene tragen. Die große Masse freilich ist unsweiselhaft echt, und eine tritische Sichtung bieser wichtigen und vielbenutten Briessammlung daher dringend nothwendig. Einen Gewinn können wir allerdings aus der Publication des Brieses ziehen, nämlich die Gewißsheit, daß die zu Zeiten Bethmann's verschollene Handschrift (Archiv 12, 270) wieder im Batican vorhanden ist.

Wir kommen zum Schluß. Es wäre unbillig zu verschweigen, daß das Werk in manchen Einzelheiten (so der chronologischen Bestimmung der sächsischen Unruhen 1182 und der Acten des Constanzer Friedens, 3, 365. 370) unsere Erkenntniß gefördert hat, daß sich hie und da Ansähe einer ganz tüchtigen Auffassung zeigen. Darüber hinaus gelangt es freilich nicht, und das selbstständige Tüchtige tritt vor dem Schwalle des Wilkstlichen, Uncorrecten dermaßen in den hintergrund, daß es uns angesichts einer solchen Versündigung an einem bedeutenden Stoffe schwer geworden ist, nicht bitter zu werden oder eine Satire zu schreiben, zumal zu befürchten steht, daß der Vf. durch sein dreibändiges Wert anderen berufeneren händen die Feder entwunden hat. L. W.

Deutschland in den Jahren 1517—1525. Betrachtet im Lichte gleichszeitiger anonhmer und pseudonymer Bolls- und Flugschriften. Bon August Baur, Stadtpfarrverweser in Wiesensteig a. d. Fils. IV u. 306 S. Ulm 1872, Stettin'iche Buchhandlung (Emil Autenrieth) 1).

Baur stellt sich die Ausgabe, mit Hüsse gleichzeitiger Flugblätter, welche die Ulmer Stadtbibliothet und Schade's bekannte Sammlung ihm boten, die populäre Bewegung der beginnenden Reformationszeit zu schildern. Er zieht nur anonyme und pseudonyme Drucke heran. Denn diese kämen aus dem Herzen des Bolkes und spiegelten die Wirkung wieder, welche die Reformatoren hervorgebracht, während die mit Namen versehenen Schriften an das Bolk gerichtet seien und einen agitatorischen Awed versolgten. Glaubt nun der Berf. wirklich, daß etwa ein Gebicht von Hans Sachs, weit es zufällig seinen Autor nennt, die Bolksstimmung unreiner wiedergibt, als irgend welcher Erguß eines anonymen Reimschmieds? Oder umgekehrt, daß ein Gespräch wie Neu-Karsthans, weil es namenlos ausgegangen, der Bolksmeinung treuen Ausdruck gibt und nicht vielmehr im Sinne des Ebernburger Kreises dieselbe beeinsstussen der Dann aber sind die Flugschriften, welche Baur benupt,

<sup>1)</sup> Bgl. B. Beiger, Gottingifche gelehrte Ungeigen 1872 n. 34. D. R.

nicht einmal alle anonum ober pfeubonum ericbienen. Das Geite 256 ff. mitgetheilte Bedicht "Bon bem Jubeljahr" begeichnet in ben gebn Schlufe geilen feinen Berfaffer afroftichifch. Er ift fein Anderer ale Lubmig Dier. Die Seite 97 angeführte Zeitung rührt bon Ronrad Beutinger ber; menigstens ftimmt ber im Text gegebene Schluß mit einem feiner Briefe im Augsburger Stadtardiv wortlich überein. Sollte fic ber Dichter bes Rarfthans nicht eruiren laffen? Den typifchen Charafter und Ramen biefer icharfausgeprägten Figur verlenne ich feinesmegs, möchte aber nicht von vornberein jede Begiehung unferes Befpraches gu bem rathfelhaften Agitator, ber fich Rarftbans nannte, ablebnen (Boecking, U. Hutteni opp. 4, 617). Es verbietet dies bas Wenige, mas uns über beffen Lehre, Berfon und Aufenthalt bis jest befannt geworben (Sagen, Deutschlands literar, und relig, Berbaltniffe im Reformationsgeitalter 2, 172 ff. Sattler, Beich, bes Bergogth. Burtemberg 2, 105. 106. Schreiben ber würtemberg, Regierung an Strafburg, Stuttgart 16. Marg 1523: 3m Gefangniß zu Tubingen vermahre fie einen Mann, ber fich Rarfthans nenne, weil er unter bem Scheine bes Epongeliums Reuerungen berfundige. Derfelbe babe fich fruber in Strafiburg aufgehalten. Sie frage an, wie bort fein Befen, Lehren und Bredigen gewesen fei. Stragb, Stadtardiv); wie benn in Stragburg, mo er wirfte, "Rumor und Faction wider alles ehrbar Bolf bewegte", ber Dialog Rarfthans entftanden ift. Das Gefprachbuchlein Ren-Rarftbans fann Defolampabius faum geschrieben haben. Boding gieht in 3meifel, bak es por bem Jahre 1523 im Drud ericienen fei (Hutteni opp. 4, 650). 3d theile die bisherige Unficht, wonach es im Jahre 1521 verfaßt und auch veröffentlicht wurde. Darin bestärtt mich einigermaßen eine gleichgeitige Rieberichrift, welche auf ber letten feeren Seite eines pollftanbigen Exemplars (Boding a. a. D. nr XI.I\* 1) ber Beibelberger Bibliothef fteht. Da lieft man folgende Berfe:

0. L. +. X.

Das der Bapst ist kaiserisch worden, Das macht der Augustinerorden. Het der Luther die warhait nit geschriben, Er wer wol Frantzeschiss beliben.

Omnia revelabit dies.

Sie fonnen fich nur auf Leo X begiehen und werben, ba bom

Papft schlechtweg die Rebe ift, geschrieben sein, als bieser noch die Liara trug, oder eben gestorben (1. December 1521) und ohne Rachfolger war. Ich halte den lesteren Fall für den wahrscheinlicheren und erganze die Ansangsbuchstaben Obiit Leo Decimus.

Die Frage nach Bertunft, Beimath und Abfaffungszeit ber benugten Flugichriften wird von Baur taum berührt, geschweige benn geloft; er begnügt fich mit beren Uneinanderreihung. Die einschlägliche Literatur ift ihm großentheils unbefannt; felbit Sutten's Berte von Boding hat er nicht zu Rath gezogen. Dit feinen hiftorifchen und iprachlichen Renntmiffen fieht es bochft bedentlich aus. 3ch ermabne, bag er Seite 174 und 300 fur Sidingen's pfalgifchen Begner ben Rurfürften Friedrich halt, ber erft im Marg 1544, alfo nach mehr benn 20 Jahren, sur Regierung gelangte, und bag er ebenba bem Ritter ernftliche Borwurfe macht, weil er in Philipp von Seffen ben Anhanger Luther's vertannt. Befanntlich ftarb Sidingen im 3. 1523 und wurde ber Landgraf im Jahre 1524 für die Reformation gewonnen. S. 294 findet fich die Behauptung, Die von Sutten ebirte Schrift bes Laurentius Balla fei Luther unbefannt geblieben, mabrend fie auf benfelben bie machtigfte Birfung ubte (De Bette, Luther's Briefe 1, 420). Bang geläufige Ausbrude wie lenden fieht man beanstandet. 3ch ipreche nicht promptiore ad vituperandum lingua, wenn ich ichlicklich bemerfe, Bour's Buchfein halte fich nicht auf ber Bobe unferer Biffenschaft.

O. Waltz.

Johann Smidt. Ein Gedensbuch zur Sacularfeier seines Geburtstags, herausgegeben von der historischen Gesellschaft des Klinftlervereins zu Bremen. Wit Smidt's Bildniß in Stahlstich. VIII und 312 S. 8. Bremen 1873, C. Cd. Müller 1).

Die Bremer Bürgerschaft hat am 5. November v. J. den hundertjährigen Geburtstag ihres 1857 verstorbenen Bürgermeisters Smidt als einen Ehrentag begangen und mit gutem Rechte. Denn Smidt hat vermöge seines reich ausgebildeten Geistes, seines prattischen Talentes, seiner unermüdeten Arbeitstraft in dem Hauptquartier der verbündeten Mo-

<sup>1)</sup> Bgl. M. Lammers, Preußische Jahrbücher 1873 Decemberheft.

narchen, auf bem Wiener Congresse und an bem Gipe ber Bunbesverfammlung inmitten ber fürftlichen Befandten bas beutiche Burgerthum mannlich und mit Erfolg vertreten und namentlich bie Intereffen bes beutiden Geehandels zu mahren gewußt. Die Thatigfeit feines fangen Lebens umfaßte gleichmäßig bie besonderen Angelegenheiten feiner Baterftabt und die allgemeinen Angelegenheiten Deutschlands; mit ficherem Scharfblid erfannte er, bag bie Seeftabte nur bann ihre Gelbftanbigfeit retten und verwerthen tonnten, wenn fie als bie Bertreter auch bes beutiden Binnenlandes auf bem Weltmartte fich Unerfennung verichafften Und fo ift in ber That, was Smidt fur Bremen errang, bem gefammtem Baterlande ju gute gefommen. 3ch erinnere an Die Befreiung ber Beferichifffahrt von bem Elsflether Boll, welche einen wichtigen Schritt gur Entfeffelung ber beutichen Strome bilbete, an bie Brundung von Bremerhaven, an bie Sanbels- und Schifffahrtsvertrage mit überfeeifden Staaten an die Ueberleitung der erften Dampfichiffverbindung, welche gwijden Amerita und bem europäischen Continent eröffnet ward, nach bem beutichen Safer an ber Befer.

Das rühmlichfte Denfmal für ben bremifden Burgermeifter wurde bie Berausgabe feiner Dentwürdigfeiten bilben. Leiber ift biefe fur jest noch ein frommer Bunich; aber Bruchftiide berfelben menigftens find bei Gelegenheit ber Sacularfeier ju Tage gelommen. Go hat Die Weferzeitung Muszuge ber Berichte gebracht, welche Smidt aus bem Sauptquartier ber Berbundeten 1813 und 1814 erftattete. Gine Reibe lebrreicher Mittheilungen bietet bas vorliegende Gebentbuch. Es enthalt eine bochft angiebenbe Lebensiftige Smidt's von Otto Gilbemeifter : ferner "Joh. Smidt als Student, Candidat ber Theologie, Brediger und Brofeffor ber Philosophie, 1792-1800" von Glard Sugo Meper; "das erfte Jahr in Franffurt (1815/6)" von Conft. Bulle, ein Auffat, welcher aus Smidt's Berichten wichtige Beitrage gur Charafteriftif ber in Frantfurt auftretenden Gefandten und jur Renntnig ber bor Eröffnung ber Bundesversammlung gepflogenen Berhandlungen enthält; "die Grundung Bremerhavens" von 2B. v. Bippen; endlich Mittheilungen aus Smibt's handidriftlichem Nachlaffe. Arnold Schnefer.

Sicherer, hermann von, Staat und Kirche in Bapern 1799—1821. 2 Bl. 339 und 136 S. 8. München 1872, Chr. Raifer 1).

Ein Buch, bas von höchstem actuellen Interesse, historisch wichtig und politisch bedeutsam, uns auf Grund eines reichen bisher unbekannten Quellenmaterials die werthvollsten Aufschlüsse namentlich über die Politist ber römischen Curie deutschen Staaten gegenüber bietet, zu richtiger Bürdigung unserer heutigen firchenpolitischen Kämpse wesentlich beizutragen im Stande ist. Auch die Leser der Historischen Zeitschrift zur eigenen Lectüre des Buches zu ermuntern, dürfte eine furze Stizzirung feines reichen historischen Inhalts nicht ungeeignet sein.

In ber Ginleitung ichilbert uns ber Berfaffer bas fatholifche Baiern bis jum Beginn bes 19. Jahrhunderts. Geine angiebenbe, überall quellenmakia belegte Darftellung erläutert bes Raberen, mas fein Ginganaswort bedeutet, daß "Baiern bis jum Anfang unferes Jahrhunderts ein fatholifches Land war". Die fatholifche Rirche war als bie berrichenbe Rirche anerfannt, und die staatliche Gewalt forgte für die vollständige Fernhaltung einer jeben anbern Confeffion. Den Afatholifen mar Rieberlaffung, Gemerbebetrieb und Berehelichung in baierifchen Gebieten unterfagt; begab fich ein baierischer Unterthan in benachbarte, confessionell gemifchte Stabte, fo murbe fein firchliches Berhalten burch baierifche Mgenten übermacht. Bu bem gleichen 3mede richtete bie Buchercenfur ihre Thatigfeit vor allem gegen protestantifche Berte; fein Buch burfte ohne landesberrliche Benehmigung gebrudt werben, mit Ausnahme ber bon ben Jefuiten gefertigten. Bor allem mußten aber bie Schulen bagu bienen, um "bie mabre und allein felig machenbe b. fatholifche Religion ju erhalten"; fein Lehrbuch eines afatholifden Berfaffers burfte benutt werben, mochte es fich auch mit Mathematif, Phyfit zc. befaffen. Die Befellichaft Jeju hatte allein bas Recht, alle gelehrten Schulen mit Lehrern ju befehen. Much bie Elementariculen maren gang ber firchlichen Bewalt überliefert und somit war bas gange Erziehungswesen bem Ginfluß ber Jefuiten überliefert. Gelbftverftanblich mar die fatholifche Religion Die Borbedingung aller Aemter im Civildienft wie im Beere und bie religibjen Uebungen ber Unterthanen, ber Empfang ber Sacramente wurde

<sup>1)</sup> Bgl. Schulte, Bonner theologisches Literaturblatt 1874 Rr. 2 und Jenaer Literaturzeitung 1874 Rr. 4. D. R.

Biftorifde Beitfdrift. XXXI. Banb.

polizeilich überwacht. Andererseits war, wie namentlich jüngst Friedberg bargethan hat, das System der Kirchenhoheitsrechte des Staats schon im 16. Jahrhundert gerade in Baiern zu einer umfassenden Entwicklung gelangt. Der Klerus unterlag der vollen bürgerlichen Gerichtsbarkeit, das Kirchengut war der landesherrlichen Oberaufsicht unterworfen und die anzustellenden Priester mußten sich einer staatlichen Prüfung unterziehen. Kirchliche Erlasse durften ohne das Placotum regium nicht publicirt werden.

Es ift befannt, wie unter Dar Joseph III es auch in Baiern gu lebhaften Rampfen mit ber curialiftischen Richtung fam, nicht minber aber, wie fehr bann biefe unter Rarl Theodor wieder vollständig die Freilich gebachte auch er bem Papft gegenüber Oberhand gewann. feineswegs bie lanbesberrlichen Rechte aufzugeben; er erflärte, als er 1787 die Erlaubnig des Papftes erwirft hatte, auf gebn Jahre von ben geiftlichen Gutern und Ginfunften ben Behnten erheben gu burfen, er babe Die Einwilligung des Papftes "nicht als eine unumgängliche Nothwendigfeit, fonbern bloß aus befonberer ju feiner papftlichen Beiligfeit begenben Buneigung und Berehrung" nachgefucht. In wiffenichaftlicher und interconfessioneller Begiehung aber mar ber Rurfürft vollstandig bem curialiftifchen Suftem ergeben. Gin bezeichnendes Beifpiel, bag felbft bas Aussprechen eines Tabels gegen bas, was unter Rarl Theodor's Borganger erlaubt war, nicht ohne Strafe blieb, führt Sicherer S. 14 an. Unbreas Baupfer, Gecretar beim Soffriegerath, befannt burch Schriften im Febronianifden Beift, batte 1777 mit Erlaubnig bes furfürftlichen Buchercensurcollegs eine Dbe über Die Inquifition veröffentlicht; an dieje und eine fpatere Schrift 3.'s tnupfte fich ein lebhafter literarifder Streit. Diefe Tehbe nun fand ihren Abichluß baburd, daß Rarl Theodor bem Buchercenfurcollegium einen Berweis, bem hoffriegerath aber ben Befehl ertheilte, ben Berfaffer ber Dbe, ba man billige Urfache habe an feiner Religion ju zweifeln, jur Ablegung bes Glaubensbefenntniffes im figenden Rathe gu nothigen und "mit Rangleiarbeit soweit zu beschäftigen, bamit ibm zu itheologischen und anderen ausschweisenden Schreibereien feine muffige Beit übrig bleiben moge".

Es war für Baiern's innere und äußere Berhältniffe ein Glud, baß nach bem Tobe Karl Theodor's 1799 ber Regierungsantritt seines Nachsolgers Max Joseph IV auf allen Gebieten einen völligen Umschwung brachte. Mit biefem, mit ber Berufung bes Minifters Montgelas beginnt ber Bf. feine Darftellung ber "Begrundung bes mobernen Staats in Balern". In ben firchlichen Angelegenheiten nahm bie neue Regierung für fich bas fouverane Recht in Unibruch, bas Berbaltnig bes Staates jur Rirche nach eigenem Ermeffen und burch bie eigene Befetgebung zu orbnen. Auf Diefes Recht geftust brach fie mit bem bisberigen Suftem, bob die Berrichaft bes fanonifden Recht über bas burgerliche Leben auf und begann mit ber Begrundung eines umfaffenben Rirdenstaatsrechts. Man gestattete ben Nichtfatholifen die Anjässigmachung in Baiern, nicht ohne einen energischen Bieberftand von Seiten einzelner Magiftrate wie dem ju Munchen ju finden; bald folgte bie Geftattung gemijchter Chen, mit ber Befugnig ber Brautleute, fich entweder bon bem Pfarrer bes Brautigams ober bem ber Braut trauen laffen gu burfen. Die Bestimmung ber Confession ber Rinber ftellte man bem Belieben ber Cheleute anbeim. Die Buchercenfur ericbien nunmehr, ba ber Staat es aufgab für die Reinhaltung ber fatholifden Lehre im 3mangswege au forgen, überfluffig und wurde ganglich aufgehoben. Bor allem aber mußte bas Unterrichtsmefen eine grundliche Umgeftaltung erfahren. "Abgefeben von Rirchenfuftem und Glaubenstehre", erffarte eine furfürftliche Entichliegung von 1804, "ift ber übrige Lehrstoff weber fatholifc noch protestantifc, und es muß jedem Parteilofen gleichgiltig fein, burd welche Confeffionsverwandte bie Sprachen, Geographie, Daturmiffenschaften, Dathematif u. f. w. gelehrt werben, wenn nur ber Lehrer ein Mann von sittlichem Charafter und geschidt ift". Daber nahm man ben Lebranftalten ibren firchlichen Charafter und ftellte fie unter ausichliegliche weltliche Leitung. Die Universitäten murben facularifirt und unter ben Lehrstoff die protestantische Theologie aufgenommen.

Die Regierung begnügte sich aber nicht bamit, Baiern in die Reihe ber paritätischen Staaten einzuführen; sie ordnete auch durch ihre Geselgebung die "Berhältnisse zur geistlichen Gewalt". "Wir werden", heißt es in einem diese betreffenden Erlaß vom 7. Mai 1804, "nie dulden, daß die Geistlichkeit und irgend eine Kirche einen Staat im Staate bitde, daß dieselbe in ihren weltlichen Handlungen und mit ihren Besitzungen den Gesehen und den gesehmäßigen Obrigseiten sich entziehe; wir werden das Recht unserer obersten Aufsicht immer strenge ausüben lassen. Wir werden unsere landesfürstliche Mitwirtung in Gegenständen.

welche amar geiftlich find, aber bie Religion nicht wesentlich betreffen und augleich irgend eine Begiebung auf ben Staat und bas weltliche Bobl ber Ginwohner beffelben haben, nicht ausschließen laffen". Biel Unfug, ber fich als "frommer Brauch" erhalten hatte, wie bas Lauten ber Gloden bei Gemitter, bas Beifeln ber Bufer bei Broceffionen murbe burch bie Regierung verboten; einzelne Orben follten gum Ausfterben bestimmt werben, weil beren Eriftens nicht nur gwedlog, fonbern politib icablich und babei burch ihren privilegirten Bettel bem Landmann außerft laftig feien. Das landesherrliche Placet erfuhr eine Scharfung burch bie Boridrift, bag jeder firchliche Erlag bei feiner Bublication bie erfolgte landesherrliche Benehmigung ausbrudlich erwähnen muffe. Much bie Ausbildung ber Beiftlichen ließ fich die Regierung angelegen fein. Um tuchtige Geelforger ju erlangen murbe baierifchen Unterthanen ber Empfang ber Beihen im Ausland unterjagt, "bamit fie biejelben nicht im Auslande erichleichen und hiernach in ihr Baterland als ichlechtgebilbete Briefter gurudfehren". Die Berleihung bes Tijchtitels machte man abhängig von ber Bollenbung ber theologischen Studien auf einer inländifchen Universität, und die Geminarien wurden ftaatlicher Aufficht unterftellt.

In Rom hatte man mit wachsendem Aerger dem Borgehen der Regierung zugesehen; voller Bekümmerniß war der Papst, daß durch die einseitigen Maßregeln der Staatsgewalt eine "der schönsten Provinzen des h. Stuhles verloren gehen sollte". Mit allen Mitteln begann der römische Hof Sturm zu laufen auf die neue Gesetzgebung in der offen ausgesprochenen Absicht, nach allen Richtungen hin die volle Geltung des kanonischen Rechts wieder zu gewinnen.

Bunächst wurde in München ein neuer Nuntius beglaubigt, gegen bessen Zusassung jedoch die Regierung Schwierigkeiten erhob. Die Prüfung seiner Facultäten ergab, daß eine vollständige Mitregierung in firchlichen Dingen intendirt sei. Die Regierung blieb bei ihrem Widerstand auch nach dem Tode Pius' VI und troß der Ermahnung von bessen Nachsolger Pius VII, der Kurfürst möge nach dem Vorbilde seines dem h. Stuhles "wunderbar ergebenen" Vorgängers den Schutz der Kirche üben und nicht zugeben, daß Baiern "in dem Umsturz aller Berhältnisse etwas von dem alten Ruhme einbilhe", von teinem Lande auf der ganzen Erde in der Blüthe der Katholicität übertrossen zu

werben. Der unmittelbaren Berbindung mit der baierischen Regierung beraubt, verschmähte es der Papst nicht, einen feherischen Fürsten, den Kaiser von Rußland als Wertzeug seiner Bestredungen zu benutzen. Dieser war mit Baiern eng alliert und es schien demnach von ihm eine gewichtige Fürsprache zu erwarten zu sein. Die russische Regierung sehnte sedoch sede Einwirkung ab und theilte den römischen Plan dem Könige mit. Auch in Wien bestürmte der dortige Nuntius den baierischen Gestandten mit Bitten, doch alles auszubieten, um der sirchlichen Gesetzgebung ein Halt zu gebieten.

Ingwifden war an die Regierung in Folge ber territorialen Beranberungen bie Nothwendigfeit berangetreten, eine neue Diocejanverfaffung Bu biefem 3med ericbien eine Mitwirfung bes romifchen Sofes unvermeiblich und es murbe baber ber Abichluß eines Concordats erftrebt. Man hoffte ein bem frangofifden abnliches Concordat zu gewinnen, in dem Glauben, bag bas, was Rom bem frangofifchen Staate bewilligt, boch faum bem baierifchen verjagt werben fonne. fand man fich freilich in arger Taufdung. Denn nachbem im Frubjahr 1803 unter frangofischer Bermittlung die Unterhandlungen begonnen hatten, begehrte die Curie in ichrofffter Beife bie Aufgabe ber Staatsfirdenhoheit, die Burudnahme ber gangen firchlichen Gefengebung, berftellung ber herrichaft bes tanonifden Rechts. Es wurde ju weit führen bier die einzelnen Stadien ber Unterhandlung ju verfolgen; wir tonnen unfere Lefer nur auffordern, über die bochft intereffanten und lebrreichen Borgange fich bei Sicherer ju unterrichten. Die Regierung lehnte confequent jene Forderungen ab und begehrte lediglich Abichluß eines Bertrages über eine neue Diocefan-Berfaffung, mabrend bie Curie in immer neuen Bariationen fich über die "Rrantungen der fatholifchen Rirche" beichwerte. MIS nach Aufhebung bes beutiden Reichs bie Ausfichten auf Abichlug eines Reichsconcordats geschwunden waren, zeigte fich Rom ben Bunfchen Baierns auf Abichluß eines Sonderconcordats geneigter, jedoch nur unter ber Bedingung ber Aufhebung ber neuen Gefehe und ber Ginführung bes fanonischen Rechts: worauf die Regierung natürlich nicht eingeben fonnte. Begegnet zuweilen auf Seiten Roms in einigen Bunften einige Rachgiebigfeit, fo wollte man boch gerabe rudfichtlich ber Staatsfirdenhoheit nicht bas geringfte principielle Bugeftanbnig maden. In einer Unterrebung vom 20. Auguft 1806 ertfarte ber

papfiliche Nuntius: die Curie werde die Ausübung mancher Rechte des Staats niemals ausdrücklich gestatten, aber stillschweigende Ausübung vielleicht geschehen lassen. Gewiß treffend bemerkt S. zu dieser Neußerung: "Alarer kann das Bersahren des römischen Hofs nicht gezeichnet werden, als es in diesen Worten von dem Nuntius de la Genga, dem späteren Papst Leo XII geschehen ist: principielle Ausrechthaltung aller Ansprüche des curialistischen Systems beim Abschluß von Concordaten, um den Buchstaben des Bertrages für sich zu haben und je nach den Zeitverhältnissen auf dessen volle Aussührung dringen zu können, zur Beruhigung der weltsichen Gewalt aber gleichzeitig eine mündliche Erklärung, daß man eine widerstreitende Geschgedung zwar nicht ausdrücklich billigen, wohl aber stillschweigend hinnehmen werde". Indeß sührten alle Bemühungen vorerst zu keinem Ziele: die Unterhandlungen blieben im Frühsahre 1807 liegen.

Bahrend nun die Regierung auf bem Bege ber Gefetgebung weiter fortidritt und g. B. Die Bermaltung aller Stiftungen für Gultus, Unterricht und Wohlthätigfeit bem Ministerium bes Inneren übertrug. erwuchsen neue Schwierigfeiten in firchlicher Sinficht burch bie Ginverleibung von Tirol. Much bier follte bie bon ber öfterreichifchen Regierung begonnene firchliche Gefekgebung feftgehalten und weiter ausge= bilbet werben. Großen Unitog erreate bie Berordnung, bag bie angehenden Rlerifer fich einer ftaatlichen Brufung zu unterziehen hatten; bie Bifchofe wollten fich trop ber Androhung ber Temporalieniperren nicht fügen; auch ber bon bem Fürstbifchof von Briren gemachte Bermittelungsvorichlag, bag ein landesberrlicher Commiffar ben geiftlichen Britfungen anwohnen folle, wurde von bem Bifchof von Trient als unannehmbar gurudgewiesen, weil "ber lanbesberrliche Commiffar als Richter bei theologischen Brufungen gegen bas Dogma verftoge". Go vericieden maren icon bamals bie Unichauungen innerhalb ber firchlichen Beborden über bas, was von ihnen jugelaffen werben fonne, mas nicht. Dieje und andere Streitpuntte führten babin, bag bie Regierung gegen ben Bifchof von Trient die Temporaliensperre verfügen mußte und endlich genothigt war, die Bischöfe von Trient und Chur außer Landes gn verweisen. Das Capitel von Trient ertaunte ben Bifchoffit als erledigt an und idritt jur Bahl eines Bisthumsverwefers. In Chur wollte bagegen bie Beiftlichfeit ben Bufammenbang mit bem vertriebenen Bifchof nicht aufgeben, fo bag bie Staatsgewalt auch gegen biefe ju ben Zwangsmitteln ber Temporaliensperre und ber Ginsperrung ber von ben Rangeln offen Emporung predigenden Beiftlichen ichritt. Dieje Birren fanben erft im folgenben 3ahr einen vorläufigen Abichluß, als bie Regierung einen gunftigen Zeitpuntt gefommen glaubte, um die Concorbatsberhandlungen ju erneuern und baber ber Ronig auf Bunich bes Bapites fich ent= ichlog, bem entfehten Bifchof von Chur eine lebenflangliche Rente ju gewähren, ben Bifchof von Trient aber wieder in fein Bisthum einzuseben, nachdem er ben Treueid geleistet und feine Unterwerfung bezeigt hatte. Die Unterhandlungen follten indeg wiederum nicht von Erfolg begleitet fein; fie hörten vielmehr bald mit ber Gefangennahme bes Papftes 1809 ganglich auf, um erft 1814 wieber aufgenommen gu werben. baierifche Gefengebung war ingwischen nicht ftille geftanben: bas 3abr 1808 hatte die baierifche Berfaffung gebracht, welche allen Unterthanen vollständige Gemiffensfreiheit ficherte, Die Breffreiheit begrundete, ben Befit ber Pfarr-, Schul- und Rirchenguter für alle Religionstheile ohne Ausnahme mahrte und die Beiftlichen mit allen Staatsbürgern gleich= ftellte. Um 24. Mai 1809 folgte bas Religionsedict, burch welches auf Grund bes landesberrlichen Rirchenhobeitsrechts die außeren Berhaltniffe ber Ginwohner bes Ronigreichs Baiern in Begiehung auf Religion und firchliche Befellichaften eine Regelung erfuhren. Damit mar auf bas Offenbarfte befundet, daß die Regierung nicht gewillt fei ben Buniden bes Papftes auf Biebereinführung bes fanonifden Rechts und Aufhebung ber flaatlichen Befetgebung zu willfahren. Bei Wiederauf= nahme ber Concordatsverhandlungen im Jahre 1814 waren baber die Schwierigfeiten einer Bereinigung eber noch gemehrt als gemindert, gumal fich die Curie mit bem Plane einer burchgreifenben Reaction für gang Europa trug. Abfolute Unterwerfung bes Staates unter bie Rirche war ber Grundgebante aller Forberungen, die von papftlicher Geite aufgeftellt murben.

Nach dem Sturze von Montgelas erklärte sich die Regierung bereit (1817) eine Erwähnung des kanonischen Rechts im Concordat zuzulassen, lehnte aber auf das Bestimmteste die Aushebung des Kirchenstaatsrechtes ab; man ging also auf die früher empfohlene Methode ein,
die Grundsähe des päpstlichen Hofes im Princip nach dem Wortlaut
des Vertrages anzuerkennen, daneben aber sich die thatsächliche Durch-

brechung biefer Grundfage vorzubehalten. Die Curie gab bas Ernennungerecht ber Bifcofe ichlieflich ju und verftand fich auch jur Aufgabe ber fogenannten papftlichen Monate rudfictlich ber Ranonitate. Go gie langte man endlich ju einem Abichluß. Das ftaatliche Schute und Oberauffichterecht murbe ftillichweigend gnerfannt, ohne bag es in einer öffentlichen Urfunde Ausbrud finden follte. Der Ronig entichloß fic aur Ratificirung in ber Erwägung, bag wenn ber Bapft auch noch fo feft an gewiffen Grundfaten festhalte, er bennoch nachiebe, wenn fie pon ber weltlichen Gewalt umgangen ober burch organische Gejete in ihrer Anwendung unwirtsam gemacht murben. In Rom begrugte man ben Abichlug bes Concordats als einen Sieg, weil baffelbe bie Berwirflichung bes curialiftifden Spftems ju verfprechen ichien, obwohl boch ber Abichluß nur unter bem ftillichweigenben Borbehalt bes lanbesberrlichen Befeggebungerechts erfolgt mar. Beftimmte boch Urt, 18 bes Concordates felbft, daß daffelbe um wirtfam ju werben ber Bublication als Bejet bedürfe.

Mis nun die Regierung im Jahre 1818 gur Redaction ber neuen Berfaffung und jum Entwurf eines neuen Religionsebiets idritt, bielt fie entgegen ber burch ben Bortlaut bes Concordats begründeten Bertfcaft bes tanonifden Rechts an ben Grundfagen ber Bewiffensfreibeit, der Gleichheit aller Confessionen, ber Breffreiheit, der Aufhebung ber Immunitat ber Beiftlichen, fowie an ber Aufrechterhaltung bes Rirchenhoheitsrechts burchaus feft; fie ertfarte auch gur Berubigung ber burch ben Bortlaut bes Concordats geangiteten Brotestanten, bag alle in Begiehung auf die firchlichen Berhaltniffe ber Broteftanten erlaffenen Berordnungen bestehen blieben und auch die Berfaffung bie Protestanten gegen jeben Ginfluß ber fatholifden Beiftlichfeit fichern werbe. In Rom war man über ben Erlag ber Berfaffung entruftet und plante Die icharfften Begenmagregeln, um die Ausführung bes Concorbats feinem Wortlaut nach zu erzwingen. Die Regierung wünschte alle öffentlichen Erörterungen abgufchneiben und fandte einen außerorbentlichen Befandten bon Belfferich gur vertraulichen Unterhandlung an ben papitlichen bof. Die Curie befdwerte fich über ben Gegenfat zwifden Berfaffung und Ebict gegenüber bem Concordat; man flagte noch insbefondere über die Bleichftellung ber Confessionen und erflarte, es fonne ben Ratholifen nicht die bedingungslofe Leiftung bes Gibes auf Die

Berfaffung geftattet werden. In Munchen ftand ber erfte Landtag bepor und die Frage ber Gibesleiftung war baber von Wichtigfeit. Der Bifchof von Regensburg batte ben Gib auf die Berfaffung geleiftet und blieb bierbei fteben; bagegen nahm ber Ergbifchof von München ben von ibm früber bedingungslos geleifteten Gid gurud. Much einzelne Ditglieber bes geiftlichen Stanbes aus ber zweiten Rammer wollten fich zu ber Eibesleiftung nicht verfteben; bie Deiften legten aber ben Gib rudhalt-108 ab. Endlich unterwarfen fich alle Betbeiligten ber Forderung ber Regierung, mit Ausnahme bes Ergbifchofs von Bamberg. Die Curie gab fich alle erbentliche Dube um eine bie Berfaffung abanbernbe Erflarung pon Seiten ber Regierung ju erhalten, welchem Begehren ber Ronig icon aus bem Grunde fich widerfegen tonnte und mußte, weil zu ber Abanderung ber Berfaffung bie Mitwirfung ber beiben anberen gesethgebenben Factoren nothig war. Der Streit fand feine Erlebigung, indem die Curie fich endlich bereit ertfarte, eine Declaration über bas Berhaltniß zwischen Concordat und Berfaffung anzunehmen, welche ber Cardinal Confalvi anfänglich felbst als burchaus ungulanglich im Ginne ber Curie bezeichnet batte. Mit biefer, mit ber Erflarung von Tegernfee bom 15. Sept. 1821 ichloffen bie Berhandlungen amifchen ber Curie und bem baierifchen Staate ab. Es ift ein wefentliches Berdienft unferes Buches und ber bier einschlagenben Darlegungen bes zweiten Banbes von O. Mejer's Romifch-beuticher Frage, ben Rachweis erbracht zu haben, daß biefe Berhandlungen nicht, wie fo oft ergahlt, in einem Siege, fondern in einem thatfachlichen Burudweichen Roms ihr Enbe fanben. F. v. S.

Dove, A., Die Doppelchronif von Reggio und die Quellen Salimbene's. 226 S. 8. Leipzig 1873, S. Hirzel.

Diese Untersuchung enthält einen werthvollen Beitrag zur Geschichte ber italienischen Historiographie des Mittelalters, eine tüchtige Vorarbeit zu einem, wie sich täglich immer mehr herausstellt, höchst nothwendigen "Wattenbach" für die mittelalterliche Geschichte Italiens. Das Berdienst des Bis. um Aushellung der Quellen Fra Salimbene's und dessen Bershältniß zu gleichzeitigen in Reggio entstandenen historischen Auszeichnunsgen ist um so größer, als ihm keine kritischen Ausgaben der zu untersjuchenden Schriften vorlagen. Die sogenannte Doppelchronit von Reggio

mußte im Manuscript zu Mobena untersucht werden. Für Fra Salimbene war dieses nicht möglich, da die einzige werthvolle Handschrift beseiten — die moderne von Dove eingesehene Abschrift derselben auf der Bibliothel zu Barma, nach der die erste und einzige Ausgabe in den Monumenta dist. ad prov. Parm. et Placent. pertinentia T. III veranstaltet wurde, ist unvollständig — der codex Vaticanus, ihm nicht zugänglich war. Deßhald konnte die Untersuchung in einigen Einzelheiten nicht vollkommen abgeschlossen werden. Im Großen und Ganzen aber hat Dove dieselbe zu sicheren und wichtigen Resultaten gesuhrt.

Die Chronif bes Minoritenbrubers Salimbene wegen vieler ibr eigenthumlichen Rachrichten und ihres ichriftftellerifchen Charafters halber für bie zweite Balfte bes 13. Jahrhunderts von bem größten Intereffe, vereinigt vier biftorifche Raturen in fich: Autobiographie, Orbensgeichichte, landichaftliche Annaliftit, Weltdronit". Da fur Die beiben erften Galimbene burchaus felbstftanbig ift, fo beidrantte fich bie Aufgabe bes Bfs. barauf, die Quellen ber beiben letten gu untersuchen. emilifch-lombarbifche Stabtegeschichte, welche einen Sauptbeftandtheil fur bie fpateren Barticen ber Chronif (S. 6) bilbet, und die fruberen univerfalbiftorifden Beftandtheile berfelben mußten nun namentlich in ihrem Berhaltniffe ju bem ermahnten Manufcript ber Eftenfischen Bibliothet ju Mobena untersucht werden, welches Dove bie Doppelchronif von Reggio genannt hat. Diefe, von ber bisher nur ein Bruchftud bon Muratori (Scriptores VIII) unter bem Titel Memoriale potestatum Regiensium veröffentlicht war, bas Affo, Bohmer u. A. gu ber irrthumlichen Behauptung veranlagte, Galimbene fei ber Berfaffer besfelben, befteht aus zwei besonderen Werfen, Die mit eigenen Inbalispergeichniffen und Gingangen versehen find, bem Liber de temporibus, 88 Blätter in groß Folio, und ber Chronica imperatorum Bl. 89-122. Obwohl die Sandidrift auf ben erften Blid ben Unichein bat, als mare fie von zwei verichiebenen Sanben geidrieben, jo ift biefes boch unrichtig. Bis jum Anfang bes Jahres 1286 ift Alles von Giner Sand gefdrieben. Ift es icon eigenthumlich, bag bas Manufcript von Ginem Schreiber berrührt, "welcher zweier Sanbe machtig mar", fo ift bas Berhaltnig beider Theile beffelben ju ber Chronit Salimbene's noch munber. barer. Denn bas ift bas Ergebnig ber icharffinnigen Untersuchungen

Dope's, daß Salimbene für seine Chronif ben Liber de temporibus und beffen Quellen benutt bat, mahrend für bie Chronica imperatorum umgefehrt Salimbene's Chronit Quelle ift. Die Sypotheje, Die Dove, um biefes Berhaltniß ju erflaren, aufgestellt und burch feine Untersuchungen Stud für Stud mit Erfolg erhartet bat, ift nun folgende: Salimbene trifft bei feiner Ueberfiedelung in ben Minoritenconvent zu Reggio (Offern 1271) bafelbft einen Ordensbruber an, ber, vermuthlich aus Reggio felbit geburtig, bort bereits feit einigen Jahren an ber uns befannten Compilation des Liber de temporibus arbeitet. Salimbene entichließt fich balb barauf (1282?) gur Anfertigung feiner eigenen Chronif, ju ber er bie Arbeit bes Bruders, oder, mas mobl mabricheinlicher, beren im Rlofter noch porhandene Quellen, fo weit er fie brauchen tann, benutt, noch erfennbar barunter ein Egemplar bes Martinus Botonus britter Ausgabe, eine andere geiftliche Weltdronif aus ber Beit bes Interregnums und bie ftabtifchen Annalen von Reggio, bie in einer bis Unfang 1273 reichenden Abichrift im Rlofter gur Sand maren. Für ben Zeitraum von 1273 bis Ende 1281 ftust er fich auf die bon bem biftorifirenden Rlofterbruder felber gefertigte Fortfegung, refp. auf die pon biefem jum Bebufe ber Beiterführung feiner Arbeit feit 1273 angelegten Rotigen und gesammelten Stude, barunter zwei Papftleben. Eine Sand wafcht bie andere: Salimbene leift Mitte September 1284, als er mit feiner Darftellung die Gegenwart erreicht hat, bem Orbensbruber feine eigene Chronit, ber nun baraus fur bie Jahre bon 1282 gahlreiche Randgloffen zu seinem "Liber de temporibus" entnimmt, für bie Jahre von 1282 bis jur Gegenwart, Die er nun erft nachtragt, Salimbene's Darftellung feinem Tegte felbft ju Grunde legt u. f. w. 6. 52. 53. Die zweite Compilation, die ber Berfaffer bes Liber de temporibus machte, ift die Chronica imperatorum, welche er unternahm "als ihm ploglich bequeme Borlagen jur Sand famen, Die er fruber nicht gefannt hatte", und bie ibn nun beftimmten gein ergangendes Seitenftud" ju feinem erften Opus gu liefern. Diefe bequeme Borlage ift Salimbene, jo bag wir ben bis jum Jahre 1167 verloren gegangenen Theil ber Chronit Salimbene's aus biefer Chronica imperatorum ergangen fonnen. Mis bie Quellen, welche Salimbene gu feiner Arbeit außer ben icon genannten (Liber de temporibus u. f. m.) benugt hat, weift nun Dove nach: bis 1213 eine am Ende überarbeitete Cremenser Abschrift des Sicard und eine von Dove so zu sagen entbedte "monserratinische Kreuzzugsgeschichte", ein Wert "welches die Ereignisse im Orient bis c. 1207 mit deutlicher Parteinahme für die Monserrats darstellte". Interessant ist, daß dieses Wert schon die Historia Peregrinorum benutt hat, welche Pannenborg zuerst dem Magister Guntherus zuschrieb, ihm in seinem neuesten Aussach (Forschungen 14, 185 s.) aber, in Uebereinstimmung mit Wattenbach, abspricht. Bon 1282 an schreibt dann Salimbene ganz originell und benutt nur ihm zusommende zeitgenössische Actenstüde und Notizblätter.

Wir haben bisher nur die reichen Ergebnisse der Untersuchungen Dove's so viel als möglich mit dessen eigenen Worten wieder gegeben. Im Wesentlichen sind dieselben, wie schon bemerkt, unzweiselhaft richtig. Die Einwürse aber, welche E. Winkelmann (Gött. gel. Anzeig. 1873. S. 1843) gegen die von Dove versuchte Wiederherstellung der Annales Regienses gemacht hat, beziehungsweise die Beweise Winkelmann's, daß die von Dove herausgegebenen Annales aus zwei verschiedenen Redactionen zusammen gestossen sie und in der von Dove veröffentlichten Form mehr böten als die ursprünglichen Annalen der Stadt enthalten haben, dürste der Versasser selbst als siichhaltig anerkennen. Rühmend muß noch hervorgehoben werden, daß Dove die trockenen, viel verschlungenen Untersuchungen sehr übersichtlich geführt und benselben durch seine Varsstellung einen Reiz gegeben hat, der wenigen derartigen Quellensorschunzen sen sonst zugesprochen werden kann.

Für den Berichterstatter war besonders interessant, daß in den von Dove auch in grammatischer Beziehung mit vielem Glüd emendirten Annales Regienses solgende Rotiz enthalten ist: Eodem anno (1266) fuit supradictus dominus Bonacursus Bellenzonum de Florentia Reginus potestas . . . et suit praedictus potestas utilis pro pauperibus et malus pro nobilibus, et ideo expulerunt eum nobiles, quia dene recuperadat jura communis a praedictis magnatidus et ad omnibus aliis personis. Der gesessiche, volksfreundliche Sinn der Häupter der florentinischen Guessen, in dem das Geheimniß ihrer Ersolge in der Heimath sür die Zeit des sogenannten popolo veschio zu sucher ist, machte sich also auch in der Fremde geltend, wenn sie dorthin in Umt und Würden berusen wurden. Denn dieser Bonacursus Bellenzonum ist kein Anderer, als der eine der zwei Gesandten der florenzonum ist kein Anderer, als der eine der zwei Gesandten der florenzonum ist kein Anderer, als der eine der zwei Gesandten der florenzonum ist kein Anderer, als der eine der zwei Gesandten der florenzonum ist kein Anderer, als der eine der zwei Gesandten der florenzonum ist kein Anderer, als der eine der zwei Gesandten der florenzonum ist kein Anderer, als der eine der zwei Gesandten der florenzonum ist kein Anderer, als

tinischen Guelsen an Conradin, die diesen nach der Schlacht von Montaperti bestimmen sollten, sich ihrer gegen Manfred anzunehmen, Bonaocorfo Bellincioni degli Adimari (G. Villani VI. 83). So hätte ihn auch Dove nennen sollen — nicht de' Bellenzoni. — Zu den folgereichen Ereignissen in Reggio, welche die Annalen nur kurz ad a. 1265 erwähnen, ist überhaupt Villani VI, 86 zu vergleichen, der dieselben allerdings fälschlich in das Jahr 1263 versett. O. H.

Staatengeschichte ber neuesten Zeit. Achtzehnter Band: Reuchlin, hermann, Geschichte Italiens von Grundung der regierenden Dynastien bis zur Gegenwart. Bierter Theil. VII und 570 S. 8. Leipzig 1873, S. hirzel. (Bgl. D. 3. 26, 343 ff.)

Diefen vierten und letten Band eines in mehrfacher Begiehung bodft verbienftvollen Bertes ber zeitgenöffifchen beutiden Gefchichtidreibung bat ber ehrenwerthe und tudtige Autor nicht felbft mehr bem Bublifum übergeben tonnen, jedoch ben Text beffelben bis auf ben letten Budftaben vollendet hinterlaffen. Um 14. Mai 1873 ift Bermann Reuchlin, ber Geschichtschreiber von Port-Royal und in viel höherem Grabe ber Siftoriograph bes mobernen Italiens in feiner Seimath verschieden, nachdem es ihm nicht nur vergonnt gewesen ift, fein großes Bert über die Geschide bes Landes abzuschließen, bas ihm fast eine weite Beimath geworben war, fonbern bas noch Brogere gu erleben: Die politischen Biele, zu beren Erreichung er an feinem bescheibenen Theile burch fein größtes Wert redlich und erfolgreich mitgearbeitet bat, nabegu erreicht gu feben. In ben letten Beilen feines Buches (4, 570) führt er einen Ausspruch 3. Brimm's aus bem Jahre 1844 an: "Beibe Bolter, Deutsche und Italiener, beren Schidfale fo eng verfettet finb, haben lange einander webe gethan, beiben geziemt endlich Ausfohnung. Bas auch tommenber Zeiten Schoof in fich berge - wenn Friebe und Beil des gangen Belttheils auf Deutschlands Starte und Freiheit beruben, fo muß fogar Dieje burch eine in ben Rnoten ber Bolitif nicht abgujebende, aber bennoch mögliche Wieberherftellung Italiens bedingt ericheinen." Und baran fnupft R. feine Schlugworte an: "Bir haben gegen awangig Jahre unfere befte Rraft baran gefett, Dieje Ginficht, bieje Ueberzeugung zu begrunden. Die Politif hat theils abfichtlich, theils unwillführlich Diefer Berbruberung Die eiferne Brude gebaut. Es ift bie Bflicht ber gur Leitung und gur Bilbung biefer beiben Bolfer

Berufenen, babin ju wirten, bag biefelben, ftets Rublung von einanber bemahrend, ihren inneren Beruf erfüllen". Dieje gwangig Jahre Arbeit Reuchlin's find mabrlich nicht umjonft gemefen. Diesfeits und fenfeits ber Alpen hat ber "Schwabe", ben bie Sicilianer als folden für einen Freund ibres Baterlandes bielten (4, 86), und ben im 3abre 1859 Die Illtramontanen und bie ftets furglichtigen Rabicalen, als fie fein engeres Baterland gar ju gerne in den Rrieg bineingeriffen batten, welcher bas Biel feiner Duben für lange Jahre verschüttet haben murbe, megen feiner Barteinahme für Italien bas "Cavourle" getauft batten, jest gar Biele für feine Muffaffung ber Bestimmung Deutschlands und Italiens Benn jenfeits ber Berge in Intervallen, welche Die frangofifche Bolitif bestimmt, Die feit mehr als einem Menichenalter burch Ergiehung, wechselseitigen Berfehr und politische Beichide ihrem innerften Bejen nach frangofirte bobere Gefellichaft, bem Buge ihres Bergens folgend, gegen bas ihr burch ihren Berftand empfohlene beutiche Bundnig innerlich fich auflehnt, fo burfte es taum ein befferes Beilmittel biergegen geben, als wenn die 3taliener die Geschide ihres Landes in bem Bilbe ftubirten, bas ihnen ihr Freund in feinem Werte mit unparteiifdem Beifte nach ben beften Borlagen entworfen bat.

Aber wenn man nur ben Bunich fich vergegenwärtigt, bie 3taliener möchten fich bas Wert Reuchlin's in berfelben Beije für weitere Rreise juganglich machen, wie jest die Monographie Treitschfe's iber Capour burd eine Ueberfegung bort viele Lefer findet, fo fann man fich fofort ber Befürchtung nicht erwehren, bag biefe Ueberfetung, wenn fie nicht zu einer freien Bearbeitung bes Bertes umgeftaltet wurde, bort vielleicht noch weniger Lefer finden durfte, als bas Original bei und. Denn gang abgeseben bavon, bag bas Buch auf beutiche Lefer gunadit in politifc-pabagogifder Begiebung wirfen foll, eine ausgesprochene politische Tendeng bat, welche für die Italiener nur insofern werthvoll ift, als fie benfelben zeigt, wie in Deutschland nicht erft feit geftern bie politifchen Ropfe für ein Busammengeben ber beiben Rationen gewonnen worden find, jo burfte bas Bert burch feinen Stil, ben taum eine Heberfegung verwifchen tonnte, benfelben faft unverftanblich bleiben. 3ft boch für viele beutiche Lefer Reuchlin's Buch aus biejem Grunde icon nicht leicht au bewältigen. Gein Berfaffer bat biefes auch felbft gefühlt, und bie beutiche Kritit bat trop bes Wohlwollens, mit bem fie biejes Wert mabre

haft beutiden Fleiges und echt beutider Gefinnung begrüßt hat, nicht umbin gefonnt auf bieje ichmache Seite beffelben bingumeifen. Bebermann wird Reuchlin bie Richtigfeit ber Rritif gern bezeugen, Die er 4, 555 gegen fich felbit geubt bat: "Es tonnte bem Lefer nicht entgeben, bag ber Berfaffer in einem unausgesetten Ringen mit bem Da= terial mar, welches er in Italien durch Gelbftanichauung und burch Beiprechung mit vielen bervorragenden Mannern, wie burch Studium angehäuft bat. Wahrhaft erdrudend will uns biefe Laft erscheinen, indem wir nun die inneren Buftande, die Fruchte fo vieler harter Rampfe que fammen faffen wollen, gumal biefelben nicht febr erfreulich find ober boch icheinen". In ber That macht bas Wert Reuchlin's und zwar in bemfelben Dage als es fich ber Gegenwart nabert und bamit ausführlicher wird - umfaßt boch biefer lette Band auf 570 Seiten nur bie Geschichte Italiens "von der Abtretung von Savoyen-Nizza und die Annegion von Mittelitalien bis gu bem Rrieg und Frieden von 1866" und entbalt nur in einem letten, funfgigften Capitel Schlugbetrachtungen über "Staat und Rirche, Secularifation, Rom Sauptftadt. Sittlich-intellectuelle Buftande" - immer mehr ben Ginbrud einer febr forgfältig gefichteten, mit gebantenvollen Betrachtungen burchzogenen Materialiensammlung gur modernen Geschichte Italiens, als eines wiffenschaftlich und fünftlerisch concipirten Geschichtswertes. Dag bas von bem bochften Standpunft ber Beschichtichreibung aus betrachtet als ein Bormurf erscheinen: hatten wir aber nur gleich treffliche Materialiensammlungen für die moberne Beidichte aller übrigen Staaten Europas! Denn Reuchlin bat nicht nur bas überreiche gebrudte Material ju ber Geschichte Italiens auf bas Bemiffenhaftefte burchforicht, und wer nur einmal in die Bublicationen R. Bianchi's, um nur eine Quelle ju nennen, hineingeblidt hat, weiß, baß für die neueste Beschichte Italiens die lauterften Quellen viel reich= licher fliegen als für die aller übrigen Staaten Europas, es find ihm auch eine Menge von Aufichluffen über die wichtigften Ereigniffe burch Berfonen munblich gemacht worden, welche fur die betreffenden Ereigniffe gerabegu als Gemahrsmanner erften Ranges angufeben find und bie Riemanden vielleicht fo offenbergig gebeichtet haben als bem befreundeten Fremblinge. Reuchlin felbft bat feine Beugen bann und wann genannt, mitunter die Namen berfelben aber auch absichtlich verschwiegen, weil er biefelben zu compromittiren fürchtete. So fagt er S. 75 gerabezu : "die Quelle

au nennen ift uns oft moralifd unmöglich." Best nachdem Reuchlin tobt ift, mare es, ba er ficherlich nicht aus bem Gedachtniß citirt, fonbern fich über Die wichtigsten Mittheilungen, Die ihm geworben maren, Aufzeichnungen gemacht bat, gewiß febr munichenswerth, bag ber Berausgeber bes vierten Banbes, ber mit Reuchlin eng befreundete 2B.(ilheim) L.(ang), fich ber Dube untergoge, aus ben Papieren bes Berftorbenen jene Gemahremanner feftauftellen und irgendmo in einem ficher aufbewahrten Eremplare bes Berles feines Freundes zu beponiren. Wie genau Reuchlin über alles Befentliche unterrichtet mar, bavon haben wir eine Brobe machen tonnen. wie fie nicht von jedem Beschichtswerte, bas fich mit moberner Geschichte beidaftigt, gleich ehrenvoll bestanden werben burfte. Es ift pollfommen mabr, mas 2B. 2, im Borwort bemertt; "Die Berfuchung mare nabe gelegen, Lamarmora's Documentenfammlung in biefem Sinne (au Nachtragen) noch in letter Stunde au verwenden. Indeffen wird ber Lefer finden, bag ibm burch bas Unterbleiben folder Interpolationen gleichwohl nichts Befentliches entgeht. Gerade aus Reuchlin's Darftellung läßt fich entnehmen, daß von ben polemifchen Schriften, welche ibm gur Grundlage bienen, jene Documente bereits ausgiebig benutt waren. beren Bortlaut jest ber ungludliche Felbberr von Cuffogg veröffentlicht hat". Doch batte ich gewünscht, Berr 2B. 2. batte in feinem Borworte einige unbedeutende Berftoge Reuchlin's gegen bie Babrbeit 3. B. feine Bweifel gegen ben Blan ben General Moltte nach Morens gu fenben S. 451 einfach notirt und fo bem Lefer die Gewißheit gegeben, bag Reuchlin auch wirklich nichts Wefentliches verschwiegen babe 1).

<sup>1)</sup> Bei der Correctur dieser Besprechung des Wertes von Reuchlin unterdrücke ich hier einige Ausschhrungen über den Charafter des Wertes von La Marmora und eine mir zugegangene Privatäußerung eines hochstehenden italienischen Patrioten und Staatsmannes, da mittlerweile in öffentlichen Berhandlungen über diese Publication von ganz anderer Seite Kritil an derselben geübt worden ist. Doch will ich diese Gelegenheit benuhen, um einige tleine Unrichtigkeiten zu berichtigen, die Reuchlin auf Grund seiner von La Marmora beeinstufften Quellen auf S. 450—51 begangen hat. Reuchlin sagt, der preußische Abgesandte, der La Marmora stür den Moltle'schen Feldzugsplan habe gewinnen sollen, sei ein Prosessor von Bernhardi gewesen. Dieser "Civilist" sei von La Marmora "nicht als Bevollmächtigter, sondern beinahe als Tourist" behandelt worden. Alles das ist unrichtig. Bernhardi, preußischer Legationsrath, war ofsielell als preußischer

Es wiberftrebt mir auf Gingelheiten naber einzugeben, obgleich ich manche Musbrude, bie gum Theil Idiotismen gu fein icheinen, 3. B. Bugen (S. 259), genaturt (S. 222), Quaultimatum, Quaminifter (S. 63) u. f. w. weggewünscht hatte. Einzelne Fehler find g. B. S. 489: 24 3nli; es muß Juni beißen. Filr Philippsftabt muß es S. 314 Philippsthal beißen; ber Brrthum ftammt aus Colletta. In ber Unmertung ju G. 163 ift ein ganges Reft von Brithumern und Drudfehlern. Samilfar Barfas hat Mariala (Lilpbaeum) nur mittelbar vertheidigt. Das Infelden beißt Siera (nicht Iliera), auch nicht Maritima fondern Marittimo, die Bergfestung nicht Irng, fondern Erng 1) und Marfala beißt bei bem Araber nicht: Dars Allah fondern Darfa Ali b. i. ber Safen Mis. (Amari, Carte comparée etc. S. 40.) Die Beinfabrit von Florio ift viel bedeutender als bie bier genannte von 2Boobeboufe. - Der neapolitanischen Regierung war es nur badurch möglich ben Cours ihrer Staatspapiere felbft ju bestimmen (G. 55), bag fie verordnete, bag alle ihre Beamte bie von ihnen gu ftellenden Cautionen in diefen Bapieren zu leiften hatten. Diefe mußten daher die Papiere nur ju bem Breife taufen, ben die Regierung angufegen fur gut fand, ba nur noch verschwindende Boften aus freier Sand gu vergeben maren. MIS die italienische Regierung Diefe Papiere convertirte, wollte fie Diefelben bann nur gum Courswerthe, begiehungsweife al pari rudgablen, und es entstanden hierüber die lebhafteften Rlagen ber benachtheiligten Beamten, welche nicht unbedeutende Summen verloren.

Der Referent, auf beffen Zeugniß fich Reuchlin wiederholt beruft, ohne beffen Ramen zu tennen, 3. B. 4, 203, hat einen guten Theil ber

Militärbevollmächtiger für den Lauf des Feldzuges angefündigt und vorgestellt worden; er hat denselben auch als solcher mitgemacht. La Marmora hat Bern-hardi weiter seinen unglücklichen Feldzugsplan entwicklt. Es ift nach einer, offenbar von Bernhardi selbst ausgehenden Erklärung zu der Darstellung Reuchlin's jeht serner zweisellos, daß das Gegentheil der Behauptungen La Marmora's in Betress des ungarischen Projectes allein richtig ist: La Marmora ist der alleinige Autor desselben, und Preußen hat den von demselben entworfenen Plan wiederholt abgelehnt.

<sup>1)</sup> Beilaufig bemerkt: A. Salinas (Archivio storico Siciliano 1, 499) will ben phonicifden Ramen des Eryz auf einer phonicifden Münzlegende entbett haben. Darnach sei berselbe Erech: To gewesen.

3abre (1860-65), welche Reuchlin ichilbert, in 3talien gugebracht und ift feitdem auch wieder, in Ober- u. Mittelitalien wenigstens, gewesen, Derfelbe glaubt baber bestätigen au follen, bag wenn auch bie unteritalieniichen Berhaltniffe in Birflichfeit nicht gang fo fclimm fein follten, ale fie fich bei Reuchlin ausnehmen, im Allgemeinen bas Urtheil bes Bis. ein burchaus gutreffenbes ift. Satte Reuchlin bedacht, bag in 3talien jest allgemein die Bildung bes nieberen Bolfes fich außerorbentlich bebt, bag in Städten, wo vor 10 Jahren g. B. noch feine einzige öffentliche Dabdenichule bestand, jest taufenbe von Mabden nicht nur lefen, ichreiben und rechnen, fonbern auch naben, ftriden und anbere Sanbarbeiten machen lernen, daß in Italien gang anders als in Franfreich ber fefte Glaube alle Stande burchbringt, daß Unterricht und wiffenichaftliche Bilbung als eine bas Leben ber Ration fordernde Macht wirfen, bann wurde ibm wohl icon bie Gegenwart Italiens in einem etwas helleren Lichte erschienen fein. Gewiß, die politischen und focialen Buftande find vielfach unerfreulich, namentlich in Unteritalien. Ueberbentt man aber Die Beichichte biefer ganber, bann muß man boch noch immer ftaunen, bag itoch fo viel gefundes Leben vorhanden ift. 3ft bem gufünftigen Stalien mur ein fleiner Theil bes Bludes beichieben, bas baffelbe bei feiner Geburt in reichem Dage umfpielt bat, bann barf man an feiner Erftartung in teiner Richtung verzweifeln. O. H.

Tadeusz Rejtan na sejmie warszawskim z roku 1773, opowiedział Leon Wegner (Thabaeus Rejtan auf dem Warfchauer Reichstag dom Jahre 1773 von Leon Begner). 108 S. 8. Pojen 1873, Zupanski.

Diese mit großem Geschid abgesaßte, lette Arbeit von L. Wegner, enthält eine Fülle interessanter Daten über das ruhmreiche Auftreten des Reichstags-Deputirten Thadaeus Rejtan auf dem Theilungsreichstage von 1773 traurigen Andenkens. Rejtan war ein Opser jener schrecklichen Katastrophe, welche über die Republik gekommen: er versiel in Wahnsinn und gab sich am 8. August 1780 selbst den Tod. Es ist ohne Zweisel eine der edelsten Gestalten, welche diese traurige Zeit aufzuweisen hat. Der Berf. hatte reichhaltiges Material zur Verfügung vor Allem das ungedrucke Tagebuch des Reichstagssetretars Drewenowski.

Zawiazki panstwowe i koscielne Czech, Polski i Wegier opracował Dr. Franciszek Czerny. (Die flaatlichen und liechlichen Anfänge Böhmens, Polens und Ungarns von Dr. Frang Czerny.) 178 S. 8. Krafan 1872, Selbstverlag.

Auch über biese Arbeit Czerny's läßt sich basselbe sagen, was Ref. über die Erstlingsarbeit besselben Bss. (H. 3. 29, 224) geäußert: Biel Neues wird der einigermaßen mit der Geschichte dieser Epoche vertraute Leser in ihr nicht sinden, als Zusammenstellung der durch Andere erarbeiteten Resultate ist sie aber lesenswerth. Nur müßte man gerade dei einer solchen Arbeit noch mehr wie bei einer ganz selbsisständigen Vorschung eine durchaus erschöpsende Benuhung und Kenntniß der einsichlägigen Literatur verlangen und diese sindet man hier leider nicht immer. So ist z. B. die Zusammenkunst Otto's mit Boleslaw Chrobry vom Jahre 1000 hier sehr oberstächlich behandelt, Berf. kennt weder die sehr wichtige Schrift Zeißberg's, welche sich speciell mit dieser Zusammenkunst beschäftigt, noch auch die Dissertationen Ketrzynski's und Stasinski's; selbssverständlich berührt er in Folge bessen gar nicht die von Zeißberg ausgestellten Muthmaßungen.

- 1) Benedyktynski Klasztor w Sieciechowie wedlug pism i podan miejscowych przez Ks. Józefa Gackiego. (Das Benedictinerkloster in Sieciechow nach Localschriften und Ueberlieferungen von Joseph Gacki.) 299 S. Rabom 1872, J. Trzebinski.
- 2) Benedyktynski Klasztor swietego Krzyza na Lysej Görze przez Ks. Józefa Gackiego. (Das Benedictinerssoster vom heiligen Kreuz auf dem Kahlen Berge von Joseph Gack.) VIII und 395 S. 8. Warfchau 1873, 3. Sitorsfi.

Zwei sehr sorgfältige Monographien über polnische Rlöster von bemselben Verfasser, Joseph Gadi. Daß die wissenschaftlichen vor Allem culturhistorischen Resultate derselben nicht von der Wichtigkeit sind, wie man in der Geschichte zweier der ältesten Klöster Polens hätte erwarten können, ist nicht Schuld des emsigen Versassers, welcher sich alle nur mögliche Mühe gegeben, sondern des unzureichenden Materials. Der Verf. hat alle im Besitze der beiden, beiläusig im Jahre 1819 ausgehobenen, Klöster besindlichen Papiere: Drucksachen, Urkunden, Handschriften u. j. w. einer sorgfältigen Untersuchung unterzogen, hat auch anderweitige Quellen sorgfältig herbeigebracht und konnte tropbem sehr häusig nur zu nega-

tiven Resultaten gelangen. Große Schwierigfeiten verurfachte fogleich ju Anfang bie Beftimmung bes Stiftungsbatums ber Rloffer. Beibe behaupteten, und Daugoss bestätigte Dieje Meinung, bag fie von Boleslam Chroben gestiftet und durch Monde von Monte-Caffino querit befest morben feien 1). B. aber weift, für mich wenigftens überzeugenb. nach, baß fomohl die eine, wie die andere Behauptung auf einer burch bie Benedictiner abfichtlich vorgebrachten Falfdung berube, bag alfo bie beiben Rlofter meber von Boleslaw Chrobry geftiftet, noch bon Monte-Caffino aus bejett worben feien. Rur in aller Rurge tann ich bier bas pofitibe Refultat von B.'s forgfältiger Ausführung wiebergeben. Rach ihr ift bas Rlofter gu Sieciechow gegrundet und mit Benedictinern befest burd Sieciechowicz, mahricheinlich ben Sohn bes unter Bladislaw herrmann befannten Sieciech; nach ber Flucht und bem Tobe bes Sieciechowicz ift bas neue Rlofter reichlich botirt burch Bergog Boleslaw III (Rrummaul) awischen 1132 und 1139 und gwar mit einem Theile ber fruber Sieciechowicz geborigen, bann confiscirten Buter. Much bas Rlofter vom Beiligen Rreug ift ohne 3weifel viel junger als feine falichliche Ueberlieferung ausjagt: aller Bahricheinlichfeit nach ftammt es ebenfalls erft aus ber Beit Boleslaw's III. Möglich mare freilich auch die Combination, daß das Rlofter vorher icon von flawischen, bobmijden Benedictinern befett mar, von Boleslaw III in ein Rlofter ritus latini umgewandelt und mit Benedictinern aus Ungarn befest wurde. Daß die Benedictiner diefen hiftorifden Thatbeftand umanberten, baß fie ihre faliche Darftellung ber Beichichte beiber Rlofter mit gefalichten Urfunden unterftugten, bafur lag ber Anlag in ber Bolitif ber geiftlichen Behörde, welche dem Klofter zu Tyniec eine gewiffe Oberhobeit über alle Benedictinerflofter in ber Ergbiocefe Gnefen gugeftanb. Die beiben Rlofter bon Sieciechow und bom Beiligen Rreug nun mit ber Beit an Dacht und Reichthum gewonnen, wollten fie begreiflicher Beife Diefe Oberhoheit nicht mehr anerfennen, und bemubeten fich ihre Grunbung auf ben erften Polentonig Boleslaw Chrobry und bas allefte

<sup>1)</sup> Auch Zeigberg, Poln. Geschichticht. 19 und 43 pflichtet biefer Unficht bei, wenigstens in Betreff bes Klosters vom Geiligen Kreuz; bas Kloster von Sieciechom wird von ihm nicht erwähnt, tropbem es ohne Zweifel ebenso alt ift wie jenes.

Benedictinerflofter Monte-Caffino gurudguführen, um auf Diefe Beife fich in Bezug auf ihr Alter über bas Rlofter Tynier zu erheben, welches aus Clugny und erft von Rafimir I, wie man annahm, ftammte. Mit ber Beit führte biefer Weg wirflich jum Biele: Die beiben Rlofter marfen bas Tyniecer Joch von ihren Schultern. - Der gangen flaren Beweißführung bes Bis. pflichte ich vollfommen bei und febe in berfelben nicht nur einen unwiberleglichen Beweiß für bie Unhaltbarfeit ber bisberigen Unfichten, fonbern auch einen neuen, gang wefentlichen Beitrag gur Kritit bes Dlugosa. Bas Dlugosa ergablt, und was Zeigberg (Boln. Beidichticht. 43) aus ihm aufgenommen, bag nicht nur "bie erften Monche aus Monte-Caffino genommen worben feien, fonbern noch gu Dlugosi's Beit ftets aus jenem Mutterflofter berufen murben", ift burchaus haltlos: bafür fprechen namentlich die Nachweife, die G. über die Rationalität ber Monche und die Aebte bes Rlofters liefert. Ermahnen möchte ich noch, daß G. in beiben Berfen einen forgfältigen Ratalog ber Mebte, ein Bergeichniß aller wichtigeren Urfunden und ein fehr reichhaltiges Material jur Beurtheilung ber wirthichaftlichen Thatigfeit ber Rlofter barbietet. Unnaliftifche Aufzeichnungen ober eine wichtigere, altere Chronit ber Rlofter haben fich weber in Sieciechow, noch auf bem Rahlen Berge in ber hinterlaffenschaft ber Monche gefunden, nur Origingle und Copien von Urfunden, Die fonft icon befannte Arbeit 3onfton's und ein im Jahre 1764 geschriebenes Manuscript, welches bie Beidichte bes Rlofters betrifft. Der zweite Band von Bielowsti's Monumenta Poloniae war gur Beit ber Abfaffung von B.'s Buchern noch nicht ericbienen; bie Mon. Germ. waren bem Berfaffer leiber unguganglich: fo tonnte er die im XIX. Bande der Scriptores abgebrudten Annales Sanctae Crucis Polonici nicht benugen.

Biblioteka Ordynacyi Krasinskich. Rok 1872. Akta poselskie i Korrespondencye Franciszka Krasinskiego 1558—1576, zebral i opracował Dr. Ignacy Janicki, wydał Wład. hr. Krasinski. (Atalinskiliche Majoratsbibliothet. Jahrg. 1872. Gelandichaftsacten und Correspondenzen des Franz Atalinski 1558—1576, gejammelt und bearbeitet von Dr. Ign. Janich, herausg. auf Rosten des Gr. Wład. Atalinski.) 366 und VIII S. 4. Atalau 1872. Selbstverlag.

Diefer fünfte Band ber unter bem Generaltitel: Rrafinstifche Majorathsbibliothet mit ber größten Sorgfalt und Correctheit und fplendiber Unsflattung berausgegebenen, wichtigen Bublication, beren frubere Banbe Ref. bereits S. 3. 20, 440. 25, 431 und 28, 462 bejprach, enthalt gleichfam bas Supplement ju ben brei vorherigen Banben, in welchen bie Bicefangellariatsacten Frang Rrafinsti's abgebrudt maren. Gefammelt und bearbeitet bat diefen Band Dr. Janak Janidi und gwar auf eine bochft forgfältige und ber Bichtigfeit bes Materials entfprechenbe Beife. Bu bedauern ift nur, bag einer jo reichhaltigen Sammlung wieber fein Inder beigefügt worden ift: ein Difftand, ben wir nicht bart genug rugen und nicht häufig genug bervorheben fonnen, ba bie Benugung einer folden Sammlung ohne einen forgfältigen Inder für jeden Foricher febr erichwert wird. Der vorliegende Band gerfällt in zwei Saupttheile : 1) Befandichaftsacten und II) Correspondengen. Die Acten betreffen folgende Befanbichaftereifen Rrafingli's: 1) eine gweifache Befanbichaft nach Rom im Ramen ber polnifchen Beiftlichfeit in ben Jahren 1555 und 1558; 2) eine im Ramen des Ronigs Sigismund Auguft im Jahre 1565 an Maximilian II unternommene Gefandichaft gur Beilegung der gwijchen ihm und Johann Sigismund von Siebenburgen ichwebenben Streitigfeiten (nach Materialien die bem Biener Archib entnommen finb); 3) eine an ben Reichstag von Augsburg im Jahre 1566 und an Maximilian II unternommene Gejanbicaft. Rad Beendigung bes Reichstags begibt fich Rrafinsti an ben Wiener Sof und verbleib hier bis April 1568, burch zwei Jahre. Aus biefer Beit flammt von ihm ein umfangreiches Tagebuch, welches bier gegen 200 Quartfeiten einnimmt, und Inftructionen, tonigliche Briefe, offentliche Reben, Berichte, biplomatifche Roten und verschiedene Allegate enthalt. Leiber fehlen bier aber alle gebeimen, birect an ben Ronig abgeschidten De-Das Manuscript bes Tagebuchs stammt aus ber Rornifer Bibliothel bes Grafen Johann Dzialynsti. - Die Correspondeng gerfallt ebenfalls in zwei Abtheilungen; Die erfte enthalt Die Brivat- und öffentlichen Schreiben Rrafingli's, unter Anderem viele mit Maximilian II und verichiedenen Berfonlichfeiten feines Sofes gewechfelte Briefe (fie ftammen alle aus bem Biener Archiv); Die zweite Schriften, welche firchliche Angelegenheiten betreffen. Beigegeben find unferem Banbe gwei gelungene Bilbniffe, das eine Sigismund Auguft's gezeichnet von 30bann Matejto, bas andere Magimilian's II nach einem Rubens'ichen Borirat gezeichnet von Florian Cont.

Przyczynek do historyi dyplomacyi w Polsce 1566—1572. (Ein Beitrag jur Geschichte ber Diplomatie in Polen 1566—1572.) 77 S. 4. Krafau 1872.

Berfaffer biefer Schrift ift Graf Bladislam Rrafinsti, eben ber, auf beffen Roften bie "Rrafinsti'fche Majoratsbibliothet" berausgegeben murbe. Die Schrift enthält eine mit Berftandniß und Beidid abgefaßte Darftellung ber polnifden Bolitif in ben Jahren 1566-1572, b. b. in ber Beit, in welcher Frang Rrafinsti Unfangs als Befanbter, fpater als Bicefangler einen vorwiegenden Ginfluß auf biefelbe ausgenbt bat. Der Berfaffer bat alfo bier bor Allem die in der "Majoratsbibliothet" veröffentlichten Materialien verwerthet und fo auf gweifache Beije einem feiner Borfahren ein bauerndes Denfmal errichtet. Leiber ift Graf Rrafinsti in bem jugenblichen Alter von 28 Jahren vor einigen Monaten verschieden. Es ift bies ein ichwerer Berluft fur Die polnifche Literatur; benn ber Berftorbene mar ein Mann, ber fein Opfer icheute, wenn es fich um Berausgabe von geschichtlichen Berten und Daterialien handelte. Go wird wahrscheinlich mit seinem Tobe die Bublication ber "Rrafinsti'ichen Majoratsbibliothet" eingehen. Gin nicht geringerer Berluft hat die polnische Literatur durch ben Tod des Grafen Alexander Brzegbziedi getroffen, über beffen Bublicationen Ref. icon baufig zu berichten Belegenheit gehabt bat.

Wespazyana z Kochowa Kochowskiego Rubus Incombustus przez Dra Wład. Wisłockiego. (Des Bespafian von Rochow Rochowski Rubus Incombustus von Dr. Wład. Wisłocki.) 58 S. 8. Lemberg 1872.

Ein bankenswerther Beitrag zur Biographie des historikers aus dem 17. Jahrhundert Bespasian Kochowski, dessen Leben vor Kurzem in Rzazewski (siehe h. 3. 29, 225) einen gediegenen Bearbeiter fand. Der Bers. behandelt hier vor Allem eine verschollene Schrift Kochowski's, den Rubus Incombustus, die auch Rzazewski unbekannt geblieben ist; besonders wichtig aber ist, daß er höchst interessante Aufschlüsse über den abstrusen Elimacterenaberglauben des historikers liefert, einen Aberglauben, welcher auf seine ganze schriftstellerische und politische Thätigkeit einen dauernden Einfluß ausgesibt hat.

K. Liske.

Akta grodzkie i ziemskie z czasow Rzeczypospolitéj polskiéj wydane staraniem Galicyjskiego Wydziału krajowego. (Grods und Landelsgerichisacten aus der Zeit der Republik Poten.) Bd. IV. VI u. 303 S. 4. Lemberg 1873, Senfarth u. Czajlowski.

Der vierte Band Diefer Sammlung enthalt 122 Urfunden, Die fammtlich, mit Ausnahme von brei (aus ben 3ahren 1357, 1358, 1392), aus bem 15. Jahrhundert fammen. Bur außeren Beichichte Bolens enthalten fie menig Intereffantes, bafur liefern fie aber manchen wichtigen Beitrag gur Erforichung ber inneren Berhaltniffe Rothruftlands in ber Beriobe ber eigenthumlichen Umbilbung, welche in biefem Lande mabrend bes erften 3abrhunderts feiner Bugeborigfeit jum polnifchen Reiche fich vollzogen bat. Ueber 50 Urfunden - alfo beinahe bie Salfte bes publicirten Materials - begieben fich auf bie Beichichte ber Stadt Lemberg; 36 fonigliche Urfunden fiefern einen erwünschten Beitrag gur Busammensehung eines Itinerars ber polnischen Konige. Bon allgemeinerem Intereffe find namentlich zwei fur die Stellung bes Lemberger Erzbisthums wichtige Urfunden: in ber einen (LXXIX, 10. Marg 1430) ertheilt Bladislaw Jagielto bem Ergbifchof von Lemberg alle Borrechte, beren fich ber ergbischöfliche Stuhl von Bnefen erfreute; in ber anderen (LXXXII. 1441) werben ihm vom Bafeler Concil verichiebene geiftliche Privilegien guerfannt. Unter anderen verdient Die Urfunde bom Jahre 1425 hervorgehoben ju werben, in welcher die Stadt Lemberg Bladislaw Jagiello, nach beffen Tobe feinem Meinen Sohne Bladislaw und im Falle bes Todes beffelben ber Tochter 3agiello's hedwig, fo wie ber Ronigin Sophie und bem Großbergog 2Bitold bas Beriprechen ber Treue und bes Behorjams ablegt. - Die Borguge ber Ebition biefer Urfundensammlung find aus ben zwei letten Banden berfelben, bie bereits in ber S. 3. 25, 434. 29, 226 angezeigt murben, befannt. In Betreff bes Inder, bem ber Berausgeber (Brof. X. Liste) mit Recht besondere Sorgfalt juguwenden pflegt, ift wiederum eine Berbefferung eingeführt worben, woburch berfelbe noch mehr an Ueberfichtlichfeit gewinnt. St. Sm.

Prid Rostinen, Prof. in Gelfingfors, Finnische Geschichte ban ben fruheften Zeiten bis auf die Gegenwart. Autorifirte Uebersehung. 8. und 636 S. Leipzig 1874, Dunder & humblot.

Gin Mufter einer auf weitere Rreife berechneten Provingialgefdichte!

Mus grundlichen Studien hervorgegangen, unter welchen ich Rostinen's Handlingar til upplysande af Finlands öden under det stora nordiska kriget. Hels. 1865 bier in Erinnerung bringen möchte, bietet bas Buch bem Finnlander in einer hochft ansprechenben Darftellung ben wefentlichften Inhalt feiner Bergangenheit, welche vermoge ber viele 3abrfunberte bauernden Berfnupfung bes Landes mit Schweben eine weit über ben provingialen Rahmen hinausreichenbe Bebeutung für ben gangen Norden beanspruchen barf. Befonberes Intereffe wird babei ber Rachweis erregen, bag bie munberbare Grogmachtstellung Schwedens im 17. Nahrhunderte b. h. eines Landes, beffen bamalige Bevolferung auf bochftens 11/2 Millionen zu veranschlagen fein wird, gum größten Theil mit finnländischem Blute und Gelbe errungen und aufrechtgehalten wurde; wenigstens murbe Finnland weit über bas Berhaltnig binaus fur bie Bedürfniffe bes Gesammtftaats in Unipruch genommen. Ueberhaupt erhalten wir hier einen febr willtommenen Einblid in Die fcmebifche Bermaltungsmeife, welche bei ben Rebentheilen bes Reiches in Unwendung tam, und bieje Darlegung ber Berwaltung bietet bem tenntnigreichen Berfaffer jedes Dal die Gelegenheit, auch auf die besonderen Culturverhaltniffe bes im Beften immer noch wenig befannten Landes aufflarenbe Streiflichter ju werfen. Um wenigften hat mich ber lette Abfchnitt befriedigt: "Finnland als Staat im Berbanbe mit Rugland", indem berfelbe nicht blos giemlich furg gehalten ift, fondern auch ein jo wichtiges Element, wie die Berausbilbung bes nationalfinnifden Bolles jum Bewußtsein und literarifder Bethätigung (S. 611) nicht recht in feiner mahren Bebeutung gur Geltung tommen läßt. Und boch hat Berr Rostinen, ober wie er mit feinem burgerlichen Namen beift Berr Prof. Forsman, felbft an biefer Entwidlung burchaus feinen geringen Antheil: ift boch auch biefes Buch, um welches manches beutiche Territorium die Finnlander beneiden fonnte, zuerft in finnischer Sprache ericbienen (nach bem Magaz. f. Lit. b. Musl. u. b. T. Oppikirja Suomen nansan historiassa 3. Lief. Helfingfors 1869-1873, 572 G. 8.). Der erfte Unhang handelt von bem Belbmerth ju verschiebenen Zeiten; ber zweite gibt bie Erffarung einiger finnischer Ortsnamen. Gehr munichenswerth ware ein Berfonen = Regifter gemefen. Winkelmann.

zeige von Bestphalen's Geschichte ber Feldzüge des Herzogs Ferdinand von Braunschweig Bd. V und VI (H. 3. 29, 458) habe ich darauf hingewiesen, daß für dieses Sammelwert das preußische Staatsarchip nicht benutt sei. Daß dort sich Auskunst bietet, wo die anderen Acten versagen, mag an einem Beispiele gezeigt werden.

hr. von Westphalen bemerkt 5, 1105n zu dem Schreiben Friedrich's des Großen an Ferdinand, Strehlen den 17. Rovember 1761; "Ohne Zweisel hat eine eigenhändige Nachschrift des Königs unter diesem Schreiben gestanden. In der That sindet sich das Posiscriptum, und zwar in deutscher Uebersehung, unter dem nämlichen, bei v. Knefebeck [Ferdinand, Herzog zu Braunschweig während des siebenzährigen Krieges. 1858.] II 408 gleichfalls in der Uebersehung gegebenen, Schreiben des Königs vor. Dieses Postscriptum, deutsch überseht, ist hier nach Knesebeck ausgenommen. Aus welcher Quelle selbiges von ihm entlehnt worden, constirt jedoch nicht. Jedenfalls ist diese Rachschrift des Königs Friedrich's II ein gewichtvolles Zeugniß sür die geistige Ueberlegenheit der Kriegführung und die Charafterstärke des Herzogs Ferdinand, zugleich ein schöner Zug der Seelengröße des Königs, der ihm diese Anerkennung zollte".

Selbstverständlich findet sich dieses P. S. do main propre, welches den König nicht minder ehrt als den Herzog Ferdinand, im toniglichen Staatsarchive vor. Ich gebe es nach der Abschrift, welche ich der Güte des Herrn G. A. Rriedlander verdante.

Je ne crois pas mon cher que notre situation prendra une assiette fixe avant la fin de Decembre, il faudra l'attendre. Cette guerre est plustot pour nous une ecole de patience qu'une ecole de valeur. Il y a cent moments où l'on est sur le point de la perdre et je vous avoue qu'il est bien difficile de la conserver toujours. Je vous felicite de la belle campagne que vous venez d'achever. Quel qu'en eût été le succès vous en etiez egalement louable et cela pour avoir des le commencement pris le seul parti par lequel il y avoit de la possibilité à vous opposer aux desine des ennemis, c'est ce qui les a derangé. Vous avez réparé toutes vos pertes. Je suis helas! bien eloigné d'en dire autant. Je vous embrasse de tout mon coeur en Vous priant d'assurer le cher neveu de toute ma tendresse.

[Bu ben preußisch-russischen Verträgen über Polen.] Smitt hat in dem Buche Frédéric II, Catherine et le partage de Pologne. Paris und Berlin 1861. S. 157 ff. den am 8/19. Juni 1762 zu Petersburg unterzeichneten Allianzvertrag zwischen Preußen und Rußland in einem französischen Auszuge verössentlicht, welchem die beiden auf Polen bezüglichen Artifel (der zweite Separat- und der dritte gebeime Artifel) im deutschen Grundterte beigefügt sind (S. 164. 161). Bekanntlich wurde dieser Bertrag nicht ratificiet, da mittlerweile Peter III vom Throne gestoßen ward; aber allerdings hat er seine Bedeutung als Beugniß für die seiner Zeit gehegten Absichten und als Grundlage des Allianzvertrages, welchen Katharina II am 11. April 1764 mit Friedrich dem Großen schloß.

Mus biefem Bertrage bat Smitt bie geheimften Bedanten Friebrich's berausgelefen, mit welchen biefer "eine ferne Bufunft ermaß". Er weiß nämlich, bag Beter III bie zwei Artifel, welche fich auf Schlesmig-Bolftein und auf Rurland beziehen, vorgefdrieben, bagegen Friedrich bie beiben auf Bolen bezüglichen bictirt habe. Bon biefen betrifft ber eine bie "unter bem Ramen ber Diffibenten begriffenen Griechifchen, Reformirten und Butherifden Gingejagen bes Ronigreichs Bolen und bes Großbergogthums Litthauen": ber Raifer und ber Ronig vereinigen fich babin biefelben bestermaßen ichugen und fich bemuben ju wollen, burch freundliche und nachbrudliche Borftellungen bei bem Ronig und ber Republit Bolen es babin gu bringen, baß gedachte Diffibenten gu ben Brivilegien, Freiheiten, Rechten und Berechtigfeiten, welche ihnen von Miters ber fowohl in geiftlichen als weltlichen Sachen competiren und jugeftanden worben, nachgebends aber größtentheils eingeschränft, auch wohl ganglich und zwar auf eine ungebührliche Weise entzogen worben, wiederum gelangen (2. Separat-Artifel). Der andere (3. geheimer Artitel) enthalt bie Abrebe, barauf bebacht ju fein und Sorge ju tragen, daß die Republit Bolen bei ihrer freien Wahlgerechtigfeit erhalten werbe. Ferner bereinigen fich bie beiben Dachte, Die Bahl nach bem Tobe bes jegigen Ronigs auf einen Biaften fallen gu laffen, und werben fich über ben paffenbften Canbibaten bagu vereinbaren".

Smitt's Behauptung ift nur zur Salfte mahr. Sie ift bereits von Häusser in den Forschungen zur deutschen Geschichte (1864) 4, 9 ff. auf Grund der späteren Berhandlungen Friedrich's mit Ratharina bestritten worden, besgleichen von E. Simon in der Zeitschrift für Preu-Bische Geschichte (1865) 2, 343 ff. Indessen ist der eigentliche Sachverhalt bisher nicht tlar gelegt. Dieser ergibt sich aus der Immediat-Correspondenz des preußischen Gesandten Bernhard Wilhelm von der Golf mit dem Könige, welche in dem tonigt. preußischen Geheimen Staatsarchive vorliegt.

In bem Friedensvertrage gwifden Breugen und Ruffand pom 24. April/5. Mai 1762 mar ber unverzügliche Abichluß eines Alliansvertrages vorbehalten worben. Demgemäß übergab ber faiferliche Rangler Graf Worongoff, nachbem bie Ratificationen bes Friedens am 5. Juni ausgewechselt worden maren, bem preugischen Befandten ben in benticher Sprache abgefaßten Entwurf bes Alliangvertrages. Diefer entiprach im Wefentlichen ben älteren gwischen Rugland und Breugen geschloffenen Berträgen, namentlich bem bon 1743, insbesonbere auch binfichtlich bes ben Diffibenten ju gewährenben Schuhes; nur an zwei Artifeln nahm Goly Anftog, einmal an ber weiten Ausbehnung, welche ber Garantie für die Befigungen des Saufes Solftein-Bottorp gegeben werben follte, ferner an bem ruffifden Borichlage binfichtlich ber polnifden Ronigsmahl. Diefer ging babin, wie Golg am 6. Juni bem Ronige melbete: que V. M. s'engageroit à donner son assistance à tel candidat au trône de Pologne que cette cour proposeroit. Solt arbeitete einen Begenentwurf aus, welcher im Uebrigen meift nur redactionelle Menberungen enthielt, aber bie Garantie für Solftein beschränfte und in Betreff ber polnischen Königsmahl bestimmte: qu'en cas de vacance du dit trône, l'élection d'un Piaste seroit la plus convenable au bien de la République et à l'intérêt des voisins. Sierüber erbat er fich die Befehle bes Ronigs, um fo mehr ba feine bisherigen Inftructionen gar nichts auf Bolen begugliches enthielten.

Friedrich antwortete auf die Depesche seines Gesandten im Hauptquartier Bettsern den 19. Juni. In dem königlichen Cadinetschreiben heißt es: quant à l'article, qui regarde le concert entre nous touchant l'élection future d'un Roy de Pologne, vous auriez dû vous aviser surtout de stipuler purement et nettement l'exclusion de tout prince de la maison d'Autriche. . . . Vous tâcherez donc encore, s'il est possible etc. . . . Au surplus vous n'insisterez pas a l'expression de l'élection d'un Piaste. Der König bemerk, unter Umftänben fönnte selbst ein sächsischer Brinz ober irgend ein anderer ihm genehm sein und will nur que vous vous bornerez à l'exclusion de tout Prince Autrichien et que d'ailleurs la Russie s'engage à se concerter et à convenir avec moi, le cas existant, sur le candidat à élire.

Golg konnte den Eingang dieser Instruction nicht abwarten; an bemselben Tage, an welchem ber König sie entließ, den 8./19. Juni, unterzeichnete er zu Betersburg den Bertrag.

Peter III brängte mit der ihm eigenen Haft zum Abschluß: bieser sand in seiner und des Prinzen Georg von Holstein Gegenwart statt. Woronzoff las seden Artisel seines Entwurses, Goly seine Gegenvorschläge. Diese wurden genehmigt dis auf die Garantie für Schleswig: hier bestand Peter darauf que V. M. garantiroit non seulement le Sleswig, mais encore les autres acquisitions à faire sur les Danois, ainsi que S. M. Impériale pourroit en convenir dans la pacification avec la cour de Copenhague. Dagegen erhielt die russissersettelles ertheilte Garantie für Schlesien und Glatz eine möglichst präcise Fassung.

In biefer Gestalt ward ber Allianzvertrag von Woronzoff und Golh unterzeichnet. Friedrich billigte das Bersahren seines Gesandten und unterschrieb die Ratification in dem Hauptquartier zu Klein-Ting den 30. Juni. Als sie in Petersburg eintraf, war der Raiser todt, und damit wurde der Bertrag hinfällig.

Der sächsische G. L. R. Helbig hat in der Biographie Peter's III (Tübingen 1809) 2, 260 einen Auszug aus dem Allianztractat versöffentlicht, welcher wie der Inhalt zeigt, erst mehrere Monate später niedergeschrieben und nicht authentisch ist, ebenso wenig wie die Bemerstung: le traité doit être confirmé par l'Impératrice regnante le 2. Novembre v. st., die ich auch im österreichischen Archive vorsand.

Es ergibt sich aus ben obigen Mittheilungen, daß die Fassung des Artitels über die künftige Königswahl in Polen zwar von preußischer Seite ausging, aber den Absichten Friedrich's nicht entsprach. Die Meisnung des Königs erhellt, wie aus der an Golh gerichteten Weisung, so aus der Instruction, welche für dessen Rachsolger Solms am 11. September 1762 ausgesertigt wurde. In dieser heißt es § 13, der wesentsliche Gesichtspunkt des Königs werde stets der sein, einen Prinzen aus

bem Saufe Desterreich von bem polnischen Throne fernzuhalten; jeder andere Candidat, sei er Pring oder Piast, werde ihm gleichgültig fein. (Sausser, Forschungen 3. d. G. 9, 62). Arnold Schaofer.

[3u den Diurnali des Matteo da Giovenazzo.] Bon glaubwürdiger Seite geht mir aus Sicilien folgende, leider nicht näher präcifirte Notiz zu, die sich in dem befannten Journal "Il Diritto" finden soll, und nach der abermals Weiterungen in dem Streite über die Echtheit der sogenannten Diurnali di Matteo da Giovenazzo in Aussicht ständen. Die Notiz im Diritto lautet: "Il G. Vito Fontana ha scoperto presso l'Arciprete Cieghi di Giovinazzo un voluminoso codice del 1300 di grande importanza. Questa scoperta annulla tutte le quistioni intorno a Matteo Spinelli di Giovinazzo". Vedremo!

## Entgegnung.

Die im 3. hefte (G. 179) bes Jahrgangs 1873 biefer Beitidrift veröffentlichte Recension meiner Ausgabe bes Chronicon Sampetrinum Erfurtense gibt mir an einigen Stellen Beranlaffung ju einer furgen Biderlegung. Bem es namlich ber Recenfent guborberft für tabelnswerth erachtet bat, bag ich gur Berftellung bes Tegtes auch Mende's Ausgabe und Raynald's Annales ecclesiastici benutt hatte, fo bemerte ich hinfichtlich Mende's, bag die Dresbenet Sandidrift, die diefer befanntlich benutte, trot ihrer vielen Gehler boch immerbin mehrfache Berbefferungen ihres Originals, ber Gottinger Sanbidrift, aufzumeifen und daß Mende felbft in feiner Ausgabe an einigen Stellen Berbefferungen bes Tegtes angebracht bat, die ich doch wohl unbedenflich in die meinige aufnehmen fonnte. Raynald's Annales anbelangend, fo habe ich biefe hauptiachlich bei ber im Sampetrinum (S. 169) enthaltenen Bulle Papft Johann's XXII. . No super hise gu Grunde gelegt, da fie mir hierfur einen befferen Tegt barboten. Benn ber Recenfent alsbann bemertt, bag ich überhaupt bei Behandlung bes Tertes ber Kritit Gohn gefprochen batte, fo mare es nicht gu viel verlangt gewefen, wenn er biefes fo überaus barte Urtheil burch Beifpiele etwas naber begrundet hatte. Er ftust fich aber nur auf 2B. Schum's Abhandlung uber Die St. Albaner Jahrbucher, in welcher allerdings verfchiebene Unrichtigleiten in meiner Ausgabe, namlich bas Berhaltnig bes Samp, gu ben St. Albaner Unnalen betreffend, nachgewiesen worben find. 3ch mare nun bem Recenfenten dußerst dantbar gewesen, wenn er mich und zwar selbstständig noch auf weitere Fehler und Mängel bezüglich meiner Textfritif ausmerkam gemacht hatte. Sehr gewundert hat es mich sernerhin, daß der Recensent von meiner Abhandlung über das Chron. Samp. (Leipzig 1867), auf die ich doch in der Einleitung zur Ausgabe sicherlich mit vollem Rechte als Borarbeit habe hinweisen können, gar teine Rotiz genommen hat, weswegen ihm dann freilich die bloß acht Seiten lange Einleitung nicht genügen konnte. Ich habe übrigens auch in dieser Einleitung (S. 3) ausdrücklich bemerkt, daß das Samp. aus mehreren von verschiedenen Bersassen geschriebenen Theilen bestehe, und habe sodann angedeutet (S. 8), daß mit hinsicht auf einige spätere Bearbeitungen besselben, wir anzunehmen berechtigt seien, daß es noch ein reichhaltigeres Samp. als dassenige, welches durch die Göttinger Handschift auf uns gekommen ist, gegeben haben müsse. Demnach kann ich auch den Borwurf des Recensenten, daß ich meinen Befern keine Ahnung davon gegeben hätte, nicht gekten lassen.

Dr. Bruno Stübel, Cuftos ber Universitätsbibliothet ju Leipzig.

Auf borftebenbe "Entgegnung" bes herrn Stübel erwibere ich in aller Rurge folgendes. Es tonnte vernünftiger Weife nicht meine Abficht fein, bem Berausgeber bie Berechtigung gu bestreiten, ben Text einer Quelle, melde nur in berborbener Sanbidrift borliegt, aus ihren Ableitungen, fowie aus ben Conjecturen Mende's und ber Dresbener Abidrift gu berbeifern. Dur bie Berechtigung beftreite ich einer fritifchen Ausgabe, unnöthiger Beife bon ber banbidriftlichen Ueberlieferung ju Bunften jener Conjecturen abzuweichen, fobann ben Text burch hereinziehen ber Lesarten ber Ableitungen und Borlagen ju berichlechtern. Und beibes ift an fehr vielen Stellen bon herrn Stubel gefchehen. 3ch verwies ber Rurge halber auf bas Bud bon Schum, "ber S. 66 ichlagende Beifpiele biefer Textbehandlung gebe", und muß es als eine burch nichts motivirte Berbrehung meiner Borte gurildweisen, wenn or. St. in feiner Entgegnung es jo binftellt, als ob ich mein Urtheil über ben Berth feiner Ter ttritit burd einen Bermeis auf bie Unrichtigleiten gu beden fuche, welche ihm Schum betreffs bes Berhaliniffes von Sampetrinum und Albaner Unnalen nachgemiefen. Ueber biefes habe ich gar nicht gehandelt und bon jener finden fich bei Schum G. 66 allerbings ichlagende und gablreiche Belege. Go 1. B. baß or. St. ju 1075 (S. 10 feiner Musgabe) bas von ben Sanbidriften richtig überlieferte Datum der Unftrutichlacht 5. Id. Junii nach ben Albaner Unnalen in bas falfche 6. Id. Junii veranbert hat. Doch Gr. St. verlangt von mir "felbstftandige" Beifpiele. Bon ben unnothig in ben Text aufgenommenen Conjecturen Mende's und ber Dresbener Sanbidrift, ber verhaltnigmäßigen

Unwichtigfeit halber, nur zwei : S. 47k hat cod, Gotting, scolasticus, im Terte fieht nach cod. Dresd. scholasticus; S. 57 o. lejen beibe Danofdriften quorumcunque, im Texte fieht aus Mende quarumcunque, mas nebenbei feinen befferen Ginn gibt. Mus ber reichen Bille ber Berichlechterungen bes Textes burch bas hereinziehen ber Lesarten ber abgeleiteten Quellen genlige Folgenbes. Richt auf G. 169 hatte ich in Bezug auf Rannalb's Annal. ecol. hingewiesen, sondern auf G. 83, wo der Tert einer in biefem Werke gedruckten papfiliden Bulle erft burd bas Mittel ber Cronica minor (Chron. S. Aegidii) in bas Sampetrinum gefloffen ift. Clericos quippe collectis multipliciter affligi procuravit lefen bie Sanbidriften ; Gr. St. nimmt aus Rapnald in ben Text auf collectis et talliis. G. 84 a nennen bie Sanbidriften ben Ramen des ichismatifden Königs nicht, bem Friedrich II feine Tochter jur Che gegeben; or. St. ergangt aus Raynald : Battacio. Wer fagt ihm bag ber Berf. bes Samp, Dies nicht mit Abficht weggelaffen? - S. 36 h lefen Die Sanbide. Hoc anno 13. Kal. Nov. eclipsis lune fuit, cum esset luna 13; or. St. nimmt aus bem Variloquus in ben Tert auf: Hoc anno 13. Kal. Nov. luna eclipsin passa est. - S. 40 b laffen bie Sanbidriften bas Pfingftieft 1184 feiern secus Moguncia (historijd richtig, denn das faiferliche Beltlager war auf bem rechten Rheinufer); or. St. nimmt aus bem Varil, in ben Tert: Moguncie. - S. 70 c. haben die Sandichr. zu 1225 : Hoc anno captus est comes Albertus de Orlamunde; or. St. veranbert aus ber Eccardiana; Hoc anno mense Septembris captus est c. A. de O. a Lodewico lantgravio. Graf Albrecht wurde 1225 nicht im September, fonbern im Januar, und auch nicht bon bem Landgrafen, fondern bon Seinrich von Schwerin gefangen. - Auch ben zweiten Theil meiner Rritit muß ich im vollen Umfange aufrecht erhalten. Bern hatte ich auf die Abhandlung bes orn. St. Bezug genommen, wenn fie mir über die Fragen, von benen ich behauptete, bag or. St. feinen Lefern teine Uhnung gebe, mehr Licht verichafft hatte, als bie Borrebe. Dies war aber nicht ber Fall, und die Borrebe fpricht an ber bon ber Entgeg. nung eitirten Stelle S. 8 nur von einer vollftanbigeren Sanbidrift bes Sampetrinum, nicht aber bon einem "alteren, reichhaltigeren Sampetrinum ober bon alteren Erfurter St. Beters-Annalen, bon welchen Die jetige Chronit theils Copie theils Bearbeitung ift". Sie roon hatte ich behauptet gebe ber Berausgeber feinen Lefern feine Ahnung; hieruber habe ich auch nichts in ber Abhandlung gefunden und hatte baber feine Beranlaffung, Diefelbe in bas Bereich meiner Unzeige gu gieben. 2. Beiland.



.

•

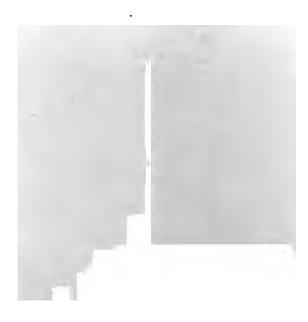



To avoid fine, this book should be returned on or before the date last stamped below

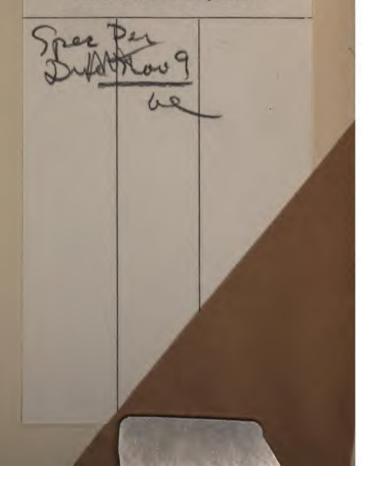

